

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

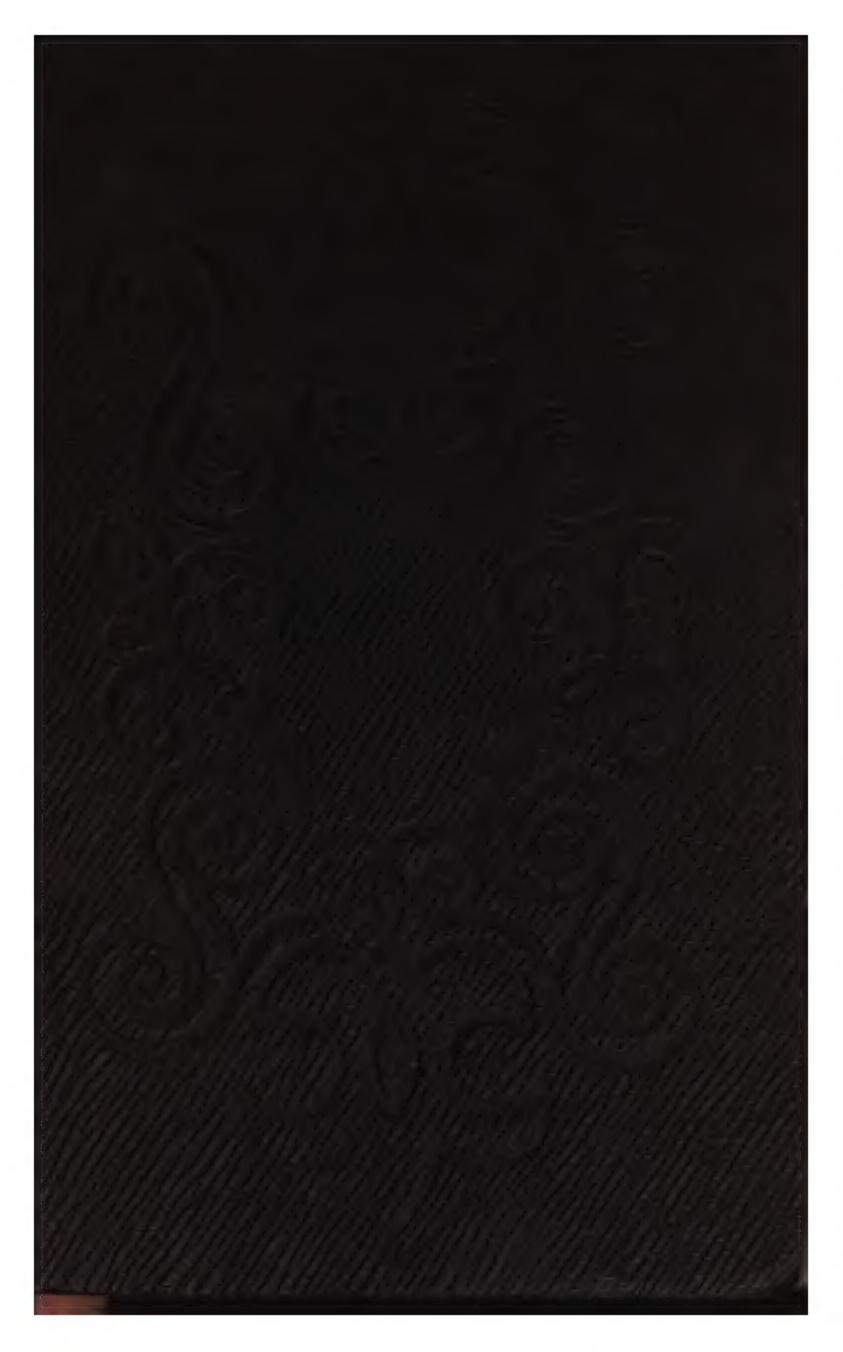







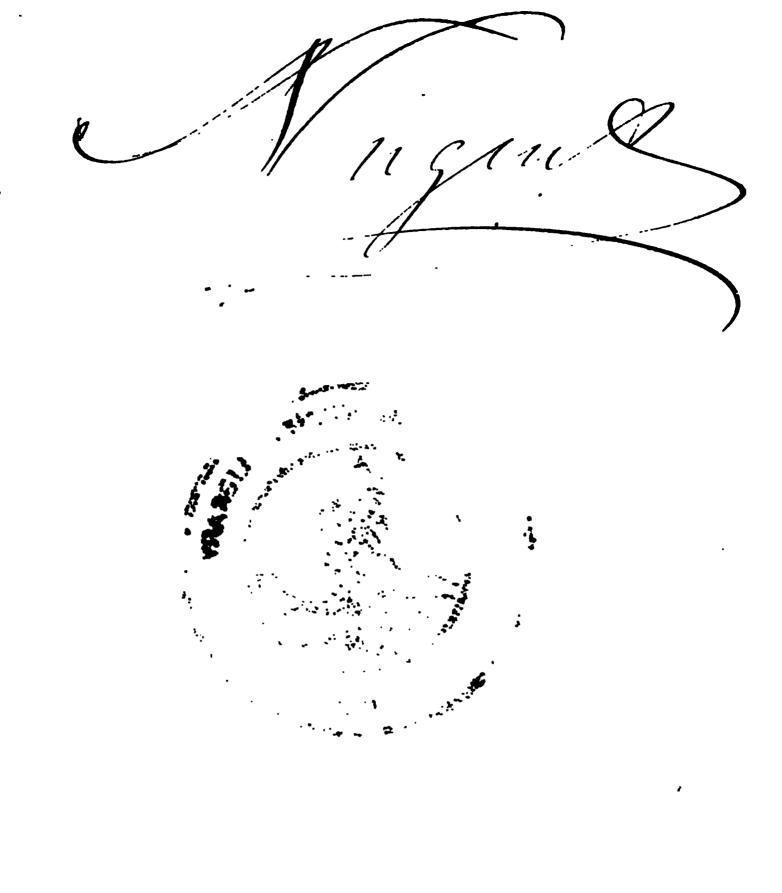

•

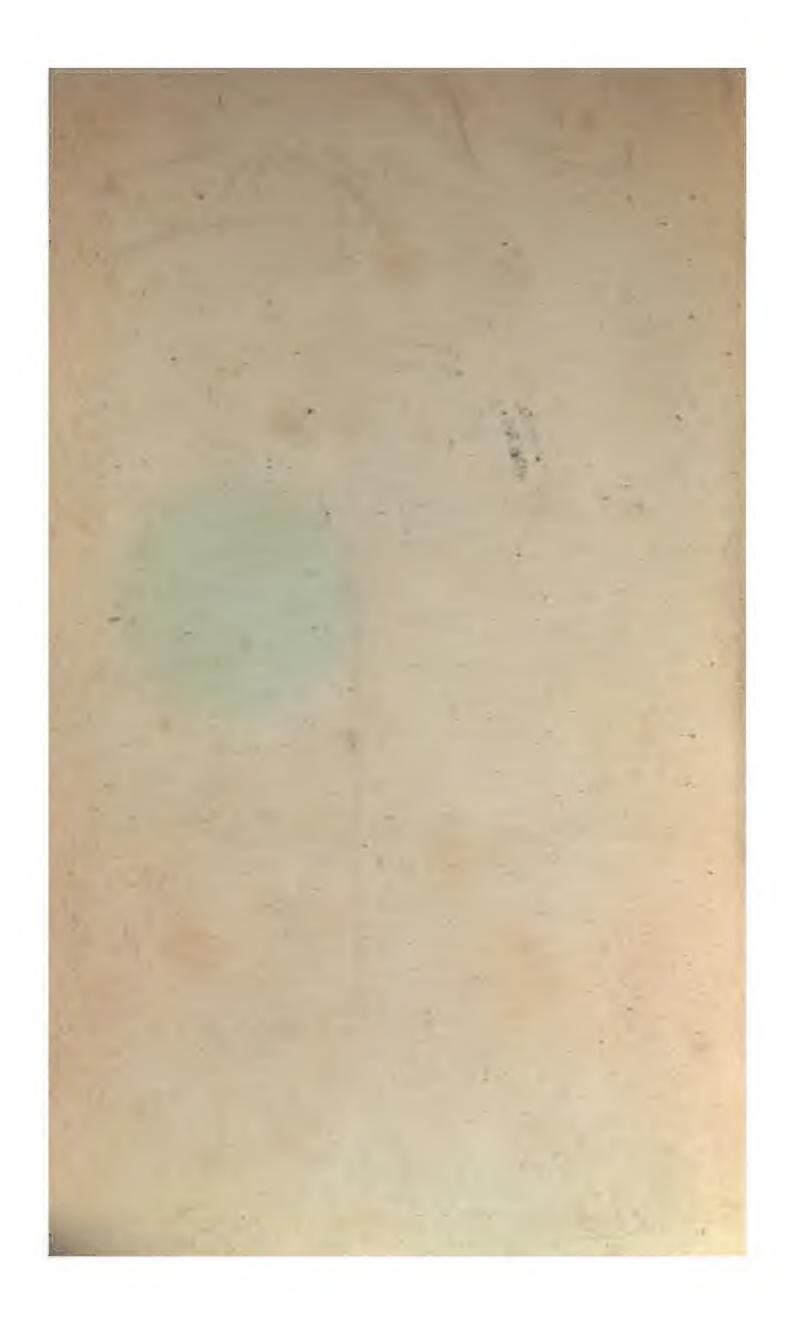

Schoulds, Keil Freiker om

eines

## öfterreichischen Veteranen

aus bem

italienischen Kriege der Jahre 1848 und 1849.

Erfter Bant.

Stuttgart und Tubingen.

3. G. Cotta'icher Berlag.

1852.

TME

DG 553 S3 V.1-Z

### Waffengefährten!

Ich habe es unternommen die Thaten aufzuzeichnen, die Ihr in den Gesilden Italiens vollbracht. Wem anders als Euch könnte ich demnach diese Blätter widmen? Wenn auch durch Verhältnisse aus Euren Reihen geschieden, so blieb mein Herz und Geist doch in Eurer Mitte. Die Bande der Liebe und Wassenbrüderschaft, die mich durch eine lange Reihe von Jahren, reich an Thaten und Ereignissen, wie die Weltgeschichte sie nicht oft wiederholt, mit Euch verbanden, zerreißt nur der Tod.

Groß sind die Verdienste, die Ihr Euch um Thron und Vaterland erworben. Schon sank die Monarchie hinab in den Schlund der Anarchie, schon wankten die Grundfesten der bürgerlichen Ord-nung, dem Heiligthume der Familie und dem Rechte des Eigenthums drohte Untergang. Zu den innern

gesellten sich äußere Feinde. Das einst so treue Wien, Prag, das Ungarland hatten die Waffen gegen ihren Kaiser und König ergriffen. Italien, immer gespalten, dießmal einig zu Eurem Untergange, stand in Waffen gegen Euch. Selbst die Diener der Kirche predigten gegen Euch das Kreuz, als wäret Ihr ein Heer von Ungläubigen, Ihr, die Ihr so oft Roms wankenden Stuhl ge= halten, so oft mit frommem und gläubigem Sinn den Segen des edlen Pius VII. auf den Knien erbeten hattet; dessen war ich Zeuge. Schon be= rathschlagte man in Wien und Frankfurt, wie das Erbe Rudolfs von Habsburg getheilt werden solle, doch bei Euch war es anders beschlossen. Vor den Wällen Veronas standet Ihr, kaum Meister einer Quadratmeile, ein kleiner Haufe, aber groß durch Muth und Standhaftigkeit. Hoch flatterte noch Desterreichs Doppelaar in Eurer Mitte, an Eurer Spipe der greise Feldherr. Eure Gebeine sollten die Ebene Italiens bleichen, oder Eure Waffen die empörten Provinzen zum Gehorsam zurückführen, den fremden Eindringling für Verrath und Treubruch strafen. So schwuret Ihr, und Ihr habt Euren

Schwur gehalten. Nicht als Eroberer, nicht als Städtezerstörer, sondern als Friedebringer wehen heute Eure Fahnen vom Belt bis zu den Thälern bes Apennins. Das befreite Vaterland, durch Euch dem Untergang entrissen, athmet wieder frei auf. Sie werden heilen die Wunden, die der Krieg den gesegneten Fluren Italiens, den reichen Ebenen Ungarns geschlagen. Stolz könnt Ihr dann auf das befreite Desterreich, auf das mit verjüngter Kraft emporblühende Vaterland blicken, denn es ist Euer Werk. Aus den Grabhügeln Eurer gesfallenen Brüder wird die Palme des Friedens erblühen, denn das ist das Geschick der Völker, daß sie nicht ohne schwere und blutige Opfer ihre Selbsitständigkeit und Wohlfahrt gründen können.

Andere Generationen werden ernten, was Ihr gesät; Euch bleibt der Ruhm, die Gründer ihrer Wohlfahrt gewesen zu seyn.

Kameraden! Vergeßt nie, was Ihr dem Kaiser und dem Vaterland gewesen, was Ihr ihnen wieder seyn müßt, wenn noch einmal Gefahr unsern Grenzen nahen sollte. Auch Kaiser und Vaterland werden stets dessen eingedenk bleiben.



### Vorrede.

Rur wenige Worte haben wir über diese Auszeichnungen zu sagen. Die beiden denkwürdigen Feldzüge der Jahre 1848 und 1849 haben schon mehrere Darsteller gefunden, deren Schriften sämmtlich, in so serne sie uns bekannt geworden, nicht ohne Wahrheit und Verdienst, zum Theil aber in sehr feindlichem Sinne gegen Desterreich verfaßt sind.

Diese Darstellung hat keineswegs die Absicht, etwas Bollendeteres zu geben, sondern in das Ganze jener denkswürdigen Zeit Zusammenhang zu bringen, und vor Allem, ohne Rücksicht auf Freund und Feind die strengste Wahrheit zu sagen. Prosessoren und militärische Schulmänner werden, vielleicht mit Recht, vieles an uns auszustellen sinden, wir schreiben aber für Soldaten, und namentlich für Soldaten, die an diesen denkwürdigen Kämpsen Theil genommen haben. Einer oder der andere unserer Leser könnte durch unsere Sprache verleitet werden, zu glauben, daß wir aus officiellen Quellen

ichöpsen. Gegen diese Voraussetzung müssen wir Verwahrung' einlegen; der Zugang zu den amtlichen Quellen steht uns nicht offen. Wir schöpfen nur aus unserer Erinnerung, doch glauben wir darauf mit ziemlicher Sicherheit bauen zu können. Alles was wir daher für unsere Aufzeichnungen in Anspruch nehmen, ist das Verdienst der Wahrheit; nur unwillkürlich können wir dagegen sehlen.

Schorwick, Keil France.
"Erinnerungen

eine&

# österreichischen Veteranen

aus bem

italienischen Kriege der Jahre 1848 und 1849.

Erfter Bant.

Stuttgart und Tübingen.

I. G. Cotta's der Berlag.
1852.

TME

DG 553 S3

## Waffengefährten!

Ich habe es unternommen die Thaten aufzuzeichnen, die Ihr in den Gesilden Italiens vollbracht. Wem anders als Euch könnte ich demnach diese Blätter widmen? Wenn auch durch Verhältnisse aus Euren Reihen geschieden, so blieb mein Herz und Geist doch in Eurer Mitte. Die Bande der Liebe und Wassenbrüderschaft, die mich durch eine lange Reihe von Jahren, reich an Thaten und Ereignissen, wie die Weltgeschichte sie nicht oft wiederholt, mit Euch verbanden, zerreißt nur der Tod.

Groß sind die Verdienste, die Ihr Euch um Thron und Vaterland erworben. Schon sank die Monarchie hinab in den Schlund der Anarchie, schon wankten die Grundsesten der bürgerlichen Ord-nung, dem Heiligthume der Familie und dem Rechte des Eigenthums drohte Untergang. Zu den innern

emporstrebende Macht des Papstthums vertrug sich nicht mit der Macht eines starken Kaiserthums. Die daraus hervorgehenden Kämpse sührten den Untergang unserer größten Geschlechter, den Tod von Millionen deutscher Krieger herbei. Wo lebt der Deutsche, der nicht heute noch den Untergang unserer großen Hohenstausen mit schmerzlichem Gesühl betrachtet?

Von dem Augenblicke an, wo die römische Kaiserkrone auf-Deutschlands Könige überging, schreibt sich die Wechsels wirkung her, die diese beiden Völker durch eine Reihe von Jahrhunderten auf einander ausübten. Von jener Zeit an fand kein großes erschütterndes Ereigniß in Deutschland statt, ohne daß nicht Italien davon berührt worden wäre, und umsgekehrt; Italien konnte nicht in politische Wirren verwickelt werden, ohne daß auch Deutschland ihre Rückwirkung auf sich empfunden hätte.

Die Geschichte Roms ist nicht die Geschichte Italiens. Rom steht allein und einzig in der Weltgeschichte da. Worauf aber jeder Italiener mit Recht stolz seyn darf, das ist die Gesschichte des italienischen Mittelalters. In jener Epoche bildeten und entwickelten sich zu nie gekannter Blüthe die Republiken von Benedig, Genua, Pisa und Florenz, die Fürstengeschlechter der della Scala zu Verona, der Visconti zu Mailand. Unter normannischen Abenteurern erhob sich Neapel zu einem mächztigen Reiche. Unsere Hohenstausen sesten fort, was die Rorzmänner begonnen hatten, die vom Papste gerusen Karl von Anjou den jugendlichen Konradin mordete. Aus seinem Blutc erwuchsen lange und blutige Kriege, deren Folgen dis auf unsere Tage sortwirkten, denn sie stehen in direktem Zusamzmenhange mit Desterreichs Besitz der Lombardei.

Künste und Wissenschaften waren in tiefe Barbarei

versunken. Doch jett von den Päpsten, von den Republiken und zahlreichen kleinen italienischen Fürstenhösen, namentlich der Medici und Este geschützt und gepflegt, blühten die schönen Künste mit noch nie erreichter Ueppigkeit wieder auf. Heute noch wandeln unsere Künstler nach Italien, um an den Mustervorbildern jener großen Zeit sich zu unterrichten, ihren Geschmack zu veredeln und ihre Phantasie zu kräftigen.

Das Erlöschen des Hauses Anjou in Neapel und jenes der Visconti in Mailand gab Frankreich den Vorwand, sich in die Angelegenheiten Italiens zu mischen. Die neue Geschichte begann; Amerika war entbeckt worden. Das Haus Habsburg hatte den Thron von Spanien bestiegen, und der jugenbliche Karl den Glanz der deutschen Königs= und der römischen Kaiserkrone mit der Herrschaft über Spanien, Indien und Burgund vereinigt. Das romantische Mittelalter Italiens war beendet, freilich schon durch die Anwendung des Schießpulvers auf die Kriegskunst und das Unwesen der Condottieri erschüttert. Die Ansprüche, die Karl als Erbe des Hauses Aragonien auf Neapel, als Reichsoberhaupt auf das erledigte Reichslehen Mailand. machte, entwickelten den Krieg zwischen Spanien und Frankreich; das Primat in Italien war der Preis, um den diese beiden großen Staaten rangen. Bei Pavia erlitt Frankreich eine schwere Niederlage. tapferem Widerstand siel König Franz in spanische Gefangen= Noch einmal ward die ewige Stadt durch ein spanisch= deutsches Heer unter dem gegen seinen König empörten Connetable von Bourbon mit stürmender Hand genommen geplündert. Spanien blieb im Besitz der Lombardei, Sardi= niens, Neapels und Siciliens. So war die wichtigste politische Frage ber damaligen Zeit gelöst. Die Zeit der spanischen

Herrschaft war teine glückliche für Italien. Vicekönige, mit dem Geist und den Bedürfnissen des Volkes nicht vertraut, regierten die Provinzen nach Besehlen, die ihnen aus dem sinstern und melancholischen Eskurial zukamen. Wie blutig auch die Kämpse waren, die dadurch erregt wurden, daß Roms Kaiser ihren Sitz und den Schwerpunkt ihrer Herrschaft in Deutschland hatten, sie waren nicht mit dem Todtenschlummer zu verzgleichen, in den Italien unter dem Primat Spaniens versank. Der Genius der Kunst, der seine Flügel im stolzen Fluge während des Mittelalters über Italien ausgebreitet hatte, erlahmte, die Wissenschaften erlagen unter dem Drucke der Inquisition. Das reiche Land verarmte.

Nach furzer Blüthe war der spanische Zweig des Kaisershauses Habsburg erloschen. Um dieses reiche Erbe entspann sich ein neuer blutiger Krieg, in den fast ganz Europa verwickelt ward. Denn schon hatte das System des europäischen Gleichgewichtes in den Kadinetten Wurzel gesaßt. Die großen militärischen Talente Eugens von Savoyen und Marlboroughs brachten den stolzen Ludwig an den Rand des Verderbens. Eine Weiberintrigue löste das Bündniß zwischen Desterreich und England. Das mächtige spanische Reich, das Erbe Karls des fünften, ward getheilt; an Desterreich siel Burgund, die Lombardei, Sardinien und Neapel, an Piemont Sicilien. Letzteres ward später gegen Sardinien vertauscht; mit diesem erward das herzogliche Haus von Savoyen den königslichen Titel.

Wir haben bis jest Savoyens keiner Erwähnung gethan, da es bis hieher in der Geschichte Italiens keine Rolle spielte.

Von der bescheidenen Stellung eines Grafen von Savoyen war das jezige Königshaus von Sardinien unter staatsklugen

und tapfern Fürsten allmählig zu politischer Bedeutung heran= gewachsen; es war aus ben Bergen Savoyens hervorgetreten und hatte sich burch Staatsflugheit und Tapferkeit in ben Besit bes unter mehrere Dynasten getheilten Fürstenthums Piemont gesetzt. Im Besitz ber Bergpässe, die von Italien nach Frankreich führen, mußte sein Bündniß für jeden ber beiben friegführenden Theile, sowohl für Frankreich wie für Spanien, von Wichtigkeit seyn. Mit großer Staatsklugheit hatte es seine geographische Stellung zu benützen gewußt; bald von diesem, bald von jenem geschmeichelt, verstand es aus beiden Nupen zu schöpfen. Doch hatte es vorzugsweise die spanische Partei gehalten. Die bisher befolgte Politik trug es auf Desterreich über; letteres betrachtete Piemont stets als einen natürlichen Bundesgenossen. Wenn es für einen kleinen Staat eine mißliche Lage ist, sich zwischen zwei großen mächtigen Staaten zu befinden, in beren Kämpfe es jedesmal mit fortgerissen werden muß, so hat Piemont im Wiberspruche mit dieser Wahrheit gerade hierin eine Gewähr= leistung seines Fortbestandes gefunden. Mit den Schlüsseln der Alpen in der Hand, trennt es diese Nebenbuhler von einander. So wie die Schweiz trot des ungeheuern Miß= brauchs, den sie von ihrer politisch geographischen Lage macht, dennoch derselben allein die Fortbauer ihrer nationalen Selbst= ständigkeit verdankt, so wird auch Piemont stets in seinen Gebirgspässen einen mächtigen Schützer finden. Es fann, wie dieß unter Napoleon der Fall, augenblicklich eine poli= tische Vernichtung erfahren, aber es wird stets wieder hergestellt werden muffen, denn keiner der mächtigen Rebenbuhler wird es in den Händen seines Gegners lassen wollen. So ging es denn auch, nach Beendigung der Kämpfe gegen

Napoleon, durch Genua vergrößert, mächtiger als es gewesen, ungeachtet es für seine Selbstständigkeit im großen Freiheits-kampse nichts gethan hatte, aus jener sturmbewegten Zeit hervor, indem es nach Desterreich durch seine Lage, seine kriegerische Organisation und die traditionelle Tapferkeit seiner Fürsten in militärischer Beziehung die zweite Macht in Italien bildete.

Unter Maria Theresiens weiser Regierung blühte die Lombardei rasch auf. Damals überließ man noch das Resgieren der Regierung. Der Grundsatz hatte noch keinen Einsgang gesunden, daß jeder, der fünf Gulden Abgaben zahlt, deßhalb auch Theil an der Regierung nehmen müsse. Die Lombardei war und galt für eine der treuesten Provinzen; sie bewieß es auch in den bald darauf solgenden stürmischen Zeiten.

Frankreich ging langsam seiner großen Revolution ent= gegen. Die Entartung seines Hofes, die Demoralisation seiner höheren Klassen, endlich eine Sekte seichter Philosophen hatten alles gethan, um jene große Umwälzung hervorzurufen, die den tugendhaften, aber schwachen Ludwig XVI. mit einer Tochter Desterreichs auf das Schaffot brachte, den größten Theil des französischen Abels ausrottete, die Geistlichkeit vertrieb und eine feile Mepe als Göttin der Vernunft auf Christi entweihte Altäre sette. Nicht die Kriege, wohl aber die Grundsätze, die im Gefolge dieser blutigen Umwälzung die menschliche Gesellschaft bedrohten, riefen ganz Europa zu den Waffen. Verlassen von dem größten Theile seiner festländi= schen Bundesgenossen, stand Desterreich bald allein auf bem Kampfplat da. Oft kämpfte es unglücklich, aber nie unrühm= lich, nie ganz besiegt.

Während dieser blutigen Kämpfe war Napoleons glän= zendes Gestirn am politischen Horizont emporgestiegen. weiß, daß es einem Deutschen nicht zusteht, den Lobredner. Napoleons zu machen. Doch mag man immerhin über ihn denken wie man will, er war es, der den Höllenschlund der französischen Revolution verstopfte, ber Frankreich weise Gesetze gab, die Religion wieder herstellte und Frankreich in die Familie des gesitteten Europas zurückführte. Das sind Verdienste, die er sich nicht allein um Frankreich, sondern um die Menschheit erwarb, die man ihm nicht wird streitig machen können, wenn auch sein maßloser Ehrgeiz später über diese Tugenden und Verbienste einen finstern Schatten warf. Während Erzherzog Karl im Jahr 1796 zwei feindliche Heere bestegte und den deutschen Boden zu räumen zwang, überwand Bonaparte gleichzeitig in Italien mit demselben Feldherrntalent die ihm entgegengesandten österreichischen Feldherrn. Wie wenig Sympathie Italien bamals noch für Frankreichs republikanische Ideen hatte, beweisen die Insurrektionen, die in Bonapartes Rücken ausbrachen.

Die morsche Republik Benedig zahlte dieses mit ihrem Untergang. Bonaparte machte ihrem politischen Leben ein Ende, etwa wie der seinem Ziele zueilende Wanderer einen Wurm auf seinem Wege zertritt. Klein waren die Ansänge dieser Republik, groß war ihre Geschichte, schmachvoll ihr Untergang. Der darauf solgende Frieden war nur eine kurze Wassenruhe. In Bezug auf Italien ist er dadurch bemerkens-werth, daß Desterreich seine Lombardei verlor, dagegen aber die erloschene Republik Venedig gewann. Dieser Länderwechsel, wenn auch in staatsökonomischer Hinsicht kein vortheilhafter Tausch (dem Desterreich verlor auch seine reichen Niederlande),

war dennoch und besonders unter militärischem Gesichtspunkte von hoher Wichtigkeit. Sein Ländercomplex ward abgerundet, es erlangte eine große und zusammenhängende Küstenausdehnung, die, wir hossen es, dereinst noch eine Quelle der Macht und des Reichthums für Desterreich werden wird.

Bonaparte, nur beschäftigt mit seinem kriegerischen Ruhme, hatte sich wenig um das Schicksal Italiens bekümmert. Aus seinem früheren Staatengebäude waren lauter, der Mutter-republik Frankreich nachgebildete Freistaaten geworden, die, ohne historische Grundlagen, ohne inneren Zusammenhang, ohne Sympathien in den Herzen des Volkes, Monate, höchstens Jahre lang vegetirten und dann erstarben, wie sie entstanden waren.

Wir stehen nun an dem Beginn jener großen Epoche, die Napoleons Eroberungsfriege bilden und die auch nur in ben flüchtigsten Zügen zu schildern weit über den Zweck dieser einleitenden Blätter gehen würde. Kein Eroberer hat jemals den Uebermuth des Sieges weiter getrieben wie er. Throne alter Dynastien erhob er die Glieder seiner Familie, die er wechselte, etwa wie man die Vorsteher von Provinzen zu wechseln pflegt. Er vereinigte Theile mit dem französischen Reiche, die alle Gesetze der Natur von ihm geschieden. ber Lombardei und Venedig und abgerissenen Theilen anderer italienischen Staaten bilbete er das sogenannte italienische Königreich, bessen Krone er zwar auf sein Haupt setzte, das er aber als ein abgesondertes Reich durch einen Vicekönig beherrschen ließ. Doch endlich berührte ihn der Finger Gottes; das mächtigste, das schönste Heer; das je ein Eroberer anführte, fand in den Eisfeldern Rußlands seinen Untergang. war gebrochen, der Zauber seiner Unüberwindlichkeit gelöst.

Nun ermannten sich die Fürsten und Völker; des unerträglichen Druckes, der erlittenen Schmach müde, griffen sie zu den Wassen. Desterreich, groß und unermüdlich im Schassen neuer Heere, legte sein Schwert in die Wagschale. Auf den Schlachtgesilden von Leipzig erlitt er eine jener großen Niederlagen, die stets entscheidend auf das Schicksal der Staaten einwirken. Noch einmal erhob sich sein Genius in der Vertheidigung des heimathlichen Herdes mit demselben fühnen Fluge, den wir im Jahre 1796 ihn nehmen sahen, doch seine Schwingen konnten dem Orkan nicht mehr widersstehen, der über Frankreich einherbrauste. Er sank; dem Throne und seiner ungeheuern Größe entsagend, ließ er Europa in einem Chaotischen Zustande zurück, den wieder zu ordnen eine Aufgabe des sogenannten Wiener Congresses ward.

Die europäischen Staatenverhältnisse auf ben Zustand zurückzusühren, in dem sie sich vor Beginn dieses Riesenstampses befanden, war unmöglich. Ob es dem Wiener Consgreß gelungen, seine Aufgabe zu lösen, ob es möglich war, sie anders zu lösen als sie gelöst ward, diese Frage zu beantworten überlassen wir einer stärkeren Feder als der unsrigen. Die ersten Staatsmänner Europas haben ihre Talente daran geübt. Wir zweiseln, daß es andere unter benselben Verhältnissen besser gemacht haben würden, die jezige Generation gewiß nicht.

Desterreich kehrte nun wieder in den Besitz der Lombardei zurück, welche vereinigt mit dem venetianischen Gebiete das lombardisch=venetianische Königreich bildet.

Kaum hatte Europa sich einigermaßen von den Anstrens gungen des eben überstandenen Kampfes erholt, so zeigten sich die Folgen der allgemeinen Anstrengungen. Die Bölker sorderten nun den Lohn für die Opfer, die sie gebracht, denn

die Regierungen hatten ihnen Versprechungen gemacht, beren Tragweite sie wahrscheinlich selbst nicht berechneten. Alles Unheil, was bisher die Welt getroffen, suchte man allein in dem Mißbrauch der obersten Gewalt, in dem sogenannten Absolutismus. Mit der Republik mar es nicht gegangen, das hatte das Beispiel Frankreichs bewiesen. Aber mit einer beschränften Monarchie, mit dem sogenannten Constitutionalis= mus, wurde man bes Glucks ber Völker sicher senn: bas war eine ausgemachte Sache, daran zweiselte niemand, und die damals eben erft von ihren Fesseln befreite Presse verkündete und bearbeitete diese Materie in hunderten von Zournalen, jo daß fie endlich auch dem Beschränftesten, dem Unwiffendsten einleuchten mußte. Bon jeher find geheime Gesellschaften, von der Behme bis zum jungen Europa, ein Unglück für die Menschen gewesen; bas Gute, bas sie etwa gestistet, ist tausend= jach durch das Uebel aufgewogen, das fie in ihrem Gefolge hatten. Sehr gering ift der Unterschied zwischen geheimer Gesellschaft und Verschwörung, das beweist die neueste Geschichte zur Genüge. Dieses Uebel griff in einer nie gekannten Weise um sich. Alle Staaten, man fann es sagen, bedeckten sich mit geheimen Gesellschaften. In Deutschland saben wir einen Tugendbund, eine Burschenschaft entstehen; lettere machte ihrem Heroismus im Morde des wahrlich für Teutschland nicht gefährlichen Kopebue's Luft. Italien verfiel dem Carbonarismus, besonders Reapel, wo er in einer schwachen Regierung und einer unzufriedenen Armee Spielraum für seine Iwede jand. Man beurtheile uns nicht falsch, wenn wir die Häupter des Tugendbundes auf eine Linie mit jenen bes Carbonarismus stellen. Wir wiffen sehr mohl, welch ein Unterschied in ihren Zweden zwischen den Stein und Scharnhorft

und den Pepes und Morellis besteht; allein wie himmelweit verschieden auch beide waren, ohne eine gewisse geistige Verswandtschaft waren sie nicht.

Spanien eröffnete den Reihen des Constitutionalismus. Die Cortes hatten sich eine Verfassung gegeben, welche die königliche Macht sast aushob. Der aus der Gefangenschaft zurücktehrende König Ferdinand VII., traurigen Andenkens, erkannte sie nicht an, und mit diesem Akte beginnt die Reihe aller der blutigen, greuelvollen Umwälzungen, die Spanien bis auf unsere Zeiten so unglücklich machten.

Ludwig XVIII. war aus der Verbannung zurückgefehrt mit einer Charte in der Tasche, die zu entwersen er in seiner Zurückgezogenheit Zeit gehabt hatte. Da er die Mängel der englischen Versassung aus eigener Anschauung zu studiren Seslegenheit gesunden, so suchte er sie in der seinigen zu vermeiden, und glaubte sonach Frankreich das Beste gegeben zu haben, was sich im Sebiete des Constitutionalismus ersinnen ließ, und doch wie bald war dieses Meisterstück abgenutt!

Ein großer Theil der deutschen Regierungen folgte diesem Beispiel. Rur Preußen und Oesterreich blieben auf ihrem Standpunkt, wahrscheinlich weil die Staatsmänner, die damals die Geschicke dieser Staaten leiteten, es nicht für gerathen hielten, dem Constitutionsschwindel unbedingt nachzugeben. Finden diese Männer nicht eine Rechtsertigung in den Ereignissen der jüngsten Zeit? Haben alle diese Constitutionen den Gang der Revolution nur eine Stunde aufhalten können? Wir schreiben keine politischen Bekenntnisse, wir erzählen Thatsachen, wir erwähnen sie nur darum, weil die jüngsten Umswälzungen nicht vereinzelt dastehen, sondern, wir hossen es, das letzte Glied in sener Umwälzungskette bilden, die mit der

amerikanischen Revolution begann und mit dem Untergang der ganzen bürgerlichen Ordnung, mit der Vernichtung des Eigenthums, mit dem Sturze des Christenthums, mit der Verwilderung des Menschengeschlechtes geendet haben würde, hätten sich nicht Tugend und Bürgersinn in die Reihen der Heere geslüchtet. In diesem Bezuge haben sich das französische, das preußische, das österreichische gleichen Dank, gleiche Ansprüche auf Anerkennung erworden, und sie werden sich, dessen sind wir sicher, die Bruderhand reichen, wenn das Geschick der Welt es einmal ersordern sollte, gegen einen Feind zu kämpsen, der die Fahne des Bluts voraustragend, in seinem Gesolge nothwendigerweise Mord, Verwüstung und Verderben haben muß.

Endlich brach der Constitutionssturm auch in Italien, und zwar zuerst in Neapel los. Das unter Murat gebildete Heer hatte an seinen alten, eine Zeit lang ihm entfremdeten König noch keine Anhänglichkeit gewonnen. Das Alte und Neue standen in zu grellem Widerspruche mit einander. Der Carbonarismus, der in Neapel alle Klassen durchdrungen hatte, sond Eingang in die unbewachte Armee. Der Geschichte sehlt es nicht an Beispielen von abgefallenen Armeen, doch gehören Absälle der Armeen um politischer Theorien willen zu den seltenen Erscheisnungen, und gewöhnlich tragen die Regierungen selbst die Schuld. In Reapel war dieses der Fall; auch aus der jüngsten Geschichte könnten wir Beispiele davon auszählen.

Eines Morgens entwich eine halbe Schwadron Dragoner unter zwei Lieutenants aus Rola, ging nach Avelino, proflamirte eine Constitution, die ganze Armee (mit Ausnahme der Garde jedoch) erklärte sich für dieselbe. Ohne Widerstand wich die Regierung, und so war denn Reapel ein constitutionelles

Reich geworden. Man hatte sich für die spanische Constitution bestimmt. Als es sich aber nun um die Ausrufung dieser Verfassung handelte, so wußte keiner der Führer, worin diese Verfassung bestand, und es dauerte einige Zeit, ehe man sich ein Exemplar derselben verschaffte und man dem Volke sagen konnte, worin denn eigentlich sein neuerrungenes Glück bestehe.

Dieses Beispiel hatte jedoch die europäischen Kabinette. aufgeschreckt und vor der nahenden Gefahr gewarnt. Ein in Laibach versammelter Congreß lud den König von Reapel zur Theilnahme ein. Man beschloß, in Neapel einzuschreiten. Desterreich übernahm die Erekution. Ein 50,000 Mann starfes Heer rückte unter Frimont durch Italien nach Neapel. Pepe, derselbe unverbesserliche Revolutionär, den wir in der letten Zeit wieder auf der Schaubühne mit nicht größerem Ruhme wie damals erscheinen sahen, und der den rechten Flügel des neapolitanischen Heeres besehligte, ward von der zur Division Wallmoden gehörigen Brigade Geppert bei Rieti geschlagen und gesprengt; nun löste sich die ganze seindliche Armee auf. Frimont rückte ohne weiteren Widerstand in Neapel ein, die königliche Macht ward wieder hergestellt, und so hatte dieser erste Aft ein Ende erreicht.

Während dieses in Neapel vorging, brach in Piemont ebenfalls eine Militärinsurrektion aus. Ein Theil der Armee unter dem Grafen Latour blieb jedoch dem Könige treu, und zog sich gegen den Ticino, um den Desterreichern in der Lombardei unter Bubna die Hand zu reichen. Der König entsagte zu Gunsten seines Bruders dem Throne und ging nach Nizza.

In der Lombardei hatten sich die Dinge ebenfalls drohend gestaltet. Man hatte eine Berschwörung entdeckt; deren Haupt

ein gewisser Graf Gonfalonieri war, und die einen Aufstand Oberitaliens bezweckte. Bubna, obgleich nur über schwache Kräfte verfügend, hielt mit der ihm eigenen Ruhe Mailand in Unterwürsigkeit. In aller Stille vereinigte er, was ihm an verfügbaren Truppen übrig war, ging mit Schnelligkeit bei Magenta über den Ticino, bot der treuen königlichen Armee kinter Latour die Hand, schlug und zersprengte die Empörer bei Novara und beendigte so einen Ausstand, der, wenn er besser mit dem Ausstand Neapels im Einklang gewesen wäre, ohne Zweisel schon damals eine allgemeine Schilderhebung Italiens zur Folge gehabt haben würde. Wir glauben nicht, daß diese großen Verdienste Bubnas um Desterreich und Europa jemals gehörig gewürdigt worden sind.

Hich begegnen wir zum erstenmal Karl Albert, damals noch Prinz von Carignan. Als solcher war er der muthmaßliche Thronsolger, denn die gerade königliche Linie war dem Erlöschen nahe, worauf der Thron auf die königliche Seitenlinie der Carignans sallen mußte. Sen es jugendlicher Leichtsinn, sen es, daß er nicht warten konnte, dis die Gesese
der Natur ihn zum Throne riesen, genug, er ließ sich mit
der Nevolution ein, die ihn zu ihrem Haupt erklärte. Als
aber der Augenblick der Gesahr nahte, gebrach es ihm an
Muth oder Consequenz, er verließ seine Anhänger und begab
sich nach Florenz, dessen Hof er durch die Bande des Blutes
verwandt war, von nun an bemüht, den ungünstigen Eindruck
zu verwischen, den sein Benehmen auf die Kabinette hervorgebracht hatte.

So war nun Italien durch Desterreichs Waffen wieder beruhigt, allein das Uebel der geheimen Gesellschaften hatte tiese Wurzeln geschlagen. Der gesprengte und geächtete

Carbonarismus hatte nur den Namen, nicht seine Umtriebe geswechselt. Unter einer Menge von Bezeichnungen bestand er fort, warb Anhänger, suchte sich unter allen möglichen Stänsden und Körperschaften Einsluß zu verschaffen. Die zahlreichen Ausgewanderten knüpsten Berbindungen mit fremden Sinnessgenossen im Auslande an, und erhielten ihre Verbindungen mit den Häuptern in Italien. Man wechselte jedoch nun den Schauplat und wählte Mittelitalien statt Neapels und Piemonts.

Die toskanische Regierung hatte seit des Großherzogs Leopold Zeiten im Rufe großer Liberalität gestanden; aus dieser Freisinnigkeit war dem Lande ein Erwerbzweig erwachsen. Man zog badurch eine Menge fremder Reisenden an sich, die viel Geld im Lande verzehrten, und obgleich Desterreich wohl oft auf die Gefahr aufmerksam gemacht und gegen die Folgen gewarnt haben mag, so blieb es boch beim. Alten; der Freisinn artete in Sorglosigkeit aus, die geheimen Gesellschaften konnten daher kein günstigeres Feld für ihre Umtriebe finden, wie Noch mehr war dieß in den römischen Staaten der Fall, die man zwar nicht des Fehlers eines zu freisinnigen Regierungssystems beschuldigen kann, wo aber die Neuerungs= sucht in der Abneigung der Unterthanen gegen die geistliche Regierung noch mehr Nahrung fand. Schon in den frühesten Zeiten hat sich in dem Kirchenstaate ein Widerwillen gegen das geistliche Regiment kund gegeben. Diese Abneigung mußte in dem Maße wachsen, als die Revolution mit ihren Folgen im Geiste des Volkes mehr Wurzeln schlug. Wir wollen hier nicht alle die Fehler einer geistlichen Herrschaft, die Widersprüche, in denen sie mit den Bedürfnissen der neuern Zeit steht, herausheben; es genügt, den Kirchenstaat gesehen zu baben, um die Sebusucht zu begreisen, die die Ginwolmer dieses von der Natur so gesegneten Landes nach einem gerechten und auf einer sesten Basis ruhenden Regierungsspissem durch dringen muß. Wir kennen die sast unübersteiglichen Schwiestigkeiten, die sich dem heiligen Stuhle bei sedem Resormversuche entgegenstemmen, denn eine Regierung kann ihrem eigenen Lebensprinchp nicht zuwider handeln. Wie theuer zahlte nicht Pius IX. seine liberalen Versuche! Nichtsdestoweniger bleibt der Uebelstand, daß ein Staat, dessen Regierungssystem mit den Bedürfnissen und dem Wohl seines Bolkes im Widersspruche steht, eine ungeheure Anomalie ist, die früher ober später zum Verderben des Ginen oder Andern, vielleicht Beisder führen muß. Auf diesem Boden hatte daher die Nevolution leichtes Spiel. Gehegt in Toscana wucherte sie im Römischen und verdreitete von hier aus ihre Arme nach allen Richtungen.

Noch hatten alle Revolutionsversuche in Italien keinen gemeinschaftlichen Bereinigungspunkt gesunden. Es waren, von Constitutionsschwindel geleitet, nur vereinzelte Bersuche geblieden. So wenig Achulichkeit auch sonst Italien mit Deutschland hat, eins haben sie boch in hohem Grade mit einander gemein, wir meinen ihre unbesiegbare Uneinigkeit. Es bedurfte lang und klug geleiteter Anstrengungen, um den Antagonismus der verschiedenen Staaten und Städte einigermaßen zu beseitigen, und wahrscheintich würden diese Versuche nie gelungen sons, hätte sich nicht im Haß ein Ziel gesunden, in dem die Gesühle aller sich begegnen, sich die Hande bieten konnten. Dieses Ziel war Desterreich und seine Stellung in Italien. Die verunglückten Empörungsversuche in Piemont und Reapel, die die Macht Desterreichs niederschlug, hatten die Revolutionskäupter betehrt, daß die Umwälzungspartei

feine Aussicht auf einen glücklichen Erfolg haben werbe, so lange Desterreich festen Fuß in Italien behielt. Desterreich hatte aber die Gewährleistung für die Ruhe Italiens übernommen. Es mußte nun das gemeinsame Streben aller geheimen Gesellschaften werden, diese Macht zu untergraben,
und daran arbeitete man mit einer Consequenz, mit einer
Ausdauer, mit einer Klugheit und List, der wir unsere Bewunderung nicht versagen können, wenn wir auch ihre Tendenzen noch so verwerslich sinden. Wie an dem Leben einer
Pstanze der Wurm, so nagte dieser Haß gegen Desterreich
an den italienischen Staaten und dem Bolksleben, die es erst im
Jahre 1848 zum vollen Ausbruch kam, und jenen Krieg zur
Folge hatte, dessen Darstellung der Zweck dieser Blätter ist.

Bis zum Jahr 1830 blieb Ruhe in Italien, die Regierungen waren gegen die Sekten auf ihrer Hut, und vielleicht würde dieser-Zustand sich befestigt haben, wenn nicht ein neuer Auswurf aus dem Revolutionsfrater von Paris den Thron der ältern Bourbons gestürzt und die Ruhe der Welt neuerdings in Frage gestellt hätte. Auf die Revolution in Frankreich folgten jene in den Niederlanden und Polen. Daß Italien nicht ruhig bleiben, und diesen scheinbar günstigen Augenblick nicht unbenutzt verstreichen lassen werde, das war vorauszusehen. Aus kleinlichen Ersparungsrücksichten hatte man in Wien den großen Fehler begangen, Italien im Jahr Als die Revolution in 1829 von Truppen zu entblößen. Paris ausbrach, befand sich der kommandirende General des lombardisch=venetianischen Königreichs, Graf Frimont, als Prasident einer sogenannten Hofcommission in Wien abwesend; mit großer Eile ward er wieder nach Italien gefandt; ihm folgte in Eilmärschen ein rasch gebildetes mobiles Armeecorps, aber ehe dieses eintreffen konnte, schwebte Italien in augenscheinlicher Gefahr. Ueberall zeigten sich die Wirkungen der geheimen Machinationen. Vielleicht war es nur der gestürchtete Name Frimonts, der einen Ausbruch in Oberitalien darnieder hielt. Zwischen dem österreichischen und piemontessischen Kabinette herrschte damals die größte Uebereinstimsmung; der König Karl Felix kam selbst im Geheimen nach Mailand, um sich über die zu ergreisenden Maßregeln mit Frimont zu besprechen.

Inzwischen hatte Louis Philipp sich des Thrones in Frankreich bemächtigt und mit bewunderungswürdiger Klugheit dem Ueberfluthen der Revolution einen Damm entgegengesett. Aus der Revolution hervorgegangen, mußte er die Revolution selbst benuten, um sich auf seinem Throne zu befestigen, es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn es ihm nicht möglich war, sogleich alles Wirken der Revolution nach Außen zu zügeln. Daß die Urheber der Revolution für Alles, 'was Revolution, Sympathien fühlen mußten, war ebenfalls natür= lich, benn durch Polen beschäftigten sie Kräfte Rußlands, durch Italien hielten sie Desterreich, durch die Niederlande Deutschland in Schach. Frankreich war damals zu keinem Krieg gerüftet, es versuchte daher Alles, um das besorgte Europa von jeder Einmischung in seine innern Angelegenheiten abzuhalten; so proflamirte es benn auch das Princip der so= genannten Nichtintervention. Nichts beförderte aber den Ausbruch der Revolution so fräftig in Italien, als dieser von der französischen Tribüne in die Welt geschrieene unhaltbare und absurde Grundsat.

Auf die Unterstützung der französischen Revolution rechnend waren Insurrektionen im Römischen ausgebrochen. In Ferrara, wo sich die österreichische Garnison in die Citadelle zog, in Bologna, kurz in den Legationen und Marken fanden Empörungen statt. Sie wurden hauptsächlich durch Mazzini geleitet, der von nun an seine revolutionäre Thätigkeit beginnt. Die schwache römische Regierung war bald über den Haufen geworfen, da auch das ohnehin demoralisirte päpstliche Militär entweder aus einander lief, oder sich der Revolution anschloß; was aber vorzugsweise den Zustand im Kirchenstaate zum wahren Chaos steigerte, war die Erledigung des heiligen Stuhles, die in diesem Augenblick eintrat. Rom widerstand der Revolution und ward durch Rieti, welches sein Bischof (wenn wir nicht irren Ferretti) gegen einen revolutionären Haufen unter Circognani vertheidigte, gedeckt. Der Herzog von Modena überraschte zwar die Verschwörer, die eben im Begriffe waren loszubrechen, nahm ihr Haupt Ciro Menotti nebst mehreren andern gefangen, fand aber doch für räthlich, sich mit seinen Truppen auf österreichisches Gebiet zurückzu= ziehen.

In Parma erfolgte gleichfalls ein Empörungsausbruch. Die Truppen des Herzogthums, von Verräthern oder Schwächslingen befehligt, thaten ihre Pflicht nicht. Man versuchte einen Augenblick die regierende Herzogin Erzherzogin Marie Louise zurückzuhalten, durch Frimonts Drohungen aber, der rasch von der Lage der Dinge unterrichtet ward, eingeschüchstert, ließ man sie ruhig abreisen; sie verlegte ihre Residenz nach Piacenza, wo sie sich unter dem Schuze der österreichischen Besatung befand.

Die Revolution versuchte sich nun eine Form zu geben; es zeigte sich aber sogleich, daß weder Einigkeit noch Plan in diese Bestrebungen zu bringen war. Man bildete eine sogenannte Föderativrepublik, die durch die Deputirten der verschiedenen Städte repräsentirt, und deren Präsident Mazzini war. Man begann nun eine bewassnete Macht zu organistren, deren Oberbesehl man dem pensionirten österreichischen Feldmarschallieutenant Zuchi anvertraute. Dieser General war aus französischen in österreichische Dienste übernommen worden; er besaß einigen Ruf als General, hatte sich aber durch zweisdeutiges Benehmen im Jahr 1821 compromittirt. In einen Hochverrathsproces verwickelt, ward er aus Mangel an Besweisen freigesprochen und besand sich beim Ausbruch der Revoslution in Mailand. Heimlich verließ er diese Stadt, gelangte über den Po und erklärte sich nun öffentlich für die revolutionäre Sache.

Trop aller Bemühungen der geheimen Gesellschaften war der Geist im lombardisch=venetianischen Königreich noch keines=wegs ganz verdorben. Die Regierung zählte unter allen Klassen noch zahlreiche Anhänger. Der vermögendere Theil der Be=völkerung fürchtete die Empörung und die unausbleiblichen Folgen eines davon unzertrennlichen Krieges. Es herrschte daher eine dumpfe Stimmung, die sich erst allmählig zerstreute, als die in Eilmärschen heranrückenden Verstärfungen der Re=gierung Zuversicht und Festigkeit gaben.

Unmöglich konnte Europa den absurden Grundsatz der Richtintervention als eine staatsrechtliche Maxime anerkennen, unmöglich Desterreich ruhiger Zuschauer bleiben, wie man die Fürsten seines kaiserlichen Hauses aus ihren angestammten Landen vertrieb, unmöglich gestatten, daß die Revolution in Mittelitalien sesten Fuß kasse und von da aus endlich die ganze Halbinsel in den revolutionären Strudel mit fortreiße.

Hätte in dem Kabinette zu Wien nur einen Augenblick

Zweifel oder Ungewißheit über die Partei herrschen können, die es in diesem kritischen Augenblick zu ergreifen habe, so mußte jede Betrachtung bei der Erwägung schwinden, daß ein längeres unthätiges Abwarten die verderblichsten Folgen mit sich bringen müsse. Frimont erhielt endlich auf sein dringen= des Bitten gemessene Befehle. Um 4. Februar 1831 ging er mit der Division Bentheim bei Ferrara, mit der Division Retsen bei St. Benedetto über den Po. Lettere hatte bereits einige Tage früher ein kleines Gefecht gegen die Insurgenten bei Corppi bestanden, in welchem sie geschlagen gegen Bologna flohen. Dem Vorrücken der öfterreichischen Heeredsäulen gegen Bologna stand kein weiteres Hinderniß entgegen, vor den Thoren dieser Stadt fand ihre Vereinigung statt. nur von seinen Generalabjutanten und einigen andern Offi= cieren begleitet, war schon eine halbe Stunde früher als seine Avantgarde in die empörte Stadt einrückte, in Bologna eingetroffen, bessen Straßen von Bewaffneten wimmelten und die mit offenem Munde diese Kühnheit anstarrten. bereits seinen Bericht über die Befetzung Bologna's an den Kaiser vollendet, als erst eine Schwadron Husaren im Galopp vor dem Gasthose aufschwenkte, wo er abgestiegen war.

Frimont ordnete nun hier die weitere Vorrückung seiner Truppen, und kehrte dann nach Mailand zurück, wohin sowohl die bedrohte Lage Piemonts, als auch die Aufrechtshaltung der inneren Ruhe des lombardischsvenetianischen Gesbietes ihn rief. Die beiden vereinigten Divisionen Bentheim und Retsen, ein Corps unter dem Feldzeugmeister Geppert bildend, setzen ihre Verfolgung des auf der Emilachenstraße gegen Ancona sliehenden Heerhausens unter Zucchi sort. Bei Rimini wurden sie von der österreichischen Vorhut erreicht

Eine halbe Schwadron Liechtenstein-Husaren, und gesprengt. unter Führung des Rittmeisters Fürst Karl Liechtenstein, warf sich auf ein Viereck der Insurgenten, sprengte daffelbe auseinander, mußte aber, da sie die Thore von Rimini geschlossen fand, umkehren und erlitt ein heftiges Feuer der in den Straßen= gräben liegenden feindlichen Infanterie, wodurch mehrere Husaren nebst einem Officier getöbtet, andere verwundet wurden; unter letteren befand sich der Rittmeister Fürst Liechtenstein, der dadurch für seine Zukunft Dienstes unfähig ward. Von nun an war an kein Halten mehr zu denken, die Insurgentenhaufen lösten sich auf. Die Revolutionshäupter flohen nach Ancona, wo sie sich auf einem Handelsschiff unter päpstlicher ' Flagge einschifften, von einer österreichischen Brigg aber ein= geholt und zurückgebracht wurden. Alle, die nicht österreichische Unterthanen waren, wurden später entlassen.

Als der Heerhause, der unter Eircognani noch vor Rieti stand, Kunde von diesen Vorsällen erhielt und sich von österreichischen Abtheilungen im Rücken bedroht sah, zerstreute auch er sich in die Gebirge, sein Führer entstoh.

So ward abermals Italien durch die österreichischen Wafsen den Gräueln einer blutigen Umwälzung entrissen, das bestrohte und geängstete Rom besreit und der wankende Stuhl Petri wieder befestigt. Der Verlauf unserer Erzählung wird uns zeigen, wie man Desterreich dafür lohnte.

Eine der natürlichen Folgen dieser Ereignisse war die Fluck von einer Menge Revolutionäre in das Ausland, die sich größtentheils nach dem damals noch in den ersten Zuckunsgen der Julirevolution befindlichen Frankreich wandten, wo sie sich später mit einer Menge Ausgewanderter anderer Länder, namentlich Polen, verbanden und von nun an jenes Auss

wiegelungssystem organisirten, welches endlich im Jahr 1848 zum Ausbruch kam und, wenig fehlte, die bürgerliche Ordnung der Welt umgestürzt hätte. Der bedeutendste unter diesen Auswanderern ist ohne Zweifel der Genueser Mazzini, dem wir früher schon begegnet sind, dem man leider große Talente nicht absprechen kann, ber, wenn je einer, Macchiavelli studirt und verstanden hat. Nicht an der hohen Weisheit der Kabinette, nicht an der Energie der Behörden, nicht an dem Bürgersinn der Bewohner, nein an der Ehrlichkeit, an der Treue, an dem geraden und biederen Sinne des österreichischen Soldaten scheiterten alle Umsturzpläne dieses ungewöhnlichen Mannes, die er, unterstütt von dem Einflusse gewonnener Minister, von dem Ehrgeiz verblendeter Fürsten, von dem Gelde seiner zahlreichen Anhänger und endlich von der geist= lichen Macht eines mächtigen Priesterthums zur Reise gebracht hatte, eines Priesterthums, das in unbegreiflicher Blindheit nicht fassen konnte, daß es nur sein Werkzeug war, und daß Mazzini in seiner italienischen Republik für eine mächtige Priesterschaft keinen Plat habe.

Ungeachtet Louis Philipp sich allmählig auf dem französisschen Thron besestigte und der Revolution Zügel anzulegen verstand, blieb er dennoch ein Sohn der Revolution, ein Eindringling in der Reihe der legitimen Fürsten Europas. Sogleich mit der Revolution offen zu brechen, war eine Unmöglichkeit sür ihn. Das Mißtrauen der Rabinette gegen ihn war daher groß, und wir müssen bekennen, gerecht, denn noch hatte er keine Gewährleistungen gegeben, daß er einst nicht an die revolutionären Grundsäße appelliren werde, denen er zum Theil seine Erhebung verdankte. Europa, durch die Ersahrung der früheren Jahre gewißigt, rüstete daher.

Desterreich sammelte ein mächtiges Heer in Italien, das balb die Stärke von 120,000 Mann erreichte.

Frimont, der bisherige Befehlshaber der österreichischen Streitkräfte in Italien, ward an die Spipe der Heerverwaltung nach Wien berufen, an seine Stelle trat der General der Kavallerie, Graf Radepky. Der Name dieses Mannes ist in der letten Zeit zu einer solchen Berühmtheit gelangt, daß wir ihm einige Worte widmen müssen, ehe wir auf sein Wirken eingehen. Er steht vielleicht in der Reihe der großen Feld= herren einzig ba, benn während fast alle Herven beim Ein= tritt des hohen Alters ihren Tribut der Natur zahlen, und, wie die untergehende Sonne, kaum noch einen matten Schein um sich verbreiten, ersteigt Radepky im 81sten Lebensjahre den höchsten Gipfel des Ruhmes. Von der Revolution gleich= sam im Schlafe überfallen, nicht unterstützt von seiner Regierung, so lange es noch an der Zeit war, an der Spipe eines kleinen Heerhaufens mit Verrath und Schwäche kämpfend, ohne Geld, ohne Ressourcen, durchaus unvorbereitet auf einen Krieg, von ganz Italien angegriffen, siegt er über alle seine Er und sein Heer wurden die Grundlage, auf der der wankende Thron des Kaisers sich wieder neu besestigte. In seinem Lager ist Desterreich, wie der Sänger singt. Schon in den letzten Türkenkriegen begegnen wir dem Namen Radesky's, der sich überall auszeichnete, wo es Kampf und Gefahr galt. In den Revolutionskriegen glänzt sein Rame oft in der Reihe der Tapfersten des Heeres. In dem großen Befreiungsfrieg leistet er als Generalquartiermeister der großen allierten Armeen der Sache Europas Dienste, die nur der richtig zu würdigen im Stande ist, der die Schwierigkeiten feiner damaligen Stellung begreifen fann.

Radesky hatte bereits das 60ste Lebensjahr überschritten (ein Alter, wo bei den meisten Menschen die Kräfte nachlassen und die Sehnsucht nach Ruhe sich einstellt), als er an die Spite der italienischen Armee trat. Er aber verband noch mit den Kräften eines Jünglings eine rastlose Thätigkeit, Frische des Geistes und eine glückliche Anschauung der Lebens= verhältnisse, die nie ein Zaudern bei ihm aufkommen ließ. Er kannte die schwache, er kannte die starke Seite des öster= reichischen Heeres; erstere suchte er zu verbessern, lettere zu . heben, und auf wie viel Hindernisse, auf wie viel Schwierig= keiten bei seinen Bestrebungen er auch stoßen mochte, er ließ sich darin durch nichts irre machen, durch nichts abschrecken. Die Zeit kam, wo er ernten sollte, was er gefäet hatte. Ein großes Verdienst, das er während der Friedenszeit seines Kommandos sich erwarb, und das wir hier speciell heraus= heben müffen, ist die Energie, womit er den Festungsbau Veronas betrieb, wobei er ebenfalls auf großen Widerstand Es gehört zu dem seltenen Glück, das diesen Mann begleitete, daß er selbst noch die großen Früchte genießen sollte, die dieses Bollwerk unserer italienischen Herrschaft ihm damals nur noch in der Theorie versprach. In Verona sammelte und ordnete er seine zerstreuten Streitkräfte, von hier zog er aus zur Besiegung Karl Alberts, von hier aus eroberte er Italien wieder. Wie einst die Legionen aus Roms Thoren, so zogen Desterreichs Regimenter aus den Thoren Veronas zur Unter= werfung Italiens, zur Besiegung der Revolution. In Verona der Schwetpunkt der österreichischen Monarchie. würden die Bescheidenheit eines anspruchslosen Mannes, der noch nicht der Geschichte anheimgefallen ist, verletzen, wollten wir uns in seiner Schilderung über Thatsachen erheben.

dankbare Desterreich erkennt die Verdienste, die er sich um dasselbe erworben, der Griffel der Geschichte wird seinen Namen einst der späten Nachwelt überliefern. So hoch versteigt sich unsere Muse nicht.

In Piemont war die königliche Linie erloschen und Karl Albert als Prinz von Carignan auf dem Throne gesolgt. Er hatte durch sein späteres Benehmen die Erinnerungen an das Jahr 1821 zu verwischen gesucht. Als Freiwilliger machte er den französischen Feldzug im Jahr 1823 gegen Spanien mit. Bei Eroberung des Trocadero zeichnete er sich aus. Als Chrenbelohnung empfing er dafür von der französischen Armee die Epaulettes eines Grenadiers. Desterreich sandte ihm dagegen seinen Maria=Theresien=Orden.

Durch seine Thronbesteigung hatten die freundschaftlichen Verhältnisse der Kabinette von Wien und Turin keine Störung erlitten, sie schienen sich im Gegentheil immer mehr befestigen zu wollen. Karl Albert besaß militärischen Ehrgeiz und schien nach nichts mehr zu geizen als nach einer Gelegenheit, die Talente eines Feldherrn, die er sich selbst und Italien ihm zutraute, geltend zu machen. Damals glaubte sich Europa durch die französische Revolution abermals mit einem allge= meinen Kriege bedroht. Man ergriff dagegen alle Vorsichts= maßregeln. Die Verbindung, die zwischen den Kabinetten von Wien und Turin bestand, ward durch neue Verträge befestigt. Wir haben keinen Blick in die Politik der Kabinette geworfen, wir glauben aber doch nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß Karl Albert den Oberbefehl über ein vereinigtes österreichisch=piemontesisches Heer führen-follte, falls es zu einem Kriege zwischen Desterreich und Frankreich kommen würde; das war wenigstens damals das höchste Ziel seines

Chrgeizes. Radesky sollte unter ihm befehligen und ihm gewissermaßen als militärischer Rathgeber zur Seite stehen.

Der Feldmarschall' trat sogar in die Reihe der zweiten Inhaber zurück, damit das schöne und tapfere Husarenregiment, das bis jest seinen Namen führte, den Namen König von Sardinien annehmen konnte. Der König sandte ihm bagegen alle seine Orden. Es fand ein wechselseitiger Austausch von Aufmerksamkeiten statt, die an dem engen Bündniß beiber Höfe nicht zweifeln ließen. Bei den jährlichen Waffenübungen der österreichischen Armee befand sich stets eine Anzahl piemon= tesischer Officiere, die denselben auf Befehl des Königs bei= wohnten und stets mit der dem Feldmarschall eigenen Herzlichkeit und wahrhaft kameradschaftlichen Offenheit empfangen wurden. Der Feldmarschall selbst begab sich einigemal an den Hof nach Turin, wo er mit der größten Auszeichnung behandelt ward. Wer die, sowohl zwischen den Armeen, wie zwis schen den Kabinetten damals bestehenden freundlichen Verhält= nisse ins Auge faßte, der würde das, was im Jahr 1848 geschah, niemals für möglich gehalten haben. Diese Verhält= niffe gewährleisteten die Ruhe Italiens; blieb Piemont seinen Verträgen getreu, so konnte keine Revolution in Italien statt= finden, Karl Albert wäre im Besitz seiner königlichen Macht auf dem Throne und nicht als ein Flüchtling fern von den Seinen in der Verbannung gestorben. Wann wird man endlich einmal begreifen, daß Verrath und Treulosigkeit nicht Politik sind, daß diese Politik sith ewig in ihren eigenen Neten verstrickt! Karl Albert ist ein großer, ein tragischer Beweis dieser Wahrheit. Nie hat die Hand der Allmacht, die den Treubruch rächt, sich sichtbarer bewiesen, als in dem Schicksal dieses Fürsten.

Fassen wir die Lage des lombardisch=venetianischen König= reichs in die Augen, und sehen wir, ob vielleicht in derselben ein Grund zu der im Jahr 1848 erfolgten Empörung lag. Wir halten dieses für um so nothwendiger, als von Seiten der ausländischen Presse, von der wir selbst die deutsche nicht ausnehmen können, mit einer Böswilligkeit und Ungerechtigkeit über die innern Verhältnisse dieses Königreichs geurtheilt ward, die jede Vorstellung übertrifft. Wer in jener Zeit die öffent= lichen Journale las, und nicht Gelegenheit hatte, durch eigene Anschauung Italien kennen zu lernen, der hätte glauben muffen, daß dieses Land unter Desterreich in tiefer Barbarei Es ist nie etwas absurberes in- die Welt versunken läge. hineingeschrieben worden, als diese Anklage. Wir haben Ita= lien und seine Städte gesehen, als sie aus der Hand der Franzosen in jene Desterreichs übergingen. Wir urtheilen frei und ohne Leidenschaft. Wir sind nicht blind gegen die Fehler der österreichischen Regierung, wir werden sie nennen, wo sie uns aufstoßen. Wir behaupten aber fühn, daß Italien unter Desterreich zu einer nie gekannten Blüthe emporgestiegen war. Die Reichthümer, womit es seine Revolution machte und besoldete, ja noch mehr jene von Wien machen half, verdankte Wir können diesen demüthigenden Vorwurf es jener Zeit. Was in Wien unsern deutschen Landsleuten nicht ersparen. vorgehen sollte, wußte man in Mailand sehr genau. selbst erfuhren aus dem Munde eines Italieners die Auftritte des 15. März um einen halben Tag früher, als diese unglückliche Botschaft im officiellen Wege an die Behörden gelangte.

Als Napoleon die Straße über den Simplon baute, da war die Welt voll der Bewunderung über dieses Riesenwerk. Die Straße über den Splügen, über das Stilfserjoch sind

Werke der österreichischen Regierung, sie bleiben an Kühnheit. nicht hinter jenem Denkmal von Napoleons Macht und Herr-Unter Desterreichs Herrschaft erhob sich Mailand zu einer der blühendsten, reichsten Städte Europa's, nicht mehr fennbar demjenigen, der es unter der französischen Herrschaft gesehen. Benedig, die stolze Stadt der Lagunen, deren Berfall Lord Byron zwar natürliche, aber sehr ungerechte Seufzer und Anklagen entlockte, war fast in Ruinen gesunken, als ste in Desterreichs Hände überging. Der Kaiser erhob sie zum Freihafen, und seine werthlosen Palläste fanden wieder Käufer, seine einstürzenden Fundamente wurden wieder hergestellt, es begann wieder aufzublühen, als es durch seine thörichte Re= volution alle diese schönen Hoffnungen vernichtete. Es lag nicht in Desterreichs, es hätte in keiner andern Regierung Macht gelegen, Venedig den Glanz wieder zu geben, den es einst als Niederlage des Welthandels, als Mittelpunkt einer mächtigen und stolzen Republik besessen hatte. Mit ungeheurem Undank hat es Desterreich seine Bemühungen um das Wiederaufleben seiner Blüthe gelohnt. Kaum war das bewunderungswürdige Werk der Lagunenbrücke vollendet, so ward es von derselben Bevölkerung zerstört, zu deren Wohl es er= baut worden war.

Desterreich hat sein Papiergeld Italien nicht aufgedrungen, es blieb in Besitz seines Silbers und Goldes, unberührt von all den Schwankungen, denen dieses Papiergeld den Handel der übrigen Provinzen aussetzt.

Unverhältnißmäßig gering war der Beitrag, den es für die Wehrkraft der Monarchie leistete. Während der Deutsche, der Böhme vierzehn Jahre diente und nach Verlauf dieser Frist noch landwehrpflichtig blieb, diente der Italiener nur

acht Jahre. Wer war also der Begünstigte, der Italiener oder der Deutsche?

Schon während der furzen Dauer der cisalpinischen Republik wurden alle Institutionen der früheren Zeit vernichtet. Das Feudalwesen mit allen seinen Folgen ward aufgehoben. Die Klöster verschwanden, die Macht und Reichthümer des Clerus wurden gebrochen und geschmälert. Nichts von der alten Zeit blieb übrig, als der Grundbesitz, der vielleicht, Irland ausgenommen, nirgends so ungleich vertheilt ist. Durch diese Aufrechthaltung des Grundbesitzes siel der Einfluß, den Reichthum überall gewährt, in die Hände des Adels und der sogenannten Possidenti, die die einflußreiche Klasse der Städte= bewohner bilden; der sogenannte Colono, den wir aus Mangel eines andern Wortes Bauer nennen wollen, blieb eben so elend, als er vorher gewesen war. Napoleon gab Italien die französische Gesetzgebung, und so ging es auf Desterreich über. Desterreich änderte wenig ober nichts an dieser Administration. Es setzte seine eigene Gesetzgebung an die Stelle der französischen, die gewiß Niemand eine schlechte zu nennen wagen wird, die vielleicht keine andere Fehler hatte, als daß sie für Italien zu milde war. Das war wenigstens die allgemeine Rlage, die wir durch eine lange Reihe von Jahren aus dem Munde vieler tüchtigen Männer Italiens hörten.

Unter allen Vorwürfen, die man der österreichischen Regierung macht, ist keiner unwahrer, keiner ungegründeter, als jener der Verletzung oder Beleidigung der Nationalität. Diese Sattung von Verletzung oder Nationalbeleidigung liegt weder in dem Charakter der Regierung, noch des österreichisschen Volken, das in diesem Bezuge seinem deutschen Namen volkfommen treu geblieben ist. Die Lehr= und Dienstsprache

die italienische, vom Kabinet des Vicekönigs bis zum Distriktscommissär, vom Präsidenten des obersten Justizsenats bis zum Prätor herab. Der Deutsche, der als Staatsdiener in Italien sein Fortkommen sinden wollte, mußte sich beque= men, italienisch zu lernen. Eine umgekehrte Forderung stellte man nicht an den Italiener. Mit wenigen Ausnahmen waren alle Landes= und Gerichtsstellen von Italienern besetzt, unter denen nur sehr wenige der deutschen Sprache mächtig waren. Es mußten daher überall beeidete Uebersetzer angestellt werden. Es ist oft die Klage gehört worden, daß der Italiener keine hohen Stufen in der Beamtenhierarchie ersteigen könne; diese Klage ist falsch und ungegründet. Es standen ihm alle Stusen offen, und die große Zahl italienischer Namen im Staats= almanach beweist, daß er zu den Bevorzugten gehörte. Wer aber die Abneigung, besonders der höheren italienischen Klassen gegen alles, was Staatsbienst heißt, kennt, wer weiß, wie wenig sie für ernste Studien Sinn besitzen, der wird begreifen, daß Desterreich seine Gouverneure, seine Gerichtspräsidenten und Generale nicht unter dem italienischen Abel suchen konnte. Man durchlaufe die Matrikeln der Universitäten von Pavia und Padua und sehe zu, ob man bort einem ausgezeichneten Namen begegnet. Das Theater und das Kaffeehaus sind aber nicht die Orte, wo man Staatsmänner erzieht und mühsames Emporsteigen auf der Stufenleiter des Dienstes ist nicht die Sache des reichen Italieners. Wir tadeln ihn nicht darum, aber dann klage er auch nicht den Staat der Verletung des Rationalgefühls, der Parteilichkeit und Vernachlässigung an.

An der Spitze des lombardisch venetianischen Königreichs stand ein Vicekönig mit beschränkter Macht, auf Justiz und Kriegswesen hatte er keinen Einfluß. Das Königreich hatte eine nationale und administrative Selbstständigkeit, in so fern diese mit einer centralisirten Monarchie vereindar war. Mehr besaß es auch nicht zu den Zeiten der französischen Herrschaft, seine damaligen Minister waren nichts als französische Com-missäre, die ihre Weisungen von Paris empsingen. Indem der Kaiser sich im Dom von Mailand die eiserne Krone der Lombardei auß Haupt setze, erkannte er gewissermaßen die Selbstständigkeit des Königreichs an. In dieser Krönung lag eine Gewährleistung des nationalen Rechtes, und Desterreich hat dieses Recht durch nichts verletzt.

Das Königreich war in zwei Gubernien eingetheilt, wovon das eine seinen Sit in Mailand, das andere in Venedig Diese Gubernien zerfielen in Provinzen oder Delegationen, und diese wieder in Distrifte. Das Land war büreaukratisch, aber gut und gerecht verwaltet. Daß dieser Geschäftse gang häufig etwas langweilig ift, unterliegt keinem Zweifel, ift es aber unter einer sogenannten constitutionellen Verwaltung etwa besser ober auch nur anders? Beschleunigt das Geschrei der Tribunen die Verwaltung der constitutionellen Staaten, oder ist die Ministerherrschaft gemäßigter in dem Gebrauche ihrer Macht, in der Anwendung des Repotismus, weil sie, wie man fagt, verantwortlich sehn soll? Wir wollen dem Büreaukratismus hier das Wort nicht reben, wir wissen, daß er, wenn er nicht durch eine fräftige Hand geleitet wird, zu einer wahren Landplage ausarten kann, aber er hat vor bem Ministerialismus boch wenigstens ben Vorzug ber Stabilität. Wir zweifeln, daß das Wohl des französischen Unterthans bei dem steten Wechsel seiner Präfekten etwas gewinne.

Die Justiz hat in Desterreich stets eine große Selbst= frandigkeit bewährt. Uns ist kein Fall bekannt, daß je ber Monarch die Heiligkeit der Gesetze durch Eingriff in ihren Gang verletzt hätte. Sie war eine Macht, vor der der Kaiser selbst sein Haupt beugte. In Italien, wo keine Spuren von Feudalismus mehr bestanden, besand sich die Justiz schon lange in denselben Verhältnissen, in welchen sie jetzt nach der Revolution in den übrigen Provinzen ist. An ihrer Spitzstand der oberste Justizsenat, unter ihm die Gerichtshöse der Appellation, der ersten Instanz, der Prätoren. Es gab allersbings kein öffentliches und mündliches Versahren, keinen Tumsmelplatz ehrgeiziger Advokaten, aber die Gerechtigkeitspslege war frei, unabhängig, jeder andern Macht unzugänglich. Es bestanden keine privilegirten Gerichtshöse, vor dem Gesetze war jeder gleich.

Die sogenannten Centralcongregationen, die aus Depustationen des Abels und Bürgerstandes bestanden, vertraten die Stelle unserer Provinzialstände. Diese Stände entsprachen freilich nicht den modernen Reichssoder Landtägen, sie hatten teine Tribünen, aber sie hatten das Recht des freien Wortes, und die Pflicht, die Wünsche und Bedürsnisse des Landes vor den Monarchen zu bringen. Wir zweiseln, daß sie diese Mission treu erfüllten. Erst als die Revolution schon in alle Herzen gedrungen war, erhoben sie ihre Stimme; das war aber nicht mehr die Stimme der Pflicht und Wahrheit; es war die Stimme der Meuterei, die nur vielleicht nicht mehr zurückbleiben wollte hinter dem Beispiel, das ihnen von ihren deutschen Collegen gegeben wurde.

Härte und Grausamkeit lag nie im Geiste der österreischischen Regierung. Vor dem Ausbruch der Revolution und während des Wassenstülstandes wiederhallten die Journale Toscana's, Roms und Piemonts von dem Geschrei über die

Graufamkeit Desterreichs und seiner Regierungsorgane. gab keine Willkürlichkeit, deren man nicht den Feldmarschall Rabepty anklagte, ihn, der unfähig ist, einem Kinde etwas zu Leide zu thun. Die Militärgerichte verurtheilten einige Falschwerber, die es versuchten, Soldaten zum Treubruch zu verleiten, und Straßenräuber, aber nie hat Desterreich in Italien einen Blutstropfen eines politisch Angeklagten vergof= sen. Bei der Capitulation von Mailand ließ man ausdrücklich allen Compromittirten 24 Stunden Zeit, sich zu entfernen. Hätte Blutdurst oder Rache in dem Herzen des Feldmarschalls Plat finden können, es würde ihm nicht schwer gefallen senn, Schuldige zu finden. Daß man zum Tod verurtheilte und amnestirte Hochverräther nicht in Paläste logirt und mit allen Behaglichkeiten des Lebens versieht, das weiß jeder, der überhaupt weiß, was ein zur Festung Verurtheilter ist. Allein dieselben Menschen, die mit ihren Klagen die Herzen alter Weiber rührten und mit Lügen die Welt füllten, dieselben Menschen sahen wir amnestirt in ihren Palästen im Genuß ihres gewissenhaft verwalteten, ihnen zurückgestellten Vermögens ruhig auf ihrem Bette in ihrem Baterlande sterben. Das sind die österreichischen Grausamfeiten, die vom Auslande so leichtsinnig geglaubt wurden.

Schwerer wird es uns werden, die Vorwürfe zu widerslegen, die man der österreichischen Polizei und Censur gemacht hat. Wir wollen das nicht einmal versuchen, weil wir keine Mißbräuche in Schutz zu nehmen gesonnen sind. Wir wissen recht wohl, daß in einer Zeit wie die unsrige kein Staat ohne eine Polizei bestehen kann; aber es ist die Psticht eines jeden Staates, dieses nothwendige Uebel so wenig veratorisch wie möglich zu machen, denn nichts ist so verhaßt als dieses ewige

Eingreifen in die persönliche Freiheit des Menschen, dieses Bevormunden aller seiner, auch der unschuldigsten Handlungen. Roch nie hat eine Polizei eine Revolution verhindert. Wie leicht artet sie dagegen in Angeberei, in Verleumdung aus! Am Ende lastet sie nur auf dem ehrlichen und rechtlichen Manne, nicht auf dem Schurken, der sich ihr, undekümmert um die Mittel, die er wählt, zu entziehen weiß. Trot der Strenge des lästigen Paswesens sanden doch Tausende von Prosesseurs en darricades den Weg nach Wien und Maisand. Die Polizei kannte die Ramen aller Häupter der Verschwörung (wesnigstens in Maisand) — ist einer derselben verhaftet? ist einer der gerechten Strase überliefert worden? Wozu wurden also so große Summen jährlich auf diesen Iweig verwendet? wozu der Haß des Volkes aufgeregt?

Nicht besser verhält es sich mit der Censur. Gewiß wird niemand uns zu beschuldigen wagen, daß wir ein Lobredner der unbedingten Preffreiheit und ihrer Zügellosigkeit sind. Wir wissen, daß am Ende das ganze Elend, das unsere heutige Zeit drückt, sich darauf zurückführen ließe. Allein dieses Uebel war so mächtig geworden, daß es mit bloßer Strenge und Unterdrückung allein nicht mehr bekämpft werden konnte, und die österreichische Regierung würde mit etwas mehr Toleranz und verständigen Repressivgesetzen mehr erreicht haben, als durch Unduldsamkeit. Ueberdieß ward die Censur oft durch Beamte geübt, die weder den Inhalt noch die Sprache des zu censirenden Buches verstanden, und es gingen daraus oft höchst komische Mißgriffe hervor, die aber nichts= bestoweniger veratorisch für denjenigen waren, den sie trafen. Darüber könnten wir allerdings manche selbst lächerliche Thatsachen aufführen. Wenn wir aber die Klagen Italiens über Polizei und Censur als begründet gelten laffen wollen, so ist es doch eine Ungerechtigkeit, wenn der Italiener sich in diesem Bezuge besonders und mehr als Anbere gebrückt glaubte. Diese beiben Gebrechen lasteten mit gleicher Schwere auf der ganzen Monarchie; sie waren Folge eines Regierungssystems, das die nahende Gefahr ahnte und ihr mit jedem ihm zu Gebot stehenden Mittel entgegentreten, aber bei der Achtung, die man vor den Gesetzen hatte, doch keine absolute Gewaltmittel anwenden wollte. Denn als der Augenblick zum Handeln gekommen war, fank die Macht ber Polizei. Sie ward von der politischen Behörde nicht unterstütt, die militärische aber ward durch beide Behörden gelähmt, so lange nicht der erste Kanonenschuß ein Loch in dieses pa= pierene büreaufratische Gewebe geschoffen hatte. Wir müssen hier jedoch der Polizei die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß sie in Italien mit aller nur möglichen Schonung verfuhr und nicht mehr Härte in ihre Maßregeln legte, als ihr eben die Noth gebot. Wer die zahllosen und unverschämten Herausforderungen sah, die man sich gegen diese Behörde erlaubte, mußte oft die Langmuth bewundern, mit der sie zu Werke ging.

Zwischen ben Verfassungen der deutschen und italienischen Provinzen war, wie aus dem Gesagten hervorgeht, ein großer Unterschied. Der Italiener aber beging aus nationaler Eiserssucht und Antagonismus den großen Irrthum, daß er bei dem Vergleiche, den er über seine Lage anstellte, sich stets als den Unterdrückten und Zurückgesetzten ansah. Mit einiger Bürdigung der Verhältnisse der deutschen und italienischen Zustände konnte es dem Italiener nicht entgehen, daß er sich in einem entschiedenen Vortheil befand. Die italienische Musnicipalversassung, das Conscriptionsgesetz, die Erhebung und

Bertheilung der Steuern waren dem unendlich vorzuziehen, dießfalls in den übrigen Provinzen als Rorm galt. Aber es liegt in der Natur des Menschen, das, was er befist, gering zu achten, und ohne Prüfung den Mitmenschen zu beneiden, der bei näherer Betrachtung wahrlich nicht be= neidet zu werden verdient. Der italienische Adel, im Besit seines großen und reichen Grundeigenkhums, das er auf die einfachste Art von der Welt verwaltete, beneidete den deutschen um seine Feudalrechte, und wahrlich mit Unrecht, das hat die Zeit bewiesen. Da in Italien gesetzlich kein Unterschied der Stände bestand, so war der italienische Abel der Conseription unterworfen, während sich der deutsche Abel der Ausnahme von der Conscription als eines Privilegiums Wir geben zu, daß hierin fast eine Ungerechtigkeit Allein die Regierung konnte die sehr mangelhaften beutschen Conscriptionsgesetze auf Italien nicht anwenden, und am Ende war es doch eine bloße Gelbfrage, denn es stand jedem frei, sich ersegen zu lassen, was der Adel auch ohne Ausnahme that. Allerdings hätte der deutsche Abel einem Borrechte entsagen sollen, das man im Alterthum und der Mittelzeit eine Schmach genannt haben würde; allein er glaubte burch freiwilligen Militärdierist seiner Staatsbürgerpflicht ebenfalls Genüge leisten zu können. Wir theilen diese Ansicht nicht, denn wenn die Armee eben so viele tapfere Soldaten, als das Haus Lichtenstein Söhne zählt, so war doch dadurch der Uebelstand nicht beseitigt, daß man sich gesetzlich einer Pflicht entheben ließ, die mit der Entstehung, mit der Bestimmung und ber Würde des Abels unzertrennlich verbunden war. Besaß ber italienische Abel keine Privilegien, stand er in diesem Bezuge, in seiner Idee, dem deutschen nach, so hat

er nun auch den Verlust keines derselben zu beklagen. Die Revolution hat ihm keine Verluste zugezogen, als diejenigen, die er sich etwa selbst als thätiger Theilnehmer daran zusschreiben muß. Der deutsche und ungarische Abel wollten sich auf Unkosten der Krone Popularität erwerben und ihre Vorrechte erweitern; sie haben es mit dem Verluste aller ihrer disherigen Privilegien bezahlt. Das muß früher oder später das Loos aller privilegirten Stände seyn, die sich von der Quelle ihrer Vorrechte trennen wollen. Die italienische, die ungarische Revolution sind ohne Widerrede das Werk des Abels, die deutsche Kevolution nicht; hier war der Abel nur die Pfote, womit der Affe die Kastanien aus dem Feuer zog.

— Wir kehren zum Gange der Ereignisse zurück.

Louis Philipp gewann nach und nach immer mehr Fe-Er siegte über alle Straßenaufstände. Seine Dynastie schien festgewurzelt im Boden Frankreichs. Das Vertrauen zu den Zuständen Frankreichs kehrte zurück. Die Kabinette fingen an wieder zu entwaffnen. So ward benn auch die bedeutende Heeresmacht, die Desterreich in Italien zusammengezogen hatte, allmählig geschwächt. Wir fühlen sehr wohl, von welch unendlicher Wichtigkeit Rücksichten der Staatsökonomie für das Wohl der Staaten sind; wenn sie aber so weit gehen, wie das in jener Epoche der Fall war, die der Revolution vorausging, so werden sie verderblich, statt segen= bringend. Während man für öffentliche Bauten aller Art große Summen ausgab, und keine Schwierigkeiten bei der Anlage von Eisenbahnen kannte, fargte man bei der Wehr= kraft der Monarchie; für das Befestigungssystem, besonders Italiens, geschah wenig ober gar nichts. Es gehörte bie Zähigkeit des Feldmarschalls dazu, wenigstens ben Bau

Berona's so weit zu bringen, daß es Bertheidigungsfähigsteit erhielt. Seinen dringenden Borstellungen seste man den technischen Gemeinplatz entgegen, daß es nur ein Place de moment werden solle. Ein Place de moment, ja wohl! aber was für ein Moment war das, als der Feldmarschall dort seine zerstreuten Kräfte sammelte, um von hier aus die Resvolution zu bestegen, oder sich mit seiner Armee unter den Trümmern Verona's zu begraben schwur! Wir werden Geslegenheit haben, auf die am ursprünglichen Besestigungssentwurse aus Ersparungsrücksichten vorgenommenen Verstümsmelungen zurückzusommen.

Obgleich bei dem Fortbestand der sehr freundschaftlichen Verhältnisse zwischen Wien und Turin die Ruhe Oberitaliens gesichert schien, und durch das energische Einschreiten Dester= reichs in Mittelitalien auch die römischen Staaten und Toscana vor der Hand keine Besorgnisse einflößen konnten, so fuhr doch der Feldmarschall in einer Art von instinktmäßigem Vorgefühle fort, seine Armee durch mancherlei Verbesserungen für den möglichen Fall eines Krieges vorzubereiten. Er führte ein unausgesettes System von praktischen Feldübungen ein, er nahm Verbesserungen in den taktischen Vorschriften der verschiedenen Waffen vor. Oft zog er sich das Mißsallen Wiens zu, oft kämpfte er mit den politischen Behörden; aber das störte ihn nicht, er änderte die Form, kehrte aber immer wieder zu seinem Zwecke zurück, den er mit rastloser Thätig= keit verfolgte. Die Armee, wohl wissend, daß er ihren Ruhm und ihr Bestes bezweckte, liebte ihn, gerne unterzog sie sich jeder Entbehrung; die Opfer, die er von ihr forderte, wußte er auf alle mögliche Weise zu erleichtern, sein freundliches, sorg= sames. Wesen, welches jede Art der dem Soldaten so verhaßten

militärischen Plackerei und Kleinigkeitskrämerei ausschloß, geswann ihm die Herzen der Soldaten; er schuf sich das Heer selbst, mit dem er einem Angriff Italiens, verstärkt durch Tausende von Abenteurern aller Nationen, widerstehen und Desterreichs bedrohte Herrschaft neu gründen sollte.

Im Jahr 1838 erschien ber Kaiser Ferdinand in Italien und ließ sich im Dome zu Mailand die Longobardenkrone auf das Haupt setzen. Er ertheilte eine Menge Gnadenbezeigungen, erließ eine Amnestie, und es schien einen Augenblick, als ob dieser großartige Aft der Anerkennung nationaler Selbstständigkeit Italiens eine Besserung in dem öffentlichen Geiste, eine Annäherung der beiderseitigen Rationalitäten hervorrufen werde. Wer aber Italien länger zu beobachten und zu studiren in der Lage war, der erkannte unter diesem Gepränge, unter dieser Schaustellung seenartiger Beleuchtungen und erheuchelter Freudenbezeigungen nichts als eine Maske, unter der man nur seine Plane zu verbergen suchte; denn noch waren die Empörungsplane nicht gereift, noch war das Res, das die Häupter der geheimen Gesellschaften über Italien, Frankreich und Deutschland gezogen hatten, nicht fest genug geknüpft, erst mußte der Julithron gestürzt werden, ehe man es wagen durfte, mit seinen Absichten hervorzutreten. war das Geräusch der Krönungsfeierlichkeiten verstummt, kaum hatte der Kaiser Italien verlassen, so trat der alte Geist in desto grellerem Gegensate wieder hervor.

Die Art gemüthlicher Geselligkeit, die der Deutsche liebt, liegt nicht im Charakter des Italieners. Er zieht das öffent: liche dem häuslichen Leben vor. Seine Tummelplätze sind das Theater, der Corso, die Kaffeehäuser. Wir wollen dar aus keineswegs einen nachtheiligen Schluß auf sein Gemüth

ziehen, im Gegentheil hat der Italiener viele häusliche Tugenden, die seinem Charafter Ehre machen; er ist ein guter Familienvater, das Verhältniß zwischen Herrn und Diener ift oft wahrhaft patriarchalisch. Es gibt Familien, in benen Diener von Generation zu Generation fortleben, und mit denen gewissermaßen ein Familienband besteht. Dennoch aber öffnet der Italiener nicht gerne sein Haus dem Fremden, er will in seinem Innern nicht genirt seyn. Die Sitten und Gewohnheiten des Menschen unterliegen den Einstüssen des Den Italiener lockt sein heiterer Himmel in das Freie, während der trübe Himmel des Nordens den Nordländer in das trauliche Zimmer treibt. Wenn daher zwischen Deutschen und Italienern kein enger vertraulicher Umgang bestand, so ist dieses nicht allein der nationalen Antipathie zuzuschreiben, vieles kommt auf Rechnung der Sitte. Dennoch aber ward bald nach der Krönung eine größere Trennung zwischen den beiden Nationalitäten bemerkbar, die schwachen gesellschaftlichen Bande, die bisher noch bestanden hatten, lockerten sich immer mehr, man bemerkte in dem Gemüthe des Volkes eine Unruhe und es konnte dem aufmerksamen Beobachter nicht entgehen, daß das politische Getriebe eine andere als die bisherige Richtung nehme, daß dieses Wesen sich ausbreite und eine Ausbehnung gewinne, die es bisher nicht gehabt hatte. Die mittleren, die untern Schichten des Volkes waren bis dahin noch frei geblieben, setzt ergriff aber auch sie der Schwindel. Daß dieser Zustand nicht dauern könne, daß es zu einem Ausbruch führen müsse, war zu klar, als daß man nur einen Augenblick daran hätte zweiseln können; wie weit jedoch das Gift schon in den Organismus der Ge= sellschaft gedrungen war, das war natürlich ein Geheimniß,

und die davon Ergriffenen konnten sich selbst noch nicht Rechen= schaft bavon geben. Mazzini, der Hohepriester der Revolution, sat ein, daß die vereinzelten, theilweisen Empörungsversuche nimmer einen Erfolg gegen Desterreichs Macht haben würden, daß diese Macht sie nie aufkommen lassen werde und könne; er änderte nun seine-ganze Taktik. Sollte die Vereinigung Italiens unter Einem Haupte oder Einer Staatsform möglich senn, so mußten alle Angriffe nunmehr allein gegen Desterreich gerichtet und hiezu ganz Italien in Einem Gedanken vereinigt werden. Die Ausführung dieses großartigen Projektes, das wir allein dem erfindungsreichen Kopfe Mazzinis zuschreiben, erforderte Zeit, Geld und günstige Umstände. Das eine fand er in dem Reichthum seiner Landsleute, das andere in dem Sturze Louis Philipps. Es gab damals zwei politische Parteien in Italien, die die Vereinigung und Befreiung (wie sie es nannten) ihres Landes auf sehr verschie= denen Wegen erstrebten. Die eine, mit dem Phantasten Gioberti als Führer, wollte eine Art föderalistischer Vereinis gung mit dem Papste an der Spize; die andere, wenn nicht die mächtigere, doch an Verstand überlegene, ward von Mazzini geleitet. Sein System war einfach der Sturz aller italienischen Regierungen und an ihrer Statt eine mächtige Republik; dazu wählte er um der Größe der Erinnerungen willen die Wieder= herstellung der römischen. Vorerst ließ er aber Gioberti seinen Träumereien ruhig nachhängen. Er wußte zu wohl, daß der Sturz der der Demokratie so gänzlich verfallenen Regierungen ihm ein Leichtes sehn werde. Wir werden im Laufe dieser Erzählung bafür bald in bem Schicksal des Papstes und des Großherzogs von Toscana den Beweis sinden. stand in engster Berbindung mit den Demokratenführern aller

europäischen Staaten, er hatte seine theuren Freunde in Pesth, in Prag, in Wien, in Berlin, wie in Paris und Lonsdon. Er sing an sich zu einer wirklichen Macht zu ersheben. Wir haben erlebt, daß er einem mächtigen Ministerium im stolzen England ernste Verlegenheiten zu bereiten wagen durste. Die Rolle dieses Mannes ist noch nicht ausgespielt, mögen die Regierungen aufmerksam auf sein Treiben sehn. Wir halten ihn für einen der bedeutendsten Feinde, den die gesetliche Ordnung jemals gehabt hat.

Eines der gefährlichsten Elemente für die Ruhe Italiens lag in dem ungeheuern Mißbrauch, den die Schweiz mit ihrem Asplrecht machte. Der ganze politische Auswurf Europas fand dort eine ruhige Zufluchtsstätte, dort wurden nicht allein die schändlichsten Pamphlets gedruckt und Italien und Deutschland damit überschwemmt, sondern man rüstete sogar förmliche Expeditionen aus, und machte Einfälle in das Gebiet der angrenzenden Staaten. Die Schweiz war zur Rolle eines Raub-Algier schadete nur durch Seeräuberei staates herabgesunken. bem Handel, und Karl X. entschloß sich, die Christenheit von dieser Schmach zu befreien; allein die Schweiz treibt ungestraft das Gewerbe moralischer Freibeuterei, wodurch sie der Ruhe Europas zehnmal gefährlicher wird, als alle Raubnester des weiten Dceans. Die großen Staaten Europas, beren Eifersucht wir dieses Uebel allein verdanken, laden eine große Ver= antwortung auf sich, daß sie der Schweiz nicht längst schon ein Handwerk legten, das den Liberalismus in seiner edleren Bedeutung brandmarkt.

Unter allen Kantonen der Schweiz zeichnete sich jedoch in diesem Bezuge keiner mehr aus als der Kanton Tessin. Es war ein großer Fehler, daß man im Wiener Congreß es übersah, die Grenzen der Lombardei gegen die Schweiz hin besser zu ordnen. Der Kanton Tessin, eigentlich nur ein Bruchstück des Herzogthums Mailand, ist mit sägeförmiger Grenze wie ein Keil tief in bas Herz ber Lombardei einge= trieben, so daß seine Ueberwachung fast eine Unmöglichkeit wird. Die demofratische Partei hatte dort die Ueberhand betommen. Zwei Gebrüder Ciani aus Mailand, die sich im Jahr 1821 durch die Flucht den Folgen hochverrätherischer Umtriebe entzogen, hatten sich in dem Kanton angekauft und das Bürgerrecht erhalten, und waren dort zu sonveräner Macht Unter ihrem Schutze begann das unverschämte Getriebe; durch ihre Familienverbindungen in Mailand standen fie im ununkerbrochenen Berkehr mit allen bortigen Unzufriedenen. Die schändlichsten Pamphlets, die infamsten Revolutionskatechismus wurden dort gedruckt und kistenweise Waffendepots für den Ausbruch in die Lombardei geschickt. der Revolution wurden daselbst angelegt. Der Uebermuth und Trop dieses erbärmlichen Ländchens kannte kein Maß und Ziel gegenüber dem lombardischen Gouvernement. Es wurden mehrmals Zwangsmaßregeln gegen den Kanton angeordnet, aber immer wieder aufgehoben, ohne daß eine Aenderung eingetreten wäre. Der Kanton Teffin war das Hauptquartier Mazzinis geworden, hier legte er seine Magazine, hier seine Zeughäuser an, hier holten sich die Casatis und Borromeos ihre Instruktionen. Um Comersee, in den Villen von Varese fanden die revolutionären Versammlungen Wenn es schwer ift, auf jener Seite die Verbindungen mit der Schweiz zu überwachen, so war es doch nicht ummög= lich; aber die politischen Behörden schlossen absichtlich ihre Mugen, und ermuthigten daburch das revolutionare Getriebe

noch mehr. Wären in dem Augenblick, als der Feldmarschall siegreich nach Mailand zurücksehrte, nicht die innern Berhältsnisse der Monarchie schon so zerrüttet gewesen, wir sind sest überzeugt, daß er auf eigene Faust und Verantwortung diesem Kanton eine tüchtige Züchtigung ertheilt haben würde, wozu ihm die Flucht Garibaldi's mit seiner Horbe die erwünschteste Gelegenheit geboten hätte.

Statt daß die politischen Behörden in dem Maße, als das Gift der Empörung weiter um sich griff, ihre Ausmertssamkeit und Kraftentwicklung verdoppelt hätten, ließen sie in ihrer Wachsamkeit nach, man schloß die Augen über politischen Unsug, durch Nachgiedigkeit glaubte man die Herzen gewinnen zu können. Außer unläugdarer Schwäche dürste der Grund dieser Erscheinung in dem Umstande zu suchen seyn, daß der Berrath auch bereits einen großen Theil der Behörden ergriffen hatte. Die Lage des Soldaten inmitten dieser Zustände war eine höchst schwierige. Zog er sich vom Bürger zurück, so nannte man sein Benehmen ein seindseliges, blied er müßiger Zusächauer des verrätherischen Getriedes, so ward er ein Mitsschuldiger; griff er ein, so entstanden Ercesse, deren Schuld man ihm beimaß.

Die Ereignisse eilten unterdessen ihrer Entwicklung rasch zu. Schon lange hatte der Feldmarschall die freundlichen Gesinnungen des Turiner Kabinets zu beargwohnen angefangen und auch mehrmals in Wien darauf hingedeutet, aber dort nur wenig Beachtung gefunden, weil seine Besorgnisse mit den Freundschaftsversicherungen des Turiner Kabinets im Widerspruch standen. Bis jest sehlte auch in der That dem Turiner Hof jeder plausible Grund zu einer Spannung in seinen diplomatischen Berührungen mit Desterreich; da gab

eine an und für sich höchst unbedeutende Sache einen will= Piemont hatte in Bezug auf den Salzhandel kommenen Anlaß. einen Vertrag mit Desterreich; letzteres glaubte diesen Vertrag Er ward Anlaß zu einem Notenwechsel, und da derselbe zu keinem Resultat führte, antworteten wir mit einer bedeutenden Erhöhung des Einfuhrzolls auf Wein. Dieser Gegenstand hatte zwei Seiten. Für das Venetianische, das viele gute Weine erzeugt, war die Maßregel sehr vortheilhaft, denn der Lombarde 'mußte' nun von dorther die bessern Weinsorten holen, mit denen er seinen leichten Landwein mischt. Früher geschah dieses durch piemontesische Weine, denn da Piemont an gutem schwerem Weine sehr reich ist, so kaufte der Lombarde trop des Einfuhrzolls seine Weine dort wohlfeiler als im Benetia= Für die Lombardei hatte die Maßregel daher eine Vertheurung des Weines zur Folge, eine Folge, die sich bis tief in die untern Schichten der Gesellschaft fühlbar machte, denn in Italien trinkt auch der Aermste Wein. Für Piemont, das jährlich für mehrere Millionen Wein nach der Lombardei ausführte, war diese Ausfuhr von großem Belang. Dieser unzeitig erhobene Zwist erzeugte auf beiden Seiten viel übles Blut und ward von Piemont zu seinem Vortheile ausgebeutet.

Der größte Theil des lombardischen Abels hat bedeutende Besitzungen in Piemont und bildet daher eine Klasse von Unterthanen, die keinem der beiderseitigen Staaten angehören und unter dem Titel der ludditi misti eine wahre Zwitterkaste bilden. Wegen der getheilten Lage ihrer Güter waren sie in dieser Weinfrage sehr betheiligt. Dieses für die Lombardei sehr gefährliche und nachtheilige Verhältniß rührt von der unglücklichen Abtretung der Lomellina her, wodurch der Ticino zur Grenze beider Staaten, und letztere zwar schärfer bezeichnet

ward, in Bezug aber auf die Verhältnisse besonders der großen Güterbesitzer eine Menge Uebelstände erzeugt wurden. Der Mailänder Abel gewöhnte sich dadurch, im Könige von Sarsdinien halb seinen Herrn zu erkennen. Man ging häusig nach Turin, von wo man bei Hose mit Ausmerksamkeit behandelt, oft mit Orden ausgezeichnet zurückkehrte. Auch aus diesem Vershältniß zog die Revolution großen Vortheil.

Die piemontesischen Officiere, denen man sonst oft und na= mentlich am Tische des Feldmarschalls oder des Corpstomman= danten Graf Wallmoden begegnete, wurden immer seltener in Mailand, endlich verschwanden sie gänzlich und man erfuhr, daß diesem Verschwinden ein königliches Verbot zu Grunde liege. Dieses und viele andere Symptome bewiesen, daß die freund= schaftlichen Verhältnisse, die bis jett zwischen Desterreich und Piemont bestanden, einen Stoß erlitten hatten und bei der nächsten Gelegenheit in völlige Feindschaft übergehen dürften. Es war nur zu bekannt, wie groß der Ehrgeiz Karl Alberts, dieses absolutesten aller Fürsten sen, wie sehr er nach einer Gelegenheit sich sehnte, bei welcher er die vermeinten Feld= herrntalente entwickeln könnte, die er sich zutraute. Die Vereinigung der Lombardei und Venedigs mit Piemont würde dieses Land nicht allein zum mächtigsten Staate in Italien, es würde ihn fast zu einer europäischen Großmacht erheben, und dann wäre allerdings die Verwirklichung einer italienischen Einheit kein leerer Traum mehr. Diesen lockenden Gedanken wußte man Karl Albert angenehm zu machen; um Preises willen durfte man auf seinen Beitritt rechnen. Ihm opferte er seine Grundsätze, ihm die Heiligkeit der Verträge, ihm seine Fürstenehre. Vergebens wird sich Italien bemühen, Karl Albert Bilbsäulen zu setzen, vergebens ihn als den

Märthrer ber italienischen Freiheit besingen, den Vorwurf des Verraths und Treubruchs wird es nicht aus der Ge= schichte verwischen. Die Revolution fühlte wohl, daß sie eines Heeres bedürfe, um welches die beabsichtigte Bolksbewaff= nung sich gruppiren könne, und dieses Heer konnte kein anderes als das piemontesische senn. Alles was einer Revolution zum mächtigen Stütpunkt bienen kann, fand sich in Piemont vor, starke Festungen, gefüllte Zeughäuser, ein wohlgeordnetes, und wir können ihm dieses Zeugniß nicht versagen, tapferes Heer, ein gebildetes aus, den besten Fami= lien des Landes gewähltes Officierscorps, mit nicht unfähigen Generalen, unter dem Befehl eines ehrgeizigen und friegs= lustigen Königs, den die Phantaste des Italieners bald zum Befreier und Schwerte Italiens stempelte. Aber dem piemon= tesischen Heere gingen trot des blendenden Aeußern doch die Haupttugenden des Soldaten ab, nämlich eine strenge Disciplin, der blinde Gehorsam, der nie nach dem Warum fragt, die Liebe des Soldaten zu seinem Regiment und seiner Fahne, und endlich das freundliche, innige Band, das Soldat und Führer mit einander verknüpft. Der Mangel dieser Soldatentugenden lag in dem den preußischen Institutionen nachge= bildeten Conscriptionssystem. Es ist wahr, der Italiener ist schnell zum Soldaten abgerichtet, das heißt, er lernt in ver= hältnismäßig kurzer Zeit exerciren, marschiren und selbst manövriren, aber darum ist er noch kein Soldat, er hat noch keinen echten Soldatengeist eingesogen; dazu bedarf der Italiener und, wir behaupten, auch der Deutsche mehr als vier-Das Bestreben kleiner Staaten, große Armeen zehn Monate. zu erhalten, die mit ihren sonstigen Kräften im Misverhält= niß stehen, erzeugt immer solche unstichhaltige Theorien.

Hätte Karl Albert eine aus alten tüchtigen Solbaten bestehende Armee von 50,000 Mann statt der 140,000 Mann, die er beim Wiederbeginn des Feldzuges von 1849 auf die Beine brachte, uns entgegengeführt, er würde keine solche Riederlagen erlitten haben.

Der Feldmarschall, ber die Verbindungen und Wallfahrten der Mailander Revolutionspartei nach Turin kannte, und dem die Lage der Dinge in Piemont Besorgniffe einzuflößen anfing, machte in wiederholten Berichten barauf aufmerksam. Er bemerkte; wenn man auch dem Könige nicht mißtrauen wolle, so könnte derselbe durch den allgemeinen Volkswillen, durch seine Armee zu einem Treubruch gezwungen werden; er bewies, daß die ihm zu Gebote stehenden Streitfräfte bei zahlreichen und großen Besatzungen der Aufgabe nicht gewachsen wären, die ihm möglicherweise bevorstehen dürfte. Er forderte die Proviantirung der Festungen, er schlug fortis fikatorische Maßregeln vor; doch alles umsonst, die Geldersparungspartei hatte die Oberhand in Wien gewonnen. gab es eine einflußreiche Partei, die sich mit ihrer Kenntniß Italiens brüftend, eine Volkserhebung für eine Chimare erklärte, und so weit ging, den Feldmarschall erheuchelter Schwarzseherei anzuklagen; er verlange, sagte man, nur Verstärkungen, um seine Liebhaberei für Manöver befriedigen zu können. Die Berichte der politischen Behörden, die sich nicht gerne in ihrer Ruhe stören ließen, unterstützten diese Sprache; so geschah nichts und das Wenige, was etwa geschah, war durchaus unzureichend.

Man hat oft dem Fürsten Metternich Vorwürse gemacht und ihn als die Ursache dieser Energielosigkeit angeklagt. Wir sind nicht dieser Ansicht, wir glauben im Gegentheil, daß er der einzige Minister war, der die gefahrdrohende Lage erkannte.

Desterreich hat nie Minister à la Richelieu gehabt, und wird sie hoffentlich auch nie haben, die die ganze Macht der Krone absorbiren, die bespotisch, und wenn es senn muß, auch blutig regieren. Fürst Metternich hatte ohne Zweifel eine einfluß= reiche Stimme im Rathe seines Monarchen, allein er war nichts weniger wie allmächtig. Er leitete Defterreichs äußere Politik, wie er einst die Europas geleitet hatte, aber auf die übrigen Ministerien hatte er keinen direkten Einfluß. Er hatte im Gegentheil mächtige Gegner, die ihm seine eigene Stellung oft erschwerten und ihn mehr wie einmal zwangen seine eigenen Ueberzeugungen fallen zu lassen. Er ist mit Würde vom Schauplatze abgetreten, was nicht alle von sich sagen können; mit Würde trägt er nun das freiwillig gewählte Exil. Wir hoffen aber, daß er sein müdes Haupt einst in dem Lande wird zu Ruhe legen können, dem er so lange und so große Dienste geleistet hat. Möge er sich in ferner Verbannung diese Huldigungen eines alten Soldaten gefallen laffen! 1

Unterdessen eilten die Ereignisse ihrer Entwicklung raschen Schrittes entgegen. Die Kluft zwischen den beiden Nationalistäten erweiterte sich täglich. Alte Bekannte trennten sich von einander, vermieden sich bei der Begegnung zu grüßen. Der Italiener verschloß sein Haus dem Deutschen gänzlich, alte treue Diener wurden entlassen, weil sie Deutsche waren. Das schöne Geschlecht, sich wie immer in Ertravaganzen gefallend,

<sup>&#</sup>x27;Als wir diese Zeilen schrieben, schien der Zeitpunkt noch weit entfernt, der dem Flirsten die Rückehr nach Wien gestatten würde. Da sich
nichts in unsern Gesinnungen geändert hat, so glauben wir auch nichts in
unsern Worten ändern zu sollen. Wir fligen nur die Bemerkung bei, daß
es uns freut, unsere Wilnsche so bald in Erfüllung gegangen zu sehen.

und durch den Unterrock gegen den Degen oder die Pistole geschützt, zeichnete sich (es thut uns leid, daß wir gerade kein galanteres Wort sinden) in Unarten aus. Die Officiere zogen sich von allen Gattungen gesellschaftlicher Unterhaltungen zurück. Selbst der Hof war von diesem Benehmen nicht unberührt. Man erschien nicht mehr bei Hof. Um keinen Anlaß zu solcher Verletzung schuldiger Achtung zu geben, stellte er seine gewöhnlichen Feste ein.

Mit diesem Benehmen verband man ein einstudirtes, in dieser Stunde noch fortdauerndes Einschüchterungssystem. Jeder, der nur wagte auf der Straße ein Wort mit einem Deutschen zu reden, oder von dem man wußte, daß er einen Deutschen in seinem Haus sah, empfing sogleich einen Drohbrief. durch schüchterte man dergestalt alles ein, daß niemand mehr wagte, auch nur die leiseste Verbindung mit einem Deutschen zu unterhalten. Diese Drohbriese gingen ohne Zweisel sämmt= lich aus dem sogenannten Jokenclub hervor, der seine Sitzungen im Café Cova hielt und aus dem ganzen Adel Mailands bestand, worin aber nach den neueren Theorien die Jugend das große Wort führte. Der eigentliche Herd der Verschwörung befand sich indessen im Schoße der Municipalcongregation Dieser Mann mit dem Podesta Conte Casati an der Spike. besaß das besondere Vertrauen des Vicekönigs und war bereits zum brittenmale in seiner Charge als Podesta von Mailand bestätigt worden. Befanntlich erfolgt die Ernennung des Podesta immer auf drei Jahre.

Zu den thätigsten Revolutionären gehörte der Graf Borromeo, erst kürzlich vom Kaiser zum Ritter des goldenen Bließes ernannt. Die Familie Borromeo war stets von unserem Hose ausgezeichnet worden und konnte auf die höchsten Stellen Anspruch machen, wenn sie sich dem Staatsdienst hätte widmen wollen. Im Hause des Grafen sanden ununterbrochen Bersammlungen statt, die selbst vom schönen Geschlecht zahlreich besucht wurden. Diesem zur Seite standen die Conventisel im Hause des Principe, oder richtiger der Principessa Pio, spanischen Ursprungs, durch Heirath dem Hause Borromeo verschwägert. Das schöne Geschlecht spielte überhaupt in dieser Revolution eine große Rolle, stand aber, wie sich's von selbst versteht, seinerseits wieder unter der Herrschaft schönbärtiger junger Helden.

Mailand war, wie natürlich, der Heerd dieser Umtriebe, von hier aus gingen die Weisungen an die Provinzialstädte. Alle Besehle ersolgten mündlich, weil man schriftlichen Mittheilungen nicht traute. Ueberall besanden sich unterlegte Stationen. Man sah diese Revolutionsboten mit schäumenden Pferden in leichten Wägelchen auf den vortrefslichen Straßen hin und her sliegen. Die Revolution stand ihnen auf der Stirne geschrieben. Man darf nicht glauben, daß die Polizei das Treiben nicht gefannt habe, sie war ziemlich wohl unterrichtet, allein man gestattete ihr nicht, mit jener Energie zu handeln, die die bereits so drohend gewordene Lage der Dinge erheischt hätte.

Während so die Revolution mit unglaublicher Rührigkeit betrieben ward, war, wenn man die zahlreiche Dienerschaft der reichen Familien und die höhere Bürgerschaft ausnimmt, der Ueberrest des Bolkes noch ziemlich unverdorben. Der größte Theil der sogenannten Coloni war sogar der Regierung anshänglich, bei der er oft Schutz gegen seine Dränger fand. Hätte die Regierung nicht so viel Achtung für das Eigenthum besessen, hätte sie nicht besorgen müssen, das die Scenen sich

wiederholen würden, die man in Galizien erlebt hatte, es würde ihr nicht schwer geworden seyn, das Land gegen die Städte zu bewaffnen. Dieses zeigte sich später bei dem Erscheinen der Piemontesen; ste fanden bei ihrem Einfall fast keinen Anhang auf dem Lande, und beklagten sich bitter, daß man sie über den Geist und die Gesinnungen des Landes ge= täuscht habe. Wir wurden bei unserem Vordringen vom Volke wahrhaft wie Befreier empfangen. Das war nicht' die Hal= tung eines schulbbewußten, die Strafe ber Sieger fürchtenden Volkes; es war die Freude über die Befreiung von einem Joche, das man ihm als Freiheit aufgelegt hatte, und das ihm binnen vier Monaten mehr kostete, als seine frühere Regierung in einem Jahr. Es war eine Bevölkerung, die die Gerechtigkeit und Milbe ihrer rechtmäßigen Regierung kannte und dieser vertrauend auf Nachsicht und Vergebung rechnete.

Mit gleicher Thätigkeit arbeitete die revolutionäre Propasanda in dem übrigen Italien. Hier fanden die Verschwörer noch einen günstigeren Boden für ihre Umtriebe, weil ihnen die Regierungen wenige oder keine Hindernisse in den Weg legten. Obgleich in keinem dieser Staaten die Preßfreiheit herrschte, so strozten doch bereits alle öffentlichen Blätter von den seindsseligken Artikeln gegen Desterreich. Vor allen zeichneten sich Livorno und Genua aus. Daß Piemont dis zu einem völkersrechtwidrigen, in der neuern Zeit unerhörten Treubruch schreiten werde, konnte man allerdings damals noch nicht voraussehen; daß aber Desterreich nicht mehr auf dasselbe rechnen dürse, war bereits jedem klar, der mit einiger Aufmerksamkeit den Gang versolgte, den dieses Kadinet seit einiger Zeit eingesichlagen hatte. Am Hose machte die Partei der italienischen

Einheit, deren Spige Piemont bilden sollte, immer mehr Karl Albert hatte ihr nicht allein schon das Fortschritte. Dhr geliehen, er war in ihren Nepen bereits so tief verwickelt, daß ein anderer Charafter als der seinige erforderlich gewesen Männer: wie wäre, um sich diesen Schlingen zu entwinden. z. B. der alte Feldmarschall Graf Latour, die ergraut in Geschäften, reich an Erfahrung, das unglückliche Ende dieses grenzenlosen Ehrgeizes voraussahen, warnten und riethen vergebens, und zogen sich zurück, weil ihre Stimme ungehört in bem allgemeinen Taumel verhallte. Un ihre Stelle traten Reuerer; die Armee war dem König anhänglich und folgte seiner Politik. Die glänzende Aussicht auf Beförderung, die ihr die Vergrößerung der Monarchie eröffnete, der Ehrgeiz, an der Spipe der Vorkämpfer für Italiens Einheit zu stehen, schmeichelte dem Selbstgefühl, und obgleich es auch eine Partei gab, die diese Politik nicht theilte, so ward es doch ber revolutionären Propaganda nicht schwer, die Mehrzahl mit fortzureißen.

So durchwühlt und vorbereitet sah Italien das Jahr 1846 herbeikommen, in welchem durch den Tod Gregors XVI. die Erledigung des heiligen Stuhles eintrat. Die zum Conclave eilenden Kardinäle konnten Rom nicht erreichen, denn schon auf der Reise traf ste die Nachricht der vollzogenen Papst-wahl. Mit einer in der Geschichte des Conclave unerhörten Eile erfolgte diese Wahl; sie hatte den Kardinal Mastai Ferretti getroffen. Wir betrachten diese Wahl als ein sicheres Zeichen, daß der Liberalismus sich des Kardinalcollegiums bemächtigt hatte; sonst läßt sich schwer erklären, wie sie auf einen dis dahin ziemlich obscuren Kardinal fallen konnte. Aber Wastai gehörte einer liberalen, ja selbst einer dem

Papstthum seindlichen Familie an. Mehrere seiner Brüber, wenn wir recht unterrichtet sind, waren aus den papstlichen Staaten verbannt. Hätte die revolutionäre Partie in dieser Wahl nicht einen großen Sieg erblickt, so ließ sich der Enthusiasmus nicht erklären, ben diese Wahl durch ganz Italien hervorrief, denn die Antecedentien des neuen Papstes recht= fertigten keineswegs diese Ausbrüche eines ungemäßigten Bolksjubels. Daß es nicht der Liberalismus Mazzini's, wohl aber jener Gioberti's war, der Pius auf den päpstlichen Thron erhob, das versteht sich von selbst. Die Politik des Vatikans hat sonst immer den Ruf der Feinheit besessen, aber sie ist eben auch schon alt geworden; dießmal wenigstens blieb sie weit hinter ihrem Rufe zurück, und lächelnd mag Mazzini auf die alten Herren geblickt haben, die ihm so emsig in die Hände arbeiteten. Unterdessen sprach man jest schon laut von dem Papste wie von dem Befreier und Oberhaupt Ita= Man trug sein Bilb an dem Halse, an der Uhr, im Armband; man dichtete Hymnen auf ihn und sang sie in den Theatern ab. Alle Häuser bedeckten sich mit dem Viva Pio nono, und obgleich dieses Getriebe beinahe schon einen aufrührerischen Charafter angenommen hatte, so konnte man es doch schwer verhindern, denn es galt ja dem Oberhaupt der katholischen Christenheit. Der größte Nachtheil aber bestand darin, daß nun ber Papst den ganzen Clerus mit sich in den revolutionären Strudel hinüberzog. Die Revolution hatte jest die Weihe der Religion erhalten; Dio lo vuole, war das Motto der Empörung geworden. Der Beichtstuhl entwickelte seine ganze Macht. Statt Absolution ward dem noch an seiner Pflicht und seinen Eiden hängenden Soldaten Fluch und Kirchenbann zu Theil. Ganzen Bataillonen

versagte man die Absolution im Beichtstuhle, und der Feldmars schall sah sich genöthigt, den Commandanten der Corps und Regimenter aufzutragen, darüber zu wachen, daß die Truppen andern Geistlichen als ihren Feldcaplanen die bei keinen Andacht verrichteten. Die Revolution, die dieses Aftenstädt zufällig im Büreau der Generaladjutantur fand, hat es burch den Druck öffentlich bekannt gemacht. Was dem Einfluß bes Priesters im Ramen Gottes nicht gelang, das vollendeten die Weiber und der Wein. Ihr, die ihr nie gefallen, deren Treue fest wie die Felsen der Berge allen Versuchungen der Hölle und des Paradieses widerstanden, habt Mitleid mit dem gefallenen Bruder, dessen Treue zu erschüttern die mächtigsten Leidenschaften geweckt wurden, die das Herz des schwachen Sterblichen bestürmen. Wenn wir uns genöthigt sehen, bei der Darstellung der Ereignisse in Italien in den Jahren 1848 und 1849 des großen Einflusses zu erwähnen, den der Uebertritt des Papstes zur Partei der italienischen Einheit auf die Revolution ausübte, so soll dadurch keineswegs die hohe Achtung beeinträchtigt werden, die uns das geistliche Oberhaupt der fatholischen Welt und der edle Charafter des= selben einflößt, worüber es nur Eine Stimme unter allen gibt, die ihm sich zu nähern in der Lage sind; aber die Thaten der Mächtigen der Erde verfallen der Geschichte; ihr ernster Gang läßt sich nicht aufhalten. Endlich wissen wir ja, wie oft der Gerechte in einem Tage irrt. Hat der Papst geirrt, hat er gefehlt, so hat er es theuer abgebüßt, And noch ist der Kelch nicht bis auf die Hefe geleert, den er selbst bei dem Antritt seiner Regierung sich gefüllt.

Kaum hatte er sich am 21. Juni die dreifache Krone auf das Haupt setzen lassen, so erschien am 17. Juli ein

unbedingtes Umnestiedefret, welches alle aus was immer für einem Grund Ausgewanderten zurückrief. Mehr als 4000 politische Flüchtlinge strömten aus allen Weltgegenden nach Italien und überschwemmten besonders den Kirchenstaat, so wie das angrenzende Toscana und Neapel. Die Handlungen des Papstes übten auf die letzteren Staaten einen so ungespenern Einsluß aus, daß die Regierungen derselben sich gänzlich überstügelt sahen und als der Revolution vollkommen verfallen betrachtet werden mußten.

Das erste Bestreben einer jeden Revolution ist stets, sich Wassen zu verschaffen, um in der Lage zu seyn, den Regierungen im Nothfall mit Gewalt die Zugeständnisse abtropen zu können, mit deren Forderung man beginnt. Das ift das ABC der Revolution, so ging es überall und überall ließen die Regierungen sich in dieser Schlinge fangen. Eine im Jahr 1847 durch Miswachs eingetretene Theurung gab Anlaß, daß mehrere Städte der Romagna unter dem Vorwand, ihre Besitzungen gegen Plünderung zu schützen, sich selbst bewaffneten. Das Drängen um die Errichtung einer Nationalgarde ward immer lebhafter, und der Papst, wahrscheinlich geblendet durch die ungeheure Popularität, die er besaß, von treulosen Räthen umgeben, konnte keiner Forderung der revotutionären Partei mehr widerstehen. Am 5. Juli 1847 erließ er bas Defret zur Errichtung einer Guardia Civica. dem Inhalt dieses Beschlusses fragte man weiter nicht mehr. Alles suchte sich Baffen zu verschaffen. Der römische Staat verwandelte sich in einen weiten Erercierplat. Die Kardinallegaten ließen ihre neuen Bürgerwachen vor fich befiliren, und es sehlte der ganzen Komödie nichts mehr als ein Julius II.

Diese unflugen Maßregeln, die um so höhere Bedeutung

hatten, als sie von dem Kirchenoberhaupte ausgingen, brachten eine schwer zu beschreibende Aufregung in dem übrigen Italien Zwar war die Presse gesetzlich noch nicht befreit, allein sie befreite sich selbst; die italienischen Regierungen wagten nicht mehr, diesem ungebändigten Roß einen Zügel aufzulegen. Die ganze Presse ergoß sich in den schmählichsten Diatriben gegen Desterreich, kein Mittel der Aufwieglung blieb unversucht, und dabei war es ganz unmöglich zu verhindern, daß diese Blätter den Weg nach dem österreichischen Italien fanden, wo sie ihr Gift verbreiteten. Das Ansehen des Papstes, seine Popularität hatten den höchsten Gipfel erreicht, allein sie ging Hand in Hand mit dem Hasse gegen Desterreich. Neben einem Lebehoch auf Pius IX. stand der Ausruf: Tod den Deutschen! auf den Mauern geschrieben, und selbst die Majestät des Kaisers ward nicht geschont. Man muß damals Mai= land gesehen haben, um den Trop zu begreifen, den man gegen die Regierung an den Tag legte. Diese versuchte diesem Treiben wohl einigen Widerstand, entgegen zu stellen, aber es fehlte allen ihren Maßregeln an Ernst und Energie; sie glaubte mit dem Strome schwimmen zu müssen, weil sie dem Sprüchworte gemäß das Schwimmen gegen den Strom für unmöglich hielt. Ein unglücklicher Grundsatz, wenn es sich um Volksbewegungen Wir wollen den Mißbrauch, den man mit dem Namen und den Verfügungen des Papstes trieb, nicht ihm zurechnen. Wir sind überzeugt, daß er ihn weder vorausge= sehen noch gewollt hatte. Allein er hätte nicht durch Still= schweigen ihn gut heißen dürfen. Möglich, daß jetzt schon eine energische Erklärung gegen dieses Unwesen, wie er ste später gab, ihn um einige Monate früher aus Rom getrieben hätte, aber er wäre dann mit 'reinerem Gewissen gestohen,

er hätte sich nicht den Vorwurf machen dürsen, daß er der Urheber so vielen Unglücks geworden. Rief der Papst das mals seine 4000 treuen Schweizer, verbunden mit densenigen Theilen seiner nationalen Truppen, denen er trauen konnte, nach Rom, so mochten sich immerhin die Städte der Romagna bewaffnen; er saß sicher im Vatikan und konnte mit sester Hand jene Verbesserungen durchführen, die er seinem Volke gewähren wollte, ohne seine eigene Stellung als Fürst und Oberpriester zu gefährden, und ohne die Brandsackel der Empörung nach Italien zu schleubern.

Befanntlich besitzt Desterreich seit dem Wiener Congres das Besatzungsrecht in Ferrara. Es ist wahr, daß das Ka= binet des Vatifans damals dieses Recht nicht anerkannt hatte, allein der europäische Areopag glaubte auf diese Protestation teine Rücksicht nehmen zu müssen, die ohnehin auch nur pro forma und getreu einer stets in ber römischen Politif befolgten Taktik geschehen war. Desterreich mußte einige feste Punkte jenseits des Po besitzen, weil man einsah, daß es berufen seyn würde, über die Aufrechthaltung der Ruhe Italiens zu wachen. Der römische Hof selbst hatte daraus namentlich in den Jahren 1821 und 1830 die größten Vortheile gezogen. Es lag also durchaus in seinem Interesse, der Ausübung dieses Besatzungsrechts keine Hindernisse in den Weg zu legen. Desterreich übte dieses Recht in seiner vollen Ausbehnung. Die Garnison hatte ihre Kasernen, ihr Spital, der Commandant seine Wohnung in der Stadt, zwischen den beidersei= tigen Regierungen waren Verträge bezüglich der ökonomischen Behandlung aller dieser Gegenstände abgeschlossen worden. Darque schon ging hervor, daß die römische Regierung unser Besatzungsrecht als eine Thatsache anerkannte, wenn gleich

fie zur Wahrung ihrer Landeshoheitsrechte dagegen beim Bie= ner Congreß eine Verwahrung eingelegt hatte. Erlaubte es die Stärke der Truppen in Italien, so war Ferrara und seine Citadelle gewöhnlich mit einem Bataillon besetzt, und dieses versah dann, wie es sich von selbst versteht, alle der Besatzung einer Festung obliegenden Dienste. Es bestritt selbst die Wache an dem ehemaligen, jetzt noch sehr festen Palast der Herzoge von Este, der gegenwärtig die Residenz Fanden aber aus staatsökonodes Kardinallegaten bilbet. mischen Rücksichten Truppenverminderungen in Italien statt, so wirkten diese Maßregeln gewöhnlich auch auf Ferrara. Die geschwächte Garnison, welche den Dienst nicht mehr versehen tonnte, überließ dann die Besetzung der Stadtthore der Abtheilung papstlicher Truppen, welche traktatenmäßig neben den österreichischen in Ferrara stand, oder auch bloß der Finanz-Allein der ganze Garnisonsdienst stand immer unter dem österreichischen Commandanten, an den in dienstlichem Bezuge die römischen Truppen angewiesen waren. Verhältniß bestand vollkommen geordnet viele Jahre und hatte nie zu Mißverständnissen Anlaß gegeben. Mehr wie einmal hatten die Kardinallegaten um öfterreichische Wachen zum Schutze ihrer eigenen Person gebeten.

Die Bevölkerung Ferrara's hat sich immer durch einen aufrührerischen Geist ausgezeichnet. Diese Stadt, die einst hunderttausend Einwohner zählte, in deren verödeten Straßen aber jetzt Gras wächst, hat nun kaum mehr 25,000. Das war der verdiente Lohn jür die Bertreibung des Hauses Este, dem Ferrara seinen ganzen Glanz, seine Blüthe verdankt. An allen Empörungen gegen den heiligen Stuhl nahm es Theil, und im Haß gegen Desterreich wollte es keiner Stadt Italiens

nachstehen. Angriffe und Mordversuche gegen Soldaten waren an der Tagesordnung, die allgemeine Aufregung, die ganz Italien ergriffen, war in Ferrara zum höchsten Grade gestei-Ein sicherer Baron Baratelli, der für einen gert worden. Anhänger Desterreichs galt, ward bei hellem Tage auf offener Straße erbolcht. Die Justiz hatte ihre Macht, und was das Schlimmste war, ihren Willen verloren. Unter diesen Berhältnissen erschien das papstliche Defret, welches die Errichtung einer Guardia Civica anordnete. Dhne auf den Festungs= 'commandanten zu achten, schritt man zur Ausführung bieser Maßregel, und im Angesicht besselben organisirte sich in der Festung eine Macht von mehr als breitausend Bewaffneten, eine Macht, die die Stärke der Garnison wenigstens um das Dreifache überstieg. Der Feldmarschall, von diesen Vorgängen unterrichtet, glaubte die offenbar bedrohte Sicherheit des Plages und seiner Garnison keiner solchen Gefahr aussepen zu dürfen; denn von dem oft erprobten Uebermuth der Stadt Ferrara und der Kraftlosigkeit der römischen Regierungsbehörden war alles zu erwarten. Er verstärkte die Garnison und befahl ben Sicherheitsdienst nach aller Strenge der Reglementsvorschriften zu ordnen, die Thor= und Hauptwachen durch unsere Truppen ju besetzen, und die Verbindung zwischen den verschiedenen Posten durch Patrouillen und Runden zu erhalten.

Raum war diese einfache, hundertmal dagewesene Sichersheitsmaßregel in Vollzug gesetzt, so erhob sich ein Sturm durch ganz Italien, der nicht lauter und stärker hätte seyn können, wenn ein österreichisches Heer plötlich vor den Thoren Roms erschienen wäre. Der Kardinallegat Ciacchi in Ferrara, ein leidendes Werkzeug in den Händen der Demagogen, uns eingedenk aller im diplomatischen Verkehr der Völser üblichen

Formen, ließ in Gegenwart, Gott weiß von was für Zeugen, und bei offenen Fenstern von einem notarius publicus einen Protest aufseten. Dieses absurde Aftenstück versandte das in Geschäften eben so unbehülfliche Staatssekretariat in alle Welt. Die ganze Diplomatie gerieth in Bewegung. An dem Ausdruck: la place de Ferrara, wie es in der Wiener Congress akte heißt, über bessen Bedeutung kein Zögling der Genieakademie zweiselhaft ist, zerbrachen sich die Botschafter großer Höfe die Köpfe. Toscana und Sardinien erklärten sich für den Papst. Das war der erste seindliche Schritt, den diese beiden Höfe gegen Desterreich thaten. Die Presse sete alle Mäßigung auf die Seite, offen rief sie ganz Italien gegen bas treulose, gegen das verhaßte Desterreich zu den Waffen. Man ging so weit, das Zusammenziehen eines Armeecorps bei Forli zu beschließen, indem man Besorgnisse für die Sicherheit Roms affektirte; freilich blieb es bei dem Beschlusse, aber schon war ben Händen Pius IX. das Scepter entschlüpft. Er und sein Ministerium waren nur noch Werkzeuge einer Demagogie, die ihre mächtigsten Anhänger in den nächsten Umgebungen des Papstes selbst zählte.

In Wien hatte man das Verfahren des Feldmarschalls gutgeheißen. Theils mochte man nicht erwartet haben, daß diese durchaus in den Besugnissen des Feldmarschalls gegrünsdete Maßregel einen solchen Sturm hervorrusen würde, theils wünschte man in keinen Conslikt mit dem heiligen Stuhle verwickelt zu werden, und man mochte sich immer noch mit der Hossnung täuschen, daß alle diese Verwicklungen sich noch freundlich lösen ließen. Man sandte den General der Kavallerie, Graf Fiquelmont, einen gewandten Diplomaten, nach Mailand, der nun gewissermaßen der Vermittler der italienischen Politik

werben sollte, doch die Zeit friedlicher Ausgleichung war vorsüber. Die nun schon den Kabineten gefährlich gewordenen Berschwörer wollten keinen Frieden mehr, sie wollten die Verstreibung Desterreichs aus Italien; alles, was nicht direkt zu diesem Ziele führte, ward im voraus verworfen und sede Concession, die man jest machte, steigerte nur den Uebermuth der Revolutionsmänner und reizte ihren Widerstand.

Zwar kam in den Ferrareser Wirken eine Art von Uebereinkunft zu Stande, in der Desterreich Opfer brachte, die es im Gefühl seines Nechtes nicht hätte bringen sollen. Allein die Sache hatte überhaupt keine Folgen mehr, die Ereignisse überstürzten sich und Ferrara und Ciacchi's Proteste traten bald in den Hintergrund.

In Mailand hatten die Revolutionshäupter diese Ferrareser Zerwürfnisse auf das Beste für ihre Zwecke zu benuten gewußt. Den Papst hatte man zu dem von Desterreich verfolgten heiligen Vorkämpfer der italienischen Einheit und Freiheit emporgeschraubt. Ciacchi war, was er sich gewiß nicht träumen ließ, ein Heroe geworden. Radepky, einer der treuesten Söhne der Kirche, stand wie ihr Verfolger, wie der Antichrift da, denn leicht zu bethören ist das italienische Volk, trot der Geistesschärfe, die man ihm nicht absprechen kann, weil es mehr von seinen Gefühlen, wie von seinem Verstande beherrscht wird. Der Deutschenhaß wuchs von Stunde zu Stunde, man scheute sich nicht mehr, ihn öffentlich zur Schau zu tragen, man predigte ihn von den Kanzeln, man lehrte ihn in den Schulen. Unsere Feder ermüdet, das ewige Einerlei zu wiederholen, sonst könnten wir eine Menge von charakteristischen Zügen und Anekdoten über dieses Kapitel hier aufzählen, die allerdings an die Grenze des Fabelhaften streifen.

Die Baupter ber Berichworung fingen nun an, einen Schritt weiter ju geben, fie fuchten Gelegenheiten ju Bolfeversamm= lungen und politischen Demonstrationen, theils um bas Bolf baran zu gewöhnen, ben polizeilichen und politischen Behörben au tropen, theils weil sie wohl wußten, bag man sich nicht leicht gegen wehrloje Bolfsmaffen Gewalthandlungen erlauben Diese Demonstrationen waren auf eine nachschtige, und, neunen wir es beim Ramen, ichmache Regierung berechnet; eine farte wurde fich aufgefordert gefunden haben, frajtige und energische Magregeln bagegen zu ergreifen. Der eiste Anlaß fand fich in ber Wahl eines neuen Erzbischofs für Mailand. Graf Gaidruck, Kardinal-Erzbischof von Mailand, war gestorben. Obgleich ein Deutscher, hatte er sich boch bis jest ber allgemeinen Achtung erfreut. Seine Ginfachheit, Die Reinheit feiner Sitten, feine cole Tolerang hatten ihn bisher gegen bie Ausbrüche bes Nationalhaffes geschütt, aber faum hatte er bas Auge geschloffen, so gingen bie Unwürdigkeiten, bie man sich gegen ihn erlaubte, so weit, bag man sein Grab in ber Domfirche, wo er nach alter Sitte beerbigt liegt, auf bie unwürdigfte, selbst bie Beiligfeit bes Ortes verlegende Weise besubelte.

Braucht es mehr als diese Anekdote, um zu beweisen, welch wahnstnniger Haß damals die Revolutionspartei trieb? Möchten wir hier die Ueberzeugung aussprechen können, daß kein Priester bes Domes bei dieser Unwürdigkeit betheisligt war.

Der höchste Wunsch ber Nationalpartei war nun, einen geborenen Italiener auf ben erzbischöflichen Sitz von Mailand erhoben zu sehen. Dieser Sitz steht immer noch in hohem Ansehen. Es gab eine Zeit, wo er mit dem papstlichen Stuhl

rivalisirte, und wo die Erzbischöfe von Mailand mit souve= räner Macht bekleibet maren. Die Regierung mußte also mit Recht eine hohe Bedeutung auf die Besetzung dieser geistlichen Würde legen. Dennoch fand sie, auf die Wünsche des Volkes Rücksicht nehmend, keinen Anstand, einen geborenen Lombarden dazu zu bestimmen. Die Wahl fiel auf den Bischof Romilli von Cremona, der binnen anderthalb Jahren, beschützt, wie man fagt, von einer einflußreichen Persönlichkeit in Wien, die ihn einst als Pfarrer im Babeort Trascore kennen lernte, von dieser bescheidenen Stellung dis zum erzbischöflichen Stuhle in Mailand emporgestiegen war, und bennoch gab er sich so= gleich zu einer feindseligen Demonstration gegen die Regierung Es ist bekannt, daß Friedrich I. die Schlacht von Legnano gegen die Liga Lombarda verlor, weil Heinrich der Löwe ihn im entscheidenden Augenblick treulos verließ. Diese Epi= sobe der Geschichte ward nun auf eine wahrhaft lächerliche Beise ausgebeutet. Im Hintergrunde lag aber der Gedanke, daß die Macht, die den furchtbaren Barbarossa besiegt, auch Ferdinand von Desterreich die Spipe bieten könne. Der damalige Erzbischof von Mailand war einer der thätigsten Beförderer des lombardischen Städtebundes gewesen; man be= nütte nun ben Einzug bes jetigen, um eine Menge gehäffiger Anspielungen auf die dermaligen Verhältnisse vorzubringen. Der Podesta Casati, das Haupt der Verschwörung und der thatigste Förderer aller dieser Intriguen, durchwühlte die Ardive Mailands, um das Ceremoniel aufzufinden, das in jener fernen Zeit bei dem Einzug der Erzbischöfe von Mailand beobachtet worden war. Die Regierung, davon unterrichtet, machte biesem Getriebe burch ein Verbot ein Ende. Einzug fand also am 6. September ohne eine Erinnerung an

Barbarossa statt. Die ganze Stadt fuhr dem Erzbischof entgegen, und die Straßen waren so voll Menschen, daß wir uns nicht erinnern, sie in einer langen Reihe von Jahren Bei einer barauf jemals so überfüllt gesehen zu haben. stattfindenden glänzenden Beleuchtung fanden auf der Piazza Fontana, wo sich der erzbischöfliche Palast befindet, Angriffe gegen die zur Handhabung der Ruhe und Ordnung aufgestellte Polizeimannschaft statt, an denen sich der junge Mailänder Abel betheiligte, und wobei sich durch seine lange hagere Gestalt ein sicherer Marco Creppi besonders auszeichnete. Es fehlte nicht an aufrührerischen Reben und Ge-Man verlangte die Entfernung der Polizei, die sich endlich in den bischöflichen Palast zurückzog. Der Erzbischof erschien unter großem Jubel, untermischt mit Ausbrüchen bes Haffes gegen die Regierung, redete das Volk an und ließ sich die ihm dargebrachten Volkshuldigungen gefallen. Der ganze widrige Auftritt trug den unverkennbaren Charafter der Verabredung und Vorbereitung.

Immer mehr häuften sich die Symptome einer baldigen Schilberhebung, und es wäre nun an der Zeit gewesen, Maßregeln zu ergreisen. Der Feldmarschall deutete darauf hin,
er erhielt einige Verstärfungen, und man beschloß die Ausstellung einer Reserve bei Görz. Die Polizei verdoppelte wohl
ihre Wachsamkeit, aber dabei blieb es; auch gegen das nun
immer offener hervortretende Treiben Casati's und seiner Mitverschwörer wurden keine Maßregeln ergriffen. Man konnte
diesen nicht einmal den Vorwurf machen, daß sie ihre Plane
in die Nacht des Geheimnisses hüllten, sie trugen ihren Haß
gegen die Regierung offen zur Schau, sie versäumten keine
Gelegenheit, wo sie ihn an den Tag legen konnten.

Der Elub im Café Cova, wo alle diese Unternehmungen ausgebrütet und in Thätigkeit gesetzt wurden, beschloß, ers muthigt durch die ungestraft gebliebenen Demonstrationen beim erzbischöslichen Einzug, einen ernsten und geradezu gegen den Staat gerichteten Angriff zu wagen.

Lange hatte die Sitte des Tabakrauchens keinen Eingang in Italien finden können, endlich stegte sie aber auch hier, und wie der Italiener alles mit Leidenschaft ergreift, so kam er in dieser Sitte dem Deutschen bald gleich, wenn er ihn nicht übertraf. Bom sechsjährigen Knaben auf der Straße die zur eleganten Dame auf dem Balkon (letzteres jedoch ausnahmsweise) sah man Alles mit der Eigarre im Munde. Nun ist aber bekanntermaßen der Tabak ein Mosnopol in Desterreich. Gegen dieses Monopol, also gegen einen Einnahmszweig des Staates, beschloß man einen Angriff.

Schon lange hatte man das Gerücht zu verbreiten gesucht, daß vom Neujahrstage angefangen nicht mehr geraucht werden dürfe. Man hatte dieses Gerücht, womit sich das Volk herumstrug, als eine jener müßigen Ersindungen betrachtet, deren täglich andere auftauchten, oder, weil es gar zu abenteuerlich schien, nicht geglaubt Maßregeln dagegen ergreisen zu sollen. Eigentlich ist das Rauchen auf den Straßen polizeiwidrig. Dem Soldaten ist es ganz untersagt. Bei der großen Vorsliebe des Volkes für Eigarren war man indessen nachsichtig geworden. Das öffentliche Rauchen war, wenn auch keine erlaubte, doch eine allgemein gebuldete Sache geworden.

Der Club hatte eine Anzahl von Straßengesindel erkauft. Die Mittagsstunde des Neujahrstages 1848 war zur Ausführung dieser Cigarreninsurektion bestimmt. Vielen Officieren, die damals noch die bürgerlichen Kleider zu tragen berechtigt

waren, und mit der Eigarre im Munde auf dem Corso spazierten, wurden die Eigarren aus dem Munde geschlagen, ein gleiches widerfuhr allen Civilisten, die sich auf der Straße zu rauchen erlaubten. Bei diesen frechen Angriffen auf die persönliche Sicherheit blieb es nicht, man wagte sich auch an Soldaten, und nun kam es, wie begreiflich, zu ernsten Auftritten. Der Haupttummelplat bieser insolenten Anmaßung war zwischen dem Theater della Scala und dem Café Cova, wo die Anzettler dieser Unruhen ihre Satelliten aufmunterten, austheilten und sich an ihrem Werke ergötten. Eine Menge Officiere standen vor einem dort befindlichen Kaffeehaus, Cigarren rauchend; dort wagte man sie natürlich nicht anzugreifen, trennte sich aber ein vereinzelter Officier, so war er den Volksbeleibigungen ausgesetzt. Ein tapferer Offizier, der jett leider nicht mehr ist, Hauptmann Gustav Graf Neipperg vom Geniecorps, öffnete sich entschlossen mit der Cigarre im Mund ben Weg burch die Menge, ben Helden des Clubs tropig den Handschuh zuwerfend, den aber keiner aufzunehmen wagte. Einige Tage nachher erhielt der Feld= marschall von sicheren Händen die warnende Mittheilung, daß man einen Meuchelmordsversuch gegen den Grafen Neip= perg im Schilde führe; der Feldmarschall fand sich dadurch bewogen, denselben als Courier nach Wien zu senden, mit der Bitte, ihn einige Zeit baselbst zurückzuhalten.

Dieselben Maßregeln ergriff der Club gegen die Lotterie, und troß der großen Borliebe des Italieners für das Lotto, waren die Lotteriebureaux verödet. Jeder, der sich in einer Lottocollektur, oder mit einer in einer kaiserlichen Tabakssfabrik versertigen Cigarre sehen ließ, ward für einen Baterslandsverräther, für einen Feind Italiens erklärt. Mit Hülfe

bieses Einschüchterungssystems erreichte man wirklich, was man beabsichtigte, denn wenn man auch im Seheimen rauchte oder in der Lotterie spielte, öffentlich wagte man weder das eine noch das andere zu thun.

Der Solbat, der durch die zahllosen Beleidigungen, denen er sich ausgesett sah, im höchsten Grade erbittert und aufgeregt war, konnte und wollte sich nicht dem Machtgebot frecher Clubisten unterwerfen. Nach dem gewöhnlichen Befehlaus= geben am 3. Januar gingen die Soldaten, dießmal aber nicht vereinzelt, mit Cigarren im Munbe aus der Kaserne. italienischen Grenadiere namentlich hatten in jedem Mund= winkel eine Cigarre und bliesen wohlgemuth ihre Dampfwolken Bald bilbeten sich Zusammenrottungen, man in die Luft. sah eine Menge Emissäre Geld unter den Pöbel vertheilen. Es bauerte nicht lange, so ging man von mündlichen Belei= bigungen zu Thätlichkeiten über, man griff ben Solbaten förmlich an, man schleuberte Steine, Blumentöpfe auf ihn. Dieser machte nun auch seinerseits Gebrauch von seinen Es entstand ein förmlicher Auflauf. Die Straßen, besonders der Corso, füllten sich mit Menschen. Dolche und Messer kamen zum Vorschein, es fanden Verwundungen statt. Man glaubte den Ausbruch einer förmlichen Revolution nahe. Die Bereitschaften der Kasernen rückten aus, die Kanoniere spannten an, die Kavallerie saß auf.

Zahlreiche Patrouillen durchstreiften die Stadt. Am heftigsten war das Gedränge in der Nähe der Gallerie, wo die unter dem Podesta stehende Compagnie der Pompieri förmlich aufmarschirte. Die mit Steinen beworfenen Dragosner, worin der Italiener besondere Fertigkeit besitzt, sprengten endlich an und trieben die Volkshausen auseinander. Einige

Menschen fanden in diesem Gedränge den Tod, unter andern ein pensionirter Appellationsrath Mangagnini, der die Unvorsichtigkeit hatte, sich als Friedensstifter den Dragonern entgegen werfen zu wollen, und der Koch des Grafen Figuelmont, ein geborener Franzose, als exaltirter Revolutionär bezeichnet, der, wie es scheint, sich den Volkshaufen angeschlossen hatte. Von beiden Seiten gab es Verwundete. Abends gegen zehn Uhr war die Ruhe wiederhergestellt. Der Podesta, gefolgt von dem Club, begab sich in den Palast Marino, wo Graf Fiquelmont wohnte, der in den Hof herabstieg und nun Ohrenzeuge der anmaßendsten Reden über das vergossene Blut seyn mußte. Unglaublich war der Sturm, der sich gegen den Soldaten erhob, denn dieser mußte nun Urheber aller dieser blutigen Auftritte seyn; diesem Geschrei schloßen sich sogar die Der Feldmarschall erhielt vom Gubernium Behörden an. ein Schreiben, dessen Inhalt hätte glauben machen können, der Feldmarschall und seine Soldaten seven die Empörer, der Podesta und der Jokenclub die friedlichen und ruhigen Bürger. Man nannte das Rauchen des Soldaten eine Propocirung und verlangte dessen Verbot. Mit Entrüstung wies der Feld= marschall diese erniedrigende Zumuthung zurück.

Casati erließ Proklamationen, in denen er Spott der Anmaßung beimischte; das Volk, sagte er, habe ein in Verzgessenheit gekommenes Gesetz wieder in Achtung bringen wollen. Von Seiten der Regierung ward mit zahmen, sansten Proklamationen, statt mit dem Belagerungszustand geantwortet, zum Frieden gemahnt, da die nach Wien berichteten Besschwerden ohne Zweisel die gerechte Würdigung und Abhülse sinden würden.

Der Feldmarschall seinerseits verbot nun seinen Officieren

das Tragen des bürgerlichen Kleides, damit jede Entschuldi= gung wegfalle, und erklärte geradezu die Revolution als eine vollendete Thatsache, er nannte Casati einen Hochverräther und das Haupt der Verschwörung, er warnte nochmals vor Wir erinnern uns aus guter Quelle gehört zu Biemont. haben, daß der Feldmarschall damals seine Charge niederzus legen entschlossen war, da er sah, daß er umsonst irgend eine energische Maßregel hervorzurufen bemüht sehn würde; nur die Betrachtung, daß er am Vorabend des unvermeidlichen Kampfes dem Raiser und Vaterland seine lange Erfahrung, seine Dienste als Soldat nicht entziehen dürfe, ließ ihn auf diesen Vorsat verzichten. Da es Ein Gebanke war, ber die ganze Bewegung leitete, und das Losungswort stets von Mailand aus= ging, so fanden diese Tabaks und Lotterieaufstände in allen Provinzialstädten einen Wiederhall. Mehr oder weniger erzeugten sie überall Ercesse und überall war man bemüht, den Soldaten als den Herausforderer und Urheber dieser Unordnung barzustellen und zu verschreien.

Als die Nachrichten von diesen Unruhen in Wien eintrasen, schien man einen Augenblick aus der bisherigen Lethargie hervorstreten zu wollen. Der Feldmarschall machte im Allerhöchsten Ausstrage in einem am 18. Januar erlassenen Generalbesehl den Entschluß des Käisers bekannt, sein lombardisch venetianisches Königreich gegen jeden Feind, er komme von außen oder innen, vertheidigen zu wollen. Er fügte diesem Entschlusse noch einige ernste Worte dei. Die Wirkung, die diese Worte des Feldmarschalls auch beim Soldaten hervordrachten, war außerordentlich. Er fand darin den Ausdruck seiner eigenen Gefühle. Mit Liebe und Vertrauen blickte er auf einen Führer, der ihm versprochen, die Ehre des Doppelablers bis

auf den letten Blutstropfen vertheidigen zu wollen. Mit Stolz und Selbstvertrauen erfüllte ihn der Gedanke, daß dieser Führer mit der Revolution nicht in unwürdige Unterhandlungen treten werde. Inzwischen hatte der Feldmarschall bei dieser Sprache viel weniger die Aufrichtung des Muthes und Geistes seiner Truppen zum Iwecke, er wußte, daß dieser im Augenblick der Entscheidung ihm nicht versagen werde, sondern er wollte der Revolution offen erklären, was sie von ihm zu erwarten habe. Er wollte sie warnen, es nicht die zu einem Kampse mit ihm und seinem Heere zu treiben, der blutig und verderblich für das Land ausfallen werde.

Es fanden nun unter den Vorsitz des Erzherzog-Vicekönigs tägliche Conferenzen statt, benen der General der Kavallerie, Graf Fiquelmont, der Civilgouverneur und Generalpolizeis direktor nebst dem Feldmarschall beiwohnten, und deren Zweck die Besprechung jener Maßregeln sehn sollte, die die immer dro-Solange hendere Gestaltung der Dinge erheischen würde. man aber nicht die Absicht hatte, mit Energie und Entschlos= senheit gegen die Revolution aufzutreten, mit einem Worte, zu handeln, konnten auch diese Besprechungen zu keinem Resultate führen. Es entsteht hier die Frage: ob man überhaupt noch den Ausbruch der Revolution hätte hindern können? Wir bezweifeln es nach alle dem, was in der politischen Welt unterbessen vorgefallen. Nachdem man in Wien der Revolution ge= wichen war, konnten Unruhen in Italien nicht leicht mehr vermieden werden, aber man hätte die Revolution lähmen, ihr den Zusammenhang, die Führung rauben können, wenn man ihre, von der Polizei sehr genau gekannten Häupter mit einem Schlage festnehmen ließ. Ohne Leitung und Führung wäre die Revolution wahrscheinlich in partielle Aufstände ausgeartet,

und hätte nicht den Charafter der Allgemeinheit angenommen, die dann keine andere Wahl mehr als einen förmlichen Krieg übrig ließ.

Eine solche Maßregel kam wirklich zur Sprache, und es fand eine geheime Zusammentretung bei dem Gouverneur, Graf Spauer, statt, in welcher die Verhaftung einer Anzahl der bekanntesten Verschwörer beschlossen und die erforderlichen Maßregeln eingeleitet wurden. Allein noch in derselben Nacht ward diese Maßregel wieder zurückgenommen, und es erfolgte nur die Verhaftung von drei, wegen ihrer exaltirten Gesinnungen zwar übel berüchtigten, aber wegen ihrer Persönlichseit höchst unbedeutenden jungen Männern, die nach Laibach gebracht, dort mit großer Rücksicht behandelt und dann von unserem unterdessen zur Herrschaft gelangten Revolutionsministerium in Freiheit geset wurden.

Unter beständigen propagandistischen Bestrebungen und Aufreizungen aller Art schleppte sich nun die Zeit bis zum 8. Februar bahin, an welchem Tage es in den beiden Uni= versitätsstädten Pavia und Padua zu sehr ernsten und blutigen Auftritten fam. In ersterer Stadt gab der Leichenzug eines Studenten Anlaß dazu. Ein Officier begegnete zufällig diesem Zuge in der Hauptstraße der Stadt mit der Cigarre im Munde. Als die Leiche mit der Geistlichkeit sich ihm näherte, blieb er stehen, um sie vorüber zu lassen, nahm die-Cigarre aus dem Munde und grüßte mit abgezogener Müte; er setzte nun seinen Weg ruhig fort, als er plötlich von den nachfolgenden Studenten mit den Worten: fort mit der Cigarre, deutsches Schwein! angerufen, sogleich von allen Seiten umringt warb und einer persönlichen Beleidigung nur dadurch entgehen konnte, daß er seinen Degen zog. Der daburch entstandene Lärm

verbreitete sich bis zum nahen Militärkaffeehaus; die von der Gefahr ihres Kameraden unterrichteten Officiere eilten her= bei, und nun entspann sich ein Kampf, der nicht ohne Verwundungen ablief. Leichenzüge sollten an diesem Tage eine Rolle spielen, denn während dieser Vorfälle kehrte der Conduft einer Militärleiche zurück und mußte sich nun aus einem Leichenzug in eine Sicherheitspatrouille verwandeln. seinem Einschreiten zerstreute sich das zusammengerottete Volk, die Studenten flohen in die nächsten Häuser, von wo sie nun alles, was ihnen in die Hände siel, auf die Soldaten schleu-Die Ruhe ward endlich wieder hergestellt, aber der Arieg zwischen der Bevölkerung und der Garnison war ausgebrochen. Hauptmann Ferenzi, des Regiments Giulan, der des Abends ruhig und friedlich nach Hause ging, erhielt meuchlings einen Schuß, der ihn schwer im Gesicht vermundete.

In Padua waren diese Auftritte viel ernster und blutiger, und dort, wo die Revolutionsgelüste der Studenten sich nicht so leicht zügeln ließen und die Nachgiedigkeit der Behörden wo möglich noch größer war als in der Lombardei, war es bereits auf eine volle Empörung abgesehen. Man begann damit, friedliche Leute, die auf der Piazza dei Signori spazierten und stehen blieden, um die Militärmusik zu hören, zu insultiren und zu beleidigen. Am Abend kam es zwischen ungarischen Soldaten und Studenten, welch letztere den ersteren das Rauchen verwehren wollten, zu Schlägereien, und ein Abends ruhig heimkehrender Diener eines Officiers ward durch einen Dolchstoß meuchlings schwer verwundet. Es fanden zahlreiche Studentenversammlungen statt, und sie setzten die Bewilligung durch, sogenannte Ernanihüte tragen zu dürsen, welche als

ein bekanntes Abzeichen der Revolutionspartei von der Polizei verboten waren. Run gingen sie in ihren Forderungen weiter, verlangten, daß den Soldaten der Besuch des Kaffeehauses verboten und schon Abends um fünf Uhr Zapfenstreich ge= schlagen werbe. Sie verlangten eine Studentenlegion errichten zu bürfen. Diese Forberungen wurden in der Stadt bekannt, und sollten, so ging das Gespräch, dieselben von den Behörden nicht bewilligt werden, so werde man Abends losschlagen. In Erwartung der Dinge, die kommen sollten, hatten eine Menge Menschen sich auf die Straßen locken lassen, besonders in der Gegend der Universität, wo die Studenten versammelt waren. Das Militär seinerseits, von diesen Vorfällen unterrichtet, verstärkte seine Posten und ließ die Bereit= schaften ins Gewehr treten. Gegen fünf Uhr Abends brach der Aufstand aus. Auf der Universität und dem Dome läutete man zum Sturme. Der Hochruf auf den Papst und Italien, der Ruf: Tod den Deutschen! brüllten durch die Straßen. Zwei Officiere, die in die Kaserne eilen wollten, wurden von Pöbelhaufen umringt, man wollte sie entwaffnen, allein sie gebrauchten ihre Waffen so kräftig, daß der Anführer der Horbe getöbtet, mehrere seiner Spießgesellen verwundet wurden. Unterdessen hätten diese beiden Officiere dem auf sie geschleuderten Steinhagel unterliegen müssen, wäre nicht eine Abthei= lung ungarischer Soldaten, die auf der Piazza delle Erbe mit ihren Menageeinkäufen beschäftigt war, zu ihrer Hülfe herbei= Gleichzeitig fand ein Tumult in der Nähe des Café Pedrocchi statt. Ein Haufe Studenten wollte die bei der Post stehende Schildwache zwingen, eine Cigarre zu rauchen; als ste sich weigerte, bewarf man sie mit Steinen, versuchte sie zu entwaffnen, allein die Schildwache schlug jeden Angriff

muthig mit dem Bajonette zurück, verwundete mehrere der Angreifer und behauptete ihren Posten, bis eine herbeieilende Patrouille sie aus dieser Lage befreite. Unterdessen drängten die zahlreichen Patrouillen die mit Dolchen und Messern bewaffneten Studenten immer mehr gegen das genannte Kaffeehaus, aus deffen Fenstern Schüsse auf das Militär fielen. Alles was man habhaft werden konnte, schleuberte man auf die vordringenden Soldaten, welche sich aber durch nichts beirren ließen; das Kaffeehaus ward von zwei Seiten mit Sturm genommen, die Studenten suchten sich mit Dolchen und Messern zu vertheidigen, die meisten retteten sich unter Tische und Der erbitterte Soldat würde wahrscheinlich Alles Bänke. feiner Wuth geopfert haben, wenn nicht die herbeieilenden Officiere den Ueberrest der Angreifer gerettet hätten. Zahl ber Verwundeten mag sich auf 40 bis 50 belaufen haben, getöbtet wurden 5 bis 6. Die Universitäten wurden Tags barauf geschlossen und es fanden zahlreiche Verhaf= tungen statt.

Wir begnügen uns, die bedeutendsten Auftritte hier aufstuzählen, und übergehen die Mordversuche, die gegen einzelne Officiere und Soldaten in den verschiedenen andern Besatungen stattsanden, mit Stillschweigen. Sie wären eine ermüdende Wiederholung des steten Einerlei, den Soldaten durch Angriffe und Reizungen zum Gebrauch seiner Waffen zu nöthigen und dann das Land darzustellen, als sen es einer wilden, blutbürstigen Barbarenhorde und einer thrannischen Regierung als Beute und Schauplat verfallen.

Ein Unglück war es, daß man diese Taktik nicht durchblicken wollte und konnte, weil die meisten Behörden bereits Theilnehmer an der Revolution geworden, oder doch aus Furcht ihr nicht entgegen zu treten wagten und deßhalb die höhern Behörden in absichtlicher Täuschung erhielten.

In Benedig, der zweiten Hauptstadt des Königreiches, nahmen die Dinge ganz benfelben Gang, wie in Mailand. Gänzliche Trennung ber beiben Nationalitäten, feinbliche Zusammenstöße mit dem Militär waren an der Tagesordnung. Anlaß zu einer ernsten Demonstration gab die Nachricht von der vom Könige von Neapel seinem Lande verliehenen Constitution. Der Verabredung gemäß erschien man diesen Abend in großer Toilette im Theater, die erste Tänzerin Ceritto trat in die drei italienischen Farben gekleibet auf und tanzte die Sicilienne; als diese zu Ende war, verlangte das Publikum mit Ungestüm die Wiederholung, die Polizei verbot es, und nun rief eine Stimme: Fuori tutti. Alle sowohl im Parterre, wie in den Logen befindlichen Personen verließen das Theater, welches nun gesperrt werden mußte. So waren die Dinge bereits auf die äußerste Spite getrieben, und es bedurfte nur eines fleinen Anlasses, um den Aufruhr in hellen Flammen auf= lodern zu machen.

Alle diese Ereignisse und die von Stunde zu Stunde wachsende Gesahr bestimmten endlich die Regierung, das Standrecht verfünden zu lassen. Man denke sich darunter aber nicht etwa eine Erklärung des Belagerungszustandes, oder eine Bildung von Martialgerichtshösen. Weit entsernt von solch energischen Maßregeln, war dieses Standrecht nichts als eine schon lange in Italien bestehende Gerichtssorm, die bei überhandnehmenden Straßenräubereien in Anwendung kam und nichts als eine Abkürzung des gewöhnlichen richterslichen Versahrens war. Ob ein Fall sich zum Standrecht ober zum ordentlichen Versahren eigne, hing von dem Ausse

spruch der betreffenden Rechtsbehörde ab. Im vorliegenden Falle ward nun das Standrecht auch auf politische Vergehen ausgedehnt. Wer aber sollte über die Anwendung des Standrechtes entscheiden? Die Staatsmaschine stand schon lange still und die Regierung würde vergebens nach einem Richter gesucht haben, der sich zum Vollzug eines Standgerichtes hergeliehen hätte, denn der Verrath umgab bereits den Vicetönig in seinem Palast, der Verrath war in den Vüreaux des Gouvernements, in den Situngssälen der Gerichtsbehörden, in den Delegationen, in den Runicipalitäten, in den Vüreaux der Post, im Beichtstuhle und auf den Kanzeln.

Hier nur einige Thatsachen zur Begründung dieser harten Anklage.

Bei dem Gouvernement von Mailand befand sich ein geborener Triestiner, Namens Fandrini. Da ihm die ersordertlichen Borstudien sehlten, konnte er nur in dem sogenannten Kanzel verwendet werden, doch stieg er hier in kurzer Zeit vom Abschreiber bis zum Kanzleidirektor. Dieser Mann besaß das volle Vertrauen des Gouverneurs, war in alle Geheimznisse eingeweiht, ward oft mit den geheimsten Depeschen an den Gesandten nach Turin geschickt; dieses Vertrauen mißzbrauchte er, um alle Dienstgeheimnisse an die Revolution zu verrathen. Während unserer Abwesenheit von Mailand hatte er die Frechheit, der Revolution, von der er sich vernachlässigt sah, alle seine Verdienste um dieselbe in öffentlichen Blättern vorzurechnen. Bei unserer Rücksehr ergriff er die Flucht, um wahrscheinlich jest das harte und schimpfliche Brod des Verzählers in Turin zu essen.

Ein anderer Fall. Es war aufgefallen, daß kurz vor Ausbruch der Revolution dem Feldmarschall keine Berichte aus

dem Benetianischen zufamen, und besonders weder vom Generalcommando noch von dem zweiten Corpscommando irgend eine Melbung über die dortige Lage der Dinge erstattet wurde. Man tröstete sich mit der Vermuthung, daß es den Behörden an Stoff gefehlt, und bie Ruhe durch kein Ereigniß gestört Während bes Straßenkampfes in Mailand hatte Casati die Frechheit, dem Feldmarschall mehrere offene Depeschen zuzusenden, worunter namentlich eine des Feldmarschalllieutenants d'Aspre, die die Lage der venetianischen Provinzen mit schwarzen Farben schilderte. Da diese Berichte noch vor Ausbruch der Revolution geschrieben waren, so konnten sie nur durch die Treulosigkeit eines Postbeamten Casati ausgeliefert worden seyn. — Ein britter Fall. Bei Erstürmung des Broletto (Rathhaus) in Mailand befand sich der Provinzial= belegat Bellati unter den Gefangenen. Er hatte kurz vorher, ausgerüftet mit einem dem Vicepräsidenten Grafen D'Donell abgezwungenen Defret, den Generalpolizeidirektor Baron Torresani zur Ueberlieferung der Polizei an ihn nöthigen wollen.

Wir könnten diese Auszählung von Verräthereien noch weiter fortspinnen, doch wollen wir unsere Leser nicht mit solch' ekelhasten Einzelheiten ermüden. Wir wollten nur zeigen, daß die Staatsmaschine schon still stand, die Regierung, bereits in ihrer Thätigkeit gelähmt, fast auf keinen Staatsdiener mehr mit Sicherheit zählen konnte. Wir müssen es der Revolution, wenigstens der italienischen, nachsagen, daß sie dießmal, belehrt durch frühere unglückliche Versuche, nichts verssäumte, um ihrer Sache den Sieg zu bereiten. Mazzini's Talent — denn wir betrachten ihn als den Hauptleiter, alle andern waren nur Mithelser, Werkzeuge in seiner Hand — hatte eine Einheit, eine Allgemeinheit in diese Verschwörung gebracht,

wodurch sie einzig in der Reihe der Revolutionen dasteht. Er hatte so viel möglich alle vereinzelte Ausbrüche zurückzuhalten gewußt. Obgleich es fast unmöglich ift, ein solches Unternehmen ganz geheim zu halten, so hatte doch kein Verrath stattgefunden, und keiner Polizei war es gelungen, solche Thatsachen aufzufinden, mit deren Hülfe man dem Ganzen auf die Spur hätte kommen können. Darum hatte er weislich sich der ersten Organe der Regierung zu versichern gesucht. Die italienischen Fürsten waren der Revolution verfallen, ehe sie es noch ahneten, Karl Albert ausgenommen, der in das Geheimniß tief eingeweiht war, der sich nur in so ferne täuschte, daß er glaubte, der Erbe der Revolution zu werden, während er ihr zum Opfer hätte fallen muffen, selbst wenn er aus dem treulos begonnenen Kampfe stegreich hervorging. Nicht ein oberitalienisches Reich unter Karl Albert, nicht einen Föderativstaat unter Pius IX., nein, eine italienische Republik wollte man, wie man in Frankfurt a. M. eine deutsche anstrebte, aber der Sprung zur Republik auf einmal war zu groß, und deßhalb sollte Karl Albert als Mittelstaffel dienen, bis die Zeit auch seines Sturzes- gekommen seyn würde.

Während so die Revolution im lombardisch=venetianischen Königreich ihren nahen Ausbruch vorbereitete, war in dem übrigen Italien Haß und Krieg gegen Desterreich Losungswort geworden.

Während die Presse den Krieg als eine ausgemachte Sache annahm und frei und unbeanstandet von Seiten der Regierungen besprach, antwortete das piemontesische Kabinet stets mit Freundschaftsversicherungen auf die Reklamationen des österreichischen Gesandten. Es suchte die Zügellosigkeit-der

Presse durch den Drang der Zeiten zu entschuldigen. Unter= dessen rüstete es. Es rief vier Altersklassen zu den Waffen und suchte auch diese Maßregel mit den drohenden Zeitum= ständen und der Nothwendigkeit zu entschuldigen, auf alle Fälle gerüstet zu senn. Alles, was der österreichische Gesandte in Turin sah und hörte, stand aber in dem schreiendsten Widerspruch mit den officiellen Erklärungen der Regierung. Wir glauben auch nicht, daß er getäuscht ward, sondern daß in diesem Bezuge seine besorgte Sprache in vollkommenem Einflang mit den Berichten des Feldmarschalls stand. Für letteren war jeder Zweifel über die Rolle geschwunden, die das pie= montestsche Kabinet beim Ausbruch der Krists spielen würde; er war fest überzeugt, daß er es sogleich mit der königlichen Armee zu thun haben werde; deßhalb stellte er auch eine Be= obachtungsbrigade am Ticino auf, durch die er wenigstens von dem unterrichtet werden konnte, was unmittelbar an der Grenze vorging; und die allenfalls im Stande war, in Verbindung mit der Besatzung von Pavia den ersten Andrang von Freischaaren zurückzuweisen, wenn dieselben es wagen sollten, den Ticino vor der Armee zu überschreiten. Eine ähnliche Maßregel ergriff er gegen die Schweiz. Dort hatte der Sieg über den Sonderbund der exaltirten Partei die Oberhand verschafft, und wagte die Centralregierung selbst es auch nicht, die Gesete des Völkerrechtes zu verlegen und im Bunde mit Piemont Desterreich unvermuthet anzugreisen, so besaß sie boch taum die Macht, die Bildung von Freischaaren und ihren Uebertritt auf das lombardische Gebiet zu hindern. Wer diese schwierige Stellung bes Feldmarschalls zu würdigen weiß, der wird ihm und seinem kleinen Haufen nicht die Bewunderung darob versagen, daß er sich unbesiegt aus dieser schweren Lage

zog. Wir sagen unbesiegt, denn man würde sich höchlich irren, wenn man glauben wollte, der Feldmarschall sen durch seinen Rückzug an die Etsch bloß der Revolution gewichen; daß das nicht der Fall war, wird der Lauf der Ereignisse klar an den Tag legen.

Um 8. Februar hatte die piemontesische Regierung unserem Gesandten die Mittheilung gemacht, daß ber König beschlossen habe, seinem Volke eine Constitution zu verleihen. Diese Erklärung war abermals mit den wärmsten Freundschaftsversicherungen begleitet; das ganze seither beobachtete Verfahren Piemonts war ein ausstudirtes System von Täuschung, darauf berechnet, das österreichische Kabinet in Sicherheit zu wiegen, um den beabsichtigten Ueberfall besto er= folgreicher ausführen zu können. War ihm diese List bis auf einen gewissen Grad mit dem Kabinete gelungen, so können dagegen versichern, daß sie ihm beim Feldmarschall vollkommen fehlschlug, den nichts in seiner Ueberzeugung von dem falschen und heuchlerischen Treiben des Turiner Kabinets irre machen konnte, in bessen Macht es aber nicht lag, Maßregeln dagegen zu ergreifen. Als die ersten Nachrichten von den Ereignissen in Mailand nach Turin kamen, beschloß man offen die Bildung von Freicorps, um den Mai= ländern zu Hülfe zu eilen; alle Blätter ermahnten zur Theil= nahme an diesem Kreuzzuge. Unser Gesandte forberte nun darüber Erklärung und empfing am 22. erneuerte Freundschaftsversicherungen. Am 23. erschien Karl Alberts Manifest und Kriegserklärung gegen Desterreich. Am 25. reiste er mit seinen Söhnen zur Armee ab, und am 29. ging er in Person über den Ticino, das Gebiet seines Freundes und alten Bundesgenossen treulos verlezend. Mehr als die Zusammenstellung

dieser Daten bedarf es nicht. Karl Albert ist von der Ge= schichte gerichtet. Die italienische Revolution hatte den Verrath zum Wahlspruch, einen Verräther zum Vorkämpfer gewählt, konnte sie unter dieser Fahne auf Sieg rechnen? — Die größte Gefahr, die von Seiten der Schweiz brohte, lag in der Machtlosigfeit der Centralregierung, eine Machtlosigfeit, die in der Verfassung selbst begründet war. Die Rolle, die der Kanton Ticino spielte, war schlimmer als offene Feindschaft; gegen lettere kann man sich schützen, aber gegen eine solche Begün= stigung feindseliger Handlungen, wie sie im Kanton Ticino gegen uns ausgeübt worden, ist dieses oft sehr schwer, beson= ders bei einer so nachtheiligen Grenze, wie jene zwischen der Lombardei und diesem Kanton. Die Einschwärzung von Waffen und Kriegsmaterial aller Art fand ungehindert statt, weil der größte Theil der Grenzwache schon in die revolutionäre Partei verwickelt war, und später auch offen und thätig dazu übertrat. Eine die Revolution sehr begünstigende Maß= regel war die ausgedehnte Ertheilung der Jagdlicenzen. Da man daraus eine Finanzspekulation gemacht hatte, so hatte man die dießfalls bestehenden Vorschriften außer Acht gelassen, und jeder, der zehn Gulden zu zahlen im Stande war, verschaffte sich ohne Schwierigkeiten die Bewilligung des Waffentragens. Mit deren Hülfe überschwemmte man nach und nach besonders die Lombardei mit Waffen, und die Empörung fand sich mit den Mitteln ausgerüstet, die zum Theil die eigene Regierung ihr in die Hände geliefert hatte.

In Rom und Toscana hatte die Einheitspartei den vollkommensten Sieg davon getragen. Alle Männer, die dieser verderblichen Politik entgegen waren, wurden aus dem Rathe der beiden Fürsten verdrängt und durch Reuerer ersetzt. In Florenz regierte nicht mehr der Großherzog, in Rom nicht mehr der Papst, sondern Minister, die sich um den Willen ihrer beiden Souveräne nicht mehr kümmerten. Der Krieg gegen Desterreich war eine beschlossene Sache. Das verhehlte man gar nicht mehr, man traf alle Einleitungen dazu, man beschäftigte sich bereits mit der Bildung von Freicorps. Kaum drang die erste Kunde von den Ereignissen in der Lombardei nach Mittelitalien, so gerieth dort alles in Bewegung, und bald sollten wir die Horden dieses Glaubensheeres an den Usern des Po's erscheinen sehen, um dort wie Spreu im Winde zu zerstieben.

Als Italien sich auf Radepty und sein kleines Heer zu stürzen beschloß, hatte es nur der Phantasie, nicht dem Verstande Gehör gegeben. Alle Episoden der Geschichte wurden mit Eifer ausgebeutet. Roms große Schatten wurden in ihrer Ruhe gestört, um, wie wir Soldaten sagen, vor ihren kleinen Enkeln im Paradeschritt vorüber zu defiliren. Hätten die Professoren von Pisa, die sich und ihre Zuhörer in Begeisterung versetten, gewußt, welche zersetzenden Kräfte in dem Pulverdampf liegen, sie wären in ihren Laboratorien und Hörfälen geblieben, statt bei Curtatone von Barbaren, deren keiner oder doch nur wenige Macchiavelli's Werk über die Kriegsfunst kannten, Unterricht darüber zu erhalten. Hochmuth kommt vor dem Falle, ist ein gewöhnliches Sprichwort, das in der italienischen Revolution neuerdings seine Bestätigung erhielt. Hätte Italien eine minder glänzende Geschichte gehabt, es würde bescheidener aufgetreten und bemüht gewesen seyn, sich eine neue Geschichte auf einem andern Wege als dem der Revolution zu schaffen. Aber der Glanz seiner Ahnen verblenbete es. Es ging ihm wie dem alten Abel, der stolz im

Schatten seines Stammbaumes ruht und nicht bemerkt, dieser Stammbaum alt und morsch wird, während neben ihm in frischer Grüne ein neuer Stamm emporsteigt, der ihn verdunkelt. Wir, die wir so oft das Beiwort Barbar hinnehmen mußten, können nicht umhin, das Heer der italienischen Dichterlinge baran zu erinnern, daß wir noch immer dieselben Barbaren find, die Roms Weltherrschaft den Todesstoß gaben, dieselben Barbaren, die man nun so leichten Kaufs über die Alpen fortzuscheuchen wähnte. Rein, nein, zu lange wehen Deutschlands Abler an den Ufern des Po, zu fest begründet ist dort ihr Recht, um es so leichten Preises hinzugeben. Und wird auch einst der edle Greis nicht mehr senn, der Desterreichs Aar jett so siegreich in Welschland trägt, so wird sich eine andere Hand für diese ehrenvolle Aufgabe finden, denn die Gehülfen seines Ruhmes, Desterreichs Krieger, sind noch immer dieselben.

Der König von Reapel sollte noch vor Desterreich bie Folgen dieses Einheitsschwindels empsinden, so wie Piemont sie nach der Schlacht von Rovara empsunden haben würde, wären die Genueser Sicilianer gewesen. Wenn wir nicht anstehen, Mazzini für ein seltenes Revolutionstalent zu erstlären, so verließ ihn doch hier sein gewöhnlicher Scharsblick. Durch Einigseit wollte man die Macht Desterreichs in Italien stürzen, und man begann damit, die Macht des bedeutendsten italienischen Fürsten, des Königs von Reapel, zu erschüttern, indem man Sicilien insurgirte und auf einen Augenblick von Reapel trennte. Dadurch erreichte man freilich den Iweck, daß der eingeschüchterte König der Revolution wich, seinem Bolke eine Constitution gab und dem Bündnisse gegen Desterreich beitrat, aber nur so lange, die er einen günstigen

Augenblick ersah, um dann mit besto größerer Energie gegen die Revolution aufzutreten. Es gab keine Schmach, die die zügellose Presse nicht über den König ausgoß; war das der Weg, Sympathien für die sogenannte Nationalsache zu wer-Die Revolution ist thätig und handelnd im Beginn, daburch erreicht sie oft unerwartet schnell große Erfolge; sie ist aber eben so thätig im Zerstören bessen, was sie eben errungen, weil sie in ihrem Uebermuthe keine Grenzen kennt. hat sie einem Fürsten ein Zugeständniß abgedrungen, so benütt sie nun auch basselbe zu seiner gänzlichen Vernichtung. So ging es in Neapel, in Rom, in Wien und in Berlin, so wird es überall gehen, wo die Revolution ihr Panier Verschwörungen werden gegen einzelne Fürsten an= gezettelt, Revolutionen gegen Dynastien. Wäre der König von Neapel am 15. Mai in den Straßen seiner Hauptstadt nicht Sieger geblieben, so war es um seine Dynastie geschehen, und nur durch fremde Hülfe hätte er seinen Thron wieder besteigen können, auf dem er sich nun ruhmvoll und mit eigener Macht behauptete. Mazzini's zweiter Schritt würde die Vereinigung der römischen und neapolitanischen Republik gewesen sein, und die Folgen dieses Schrittes hätten für den Weltfrieden von großen Folgen seyn müssen.

Während alles in Italien gährte, während alle alten Staatsformen aus ihren Angeln zu gehen drohten, während alles sich zu einem nahen Ausbruche vorbereitete, und es nur noch des zündenden Funkens bedurfte, um die überladene Mine in die Luft fliegen zu machen, trat ein Ereigniß ein, das nicht allein auf Italien, sondern auf ganz Europa den unheil-vollsten Einfluß übte, und wenn es endlich bei der Erschütterung, die dieses Ereigniß in ganz Europa hervorbrachte,

blieb, so verdankt die Welt dieß nur der bewassneten Macht und insbesondere Radepky und seinen treuen Gefährten. ist nicht richtig, daß der Soldat nur zerstören könne; nein, er kann auch erhalten. Drei große Reiche waren ihrem Zerfalle nahe, Frankreich, Preußen und Desterreich, sie wurden alle durch Soldaten gerettet. Wäre nur Eines dieser Reiche der Erschütterung unterlegen und in Anarchie übergegangen, so war es um ben Frieden der Welt auf lange Jahre gethan. Die feste Haltung des französischen Heeres rettete Frankreich, und es konnte sich unter seinem Schutze wieder eine geordnete Staatsgewalt bilben. Monarchie oder Republik, das galt hier gleich, wenn nur das Gesetz herrschte, das Eigenthum heilig blieb, und Religion und Sittlichkeit, die Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft, aufrecht standen. Nicht minder be= droht war Preußen, aber auch es verdankt seine Rettung seinem braven Heere. Das unter allen am meisten gefährdete Land war Desterreich. Im Innern von seinen eigenen Söhnen zerfleischt, die seine Zerstückelung wollten, von äußeren Feinden angegriffen, von seinen alten Bundesgenossen verrathen und verlaffen, für die es so oft sein Blut vergossen, seine Schätze vergeubet hatte, hätte es gleich einem des Steuerruders be= raubten Schiffe an den Felsen der Treulosigkeit und Empörung scheitern müssen, hätte nicht sein treues Heer diesem Sturme Einhalt geboten. In Italien schützte Rabenty mit bewunderungswürdiger Standhaftigkeit die Grenzen des Reiches und führte die empörten Provinzen zum Gehorsam zurück; sein und seines Heeres Beispiel wirkte begeisternd auf die ganze In Böhmen sammelte Windischgräz ein Heer tapferer Streiter und bekämpfte die abgefallene Hauptstadt. tien schaarte sich um Jellacic ein treuer Volksstamm, der, die

Eigenschaften des Bürgers und Soldaten mit einander vereinigend, den Eid des Kriegers und die Ehre seiner Fahne
noch nie hinter dem Pfluge vergaß, und treu seinem Kaiser,
jeder Verführung widerstand.

Fest gewurzelt wie die Eiche im Boden schien die Dynastie der Orleaniden in Frankreich. Achtzehn Jahre hatte
Louis Philipp mit seltener Klugheit regiert, allen Versuchen
der Empörung hatte er siegreich widerstanden. Krastwolle
Söhne, blühende Enkel, tapsere Generale und ein tüchtiges
Heer, das ihm disher Anhänglichkeit dewiesen hatte, umgaben seinen Thron, und doch wehte der Sturm eines Volksaufstandes Louis Philipp mit dem ganzen Gerüste seiner königlichen Herrschaft an Einem Tage spurlos weg von dem Boden
Frankreichs. Erkläre dieses Phänomen, wer es vermag, wir
verzichten darauf, es sey denn, daß man sich mit der Bemertung begnügen will, daß Gott den Mann verlasse, der sich selbst
verlässt.

Der Sturz der Julidynastie war das eigentliche Signal zum allgemeinen Ausbruch der Revolution. Auf Italien wirkte dieses Ereignis begreiflicherweise wie Del auf das Feuer. Die Revolution hoffte auf die Revolution, und vieleleicht hätte sie sich in ihren Erwartungen und Hoffnungen nicht getäuscht, hätten nicht tüchtige Männer die drohende Gefahr der menschlichen Gesellschaft erkannt, sich des Staatseruders in Frankreich bemächtigt, und hätte das französische Heer nicht eine so würdige Haltung dabei beobachtet.

Von dem Augenblicke an, wo die französische Februarrevolution in Italien bekannt war, überstürzten sich die Ereignisse. Die Revolution erhob kühn ihr Haupt, sie verbarg sich nicht mehr, sie hielt sich ihres Erfolges sicher. In der Lombardei wartete man nur noch auf die Rachrichten von Wien, die bald kommen mußten, denn zwischen Wien, Pesth und Mailand fand eine enge Verbindung statt; wir wenigstens sind davon innig überzeugt.

Wir sind auf den Punkt gekommen, wo wir einen Blick auf die militärische Stellung Radesky's und die Mittel wersen müssen, über die er beim Ausbruch der Revolution verfügte. Die Streitkräfte, die dem Feldmarschall zu Gebote standen, betrugen an Infanterie 61,086 Mann, an Kavallerie 5774 Mann mit 5136 Pferden, an Ertracorps 5819 Mann mit 2115 Pferden, im Ganzen also 72,679 Mann, 7255 Pferde mit zwanzig Batterien.

Unter Extracorps versteht man in der österreichischen Armee Feld= und Garnisvnsartillerie, Genietruppen mit Pion= nieren, Fuhrwesenscorps, Beschäl= und Remontirungswesen; serner war darin auch die lombardisch=venetianische Polizeiwache enthalten. Die Verschiedenheit zwischen Mannschaft und Pferden kommt daher, daß das Gendarmerieregiment zu der Kavallerie zählte, aber nur etwa der dritte Theil davon beritten ist.

Diese Streitkräfte stellen sich auf den ersten Anblic als bedeutend heraus, und waren es in der That auch. Hätte der Feldmarschall darüber nach rein militärischen Grundsäßen verfügen können, so wäre er nicht allein stark genug gewesen, Karl Alberts treulosen Angriff stegreich zurückzuweisen, sondern auch das lombardisch venetianische Königreich im Zaum zu halten. Allein diese Streitkräfte waren über das ganze Land zerstreut, in großen und volkreichen Städten kassernirt und keine Möglichkeit vorhanden, sie enger zu concenstriren. In einer Zeit, wo die Staatsmaschine nur noch durch die Gewalt der Wassen wirkte, und in demselben Augenblick

ins Stocken gerieth, wo man ihr diese Stütze entzog, hätte der Feldmarschall, der sich durch beständige Reklamationen der politischen Behörden beengt sah, nicht nach militärischen Grundsähen allein handeln können, ohne einen Sturm von Klagen gegen sich zu erheben; zudem glaubte man nun einmal nicht an einen allgemeinen Ausbruch der Revolution, und der Feldmarschall selbst, der sich in diesem Bezuge durchaus keinen Illusionen hingab, konnte denn doch den Zeitpunkt des Aussbruchs nicht mit Sicherheit vorhersehen.

Die Besatung von Mailand betrug 10 Bataillons, 5 Schwadronen und, wenn wir nicht irren, 6 Batterien, die Kasernen waren im höchsten Grade überlegt, mehr Truppen unterzubringen, war unmöglich, und gemeinschaftliche Bequartierung, wie natürlich, ganz unthunlich.

Das Heer war, in zwei Armeecorps eingetheilt. Das erste Armeecorps unter den Befehlen des Feldmarschallieute= nant Graf Wratislaw stand in der Lombardei und hatte sein Hauptquartier in Mailand; das zweite unter dem Feldmar= schalltieutenant Baron d'Aspre befand sich im Venetianischen mit dem Hauptquartier in Padua. Die Truppen waren im besten Zustande, mit Munition hinreichend versehen, aber doch nicht auf den Kriegsfuß ausgerüstet, namentlich sehlte es ihnen für diesen Fall an Transportmitteln. Zwanzig Bataillons nebst dem Gendarmerieregiment, mithin vollkommen der dritte Theil, waren Italiener. Das war ohne Zweifel ein großer Uebelstand, besonders bei einer Bewegung, Allein diese durchaus den nationalen Charafter annahm. Truppen hatten bis jest einen guten Geist an den Tag gelegt, bei jeder Gelegenheit so viel Treue und Anhänglichkeit an ihre Fahnen bewiesen, daß fein Grund vorhanden war, ihre

Ergebenheit zu beargwohnen. Wir, die wir den Geist der da= maligen italienischen Armee zu kennen glauben, stehen auch nicht an zu behaupten, daß die revolutionären Gesinnungen eigentlich erst in der letten Zeit bei diesen Truppen Eingang Den großen Mißgriff, den die Revolutionäre durch Angriffe und Beleibigungen des Militärs begingen, hatten ihre Lenker schnell eingesehen, und suchten ihn nun auf alle mögliche Weise gut zu machen. Man bemühte sich, den Soldaten durch jedes ersinnliche Mittel anzuziehen, ein Theil der Officiere und Unterofficiere, ohnehin schon für die Revolution gewonnen, wirkten mit, und so gelang es, viele von ihrer Pflicht abwendig zu machen. Der Abfall war übrigens nicht Während z. B. die beiben ersten Bataillon's des allgemein. Regiments Albrecht in Masse zur Revolution übergingen, blieb das dritte Bataillon unter seinem tüchtigen Major Pliet seiner Pflicht treu, verließ, obgleich größtentheils aus Mailan= dern bestehend, mit den übrigen Truppen Mailand, und kehrte erst am 6. August mit der Armee dorthin zurück. Bier Compag= nien des achten Jägerbataillons fielen ab, zwei blieben treu, und daffelbe Verhältniß fand bei mehreren andern Regimentern statt.

Richts besto weniger war der Absall dieser Truppen ein großer Schlag für den Feldmarschall. Der Verlust, den er durch Absall, Entweichung, so wie dadurch erlitt, daß mehrere Bataillons durch Kapitulation wenigstens im ersten Augenblick außer Wirksamkeit gebracht wurden, betrug gegen 20,000 Mann, so daß der Feldmarschall nach Vereinigung mit dem Rugentschen Corps nicht stärker als beim Ausbruch der Revolution war, während er ohne diesen Absall in der Lage gewesen wäre, die Offensive nach Sammlung seiner Streitsräste sogleich wieder zu ergreisen, wie es wirklich in seiner Absicht lag.

Obgleich der Italiener sich sehr leicht zum Soldaten ausbilben läßt, obgleich er fähig ist, ein tüchtiger Solbat zu werben, wie dieß z. B. das Chevauxlegersregiment Kreß (jett Großfürst Alexander) und andere italienische Abtheilungen der Armee bewiesen haben, so liebt er doch das Waffenhandwerk nicht, und man kann ihn daher eigentlich kein kriegeri= Bei ben meisten zur Revolution über= sches Volk nennen. getretenen lag unbestritten die Absicht zum Grunde, diese Gelegenheit nur zu benutzen, um sich vom Soldatenstande zu befreien. In der That löste sich auch der größte Theil auf und ging in seine Heimath. Wäre dieß nicht der Fall gewesen und wären alle, die da absielen, unmittelbar zur Revolution übergegangen, so hätte die Lombardei das Heer Karl Alberts søgleich wenigstens mit 20,000 ausgebildeter, mit öfterreichischen Waffen versehener Soldaten verstärken können. Daß dieß nicht der Fall war, ist bekannt. Mit Mühe brachte man eine aus Refruten bestehende Division zusammen, die faum die Stärke von 8000 Mann erreichte und aus der Karl Albert nicht den geringsten Vortheil zog; unseres Wissens ist sie nie ins Feuer gekommen. Hätte die Revolution das Geld und die Mühe, die ste für die Bildung einer eben so nuplosen als lächerlichen Nationalgarde verschleuberte, zur Bildung einer Anzahl leichter Bataillons aufgewendet, so hätte sie wenigstens etwas für ihre Zwecke gethan; so hat sie nur das Land erschöpft und den beklagenswerthen Karl Albert ins Verderben gelockt. Nöge bieses seinem Nachfolger zu Warnung bienen, benn an Verlockungen, das sind wir überzeugt, wird es auch bei ihm nicht fehlen, besonders solange seine Hauptstadt der Sammel= plat aller Unzufriedenen, aller Ausgewanderten und Revolutionäre von Italien bleibt.

Mailand hat zwar einen bastionirten Wall, ist aber bennoch eigentlich nur eine offene Stadt, das Profil des Walles ift sehr stark (er dient als öffentlicher Spaziergang), der Aufzug aber gering und leicht mit Leitern zu ersteigen. Thore sind größtentheils nur Barrieren. Im Innern der Stadt hatte die Garnison keinen andern befestigten Anhaltspunkt als das sogenannte Kastell. Dieses Kastell war einst ein mit Bastionen und Ravelins umgebenes Fünseck und hatte selbst noch in ben neunziger Jahren Belagerungen ausgehalten. Allein biese Befestigungen wurden von den Franzosen gesprengt, geebnet, und bilbeten nun einen mit hohen Bäumen besetzten Spaziergang. Es war von dieser Citadelle nichts übrig, als die zu Kasernen verwendeten Gebäude. In dem Innern dieses Kastells befindet sich unter der Benennung-Rocchetta eine von den Viscontis erbaute, von den Sforza's erweiterte und von den Spaniern noch mit mehreren Gebäuden vergrößerte mittelalterliche Burg, die lettere noch durch die erwähnten Befestigungen verstärkten. Dieses Kastell ist wegen der Festigkeit seines mittelalterlichen Mauerwerks allerdings geeignet, Jedem Volksaufstande, keines= wegs aber einem Angriff mit Geschützen zu widerstehen. den beiden Ecken der der Stadt zugewendeten Seite befanden sich zwei schöne mit Rustiken von weißem Marmor bekleidete Thürme, auf benen zwei Allarmkanonen standen, die der umwissenden Mailander provisorischen Regierung solche Besorgnisse einflößten, daß sie die Thürme abzutragen anfingen, aber mit diesem Werke einer verdummten Barbarei noch nicht zu Ende waren, als wir zurückfehrten. Dadurch sind sie aber nun wirklich geworden, was sie früher wegen ihrer Höhe nicht waren, vollkommen geeignete Geschütstände. Hätze das Kastell noch wie früher als Citabelle bestanden, und wäre

Wailands unmöglich gewesen seyn, da es die Stadt vollkommen beherrscht und auf dem einzigen einigermaßen erhöhten Punkte liegt. Der Feldmarschall hatte, obgleich dazu von Wien nicht ermächtigt, angesangen das Kastell verproviantiren, Backösen darin errichten, und vor den beiden Thoren gemauerte Tambours erbauen zu lassen, allein diese Arbeiten waren noch nicht halb vollendet, als die Revolution ausbrach. Aber selbst in diesem unvollkommenen Zustand leistete das Kastell der Besatung während des fünstägigen Straßenkampses vortresseliche Dienste.

Fast alle italienischen, namentlich lombardischen Städte haben solche massive mittelalterliche Gebäude, die einst kleine Dynasten zum Schutze ihrer Zwingherrschaft gegen die Bevölsterung erbauten, die neuere Zeit aber uneingedenkt der Wahrs. heit, daß nichts Neues unter der Sonne geschehe, gänzlich verwahrlost hatte.

L

Schon im Jahre 1830 hatte ber damalige commandirende General Graf Frimont darauf aufmertsam gemacht, wie wichtig es sey, diese Gebäude, was mit nicht sehr bedeutenden Kosten möglich gewesen wäre, wieder herzustellen, da wir in eine Geschichtsperiode überzutreten schienen, die, wie unähnlich auch sonst jener sernen Zeit, der diese Gebäude ihre Entstehung verdankten, dennoch in Bezug auf die Stellung der Regierung dem Getriebe der Jestzeit gegenüber viel Aehnlichsteit mit jener habe. Hätte man diese Ansichten und Winke zu würdigen verstanden und diese sesten, so hielt man mit geringen Mitteln diese Städte im Zaum, der Feldmarschall konnte seine Kräfte, von sesten Bunkten gedestt, rasch concentriren

und eben so rasch der Insurrektion ein Ende machen. Es bedurfte nicht zahlreicher Bataillons, um eine Stadt im Zaum zu halten, mit einigen hundert Mann erreichte man denselben Zweck.

Die Revolution war in ihr lettes Stadium getreten, ihre Vorbereitungsanstalten waren vollendet, sie konnte nicht mehr zaudern, die Sehne des Bogens war zu straff gespannt, sie mußte losgelassen werben. Daß ber erste Schlag aber in ber Hauptstadt geführt werde, daß die Revolution es wagen würde den Kaiser in der Burg seiner Bäter anzugreifen, daß das Beispiel dazu von den Ständen seines Reiches, von dem Abel ausgehen würde, das hatten wir wenigstens in den Provinzen nicht erwartet. Dort wo der Herrscher, umgeben von den höchsten Behörden des Landes thronte, wo alle Fäden der Macht sich vereinten, wähnten wir das Reich fest und sicher; wie konnten wir vermuthen, daß in wenigen Stunden die Macht aus den Händen alter staatsfluger Minister und tüch= tiger Generale in die Bubenhände von Studenten übergehen Das Beispiel Louis Philipps hätte uns freilich belehren können, aber die ehrlichen, einst so treuen Desterreicher waren ja keine Franzosen und Wien nicht Paris. Dieser Gebanke wiegte uns in Sicherheit, und als wir aus dieser Sicherheit nun so plöglich aufgescheucht wurden, bedurfte es einiger Zeit, ehe wir uns mit dem Gedanken vertraut machen konnten, daß die Grundfesten einer uralten, mit seinem Herrscherhaus durch Liebe und Anhänglichkeit so eng verbundenen Monarchie in wenigen Stunden erschüttert werden konnten. Unerwartet, wie ein Blit aus heiteren Höhen, fiel diese Nachricht auf das bis zur Ueberladung mit revolutionärem Brennstoff gesättigte Italien; daß es zünden werde, wer hätte daran

zweiseln können? und doch gab es eine Partei die sich mit der Hoffnung schmeichelte, daß die am 15. März zu Wien errungenen Zugeständnisse das Volk befriedigen und die Ruhe wieder herstellen würden. Es war wahrlich nicht möglich, die Selbsttäuschung weiter zu treiben. Immerhin hätte man diesen Herrn ihre Illusionen nachsehen können, wenn sie nicht die Vernachlässigung so nothwendiger Vorsichtsmaßregeln zur Folge gehabt hätten.

Am 17. März hatte ber Erzherzog Bicekönig Mailand verlassen, um, wie er jedes zweite Jahr zu thun pflegte, sich nach Wien zu begeben. Diese Reise war daher keineswegs das Resultat seiner Besorgnisse vor der Revolution, wie sie irrig in einigen Schriften über die Ereignisse in Italien bargestellt wird. Der Erzherzog konnte am 17. die Ereignisse von Wien noch gar nicht kennen, die erst am Abend dieses Tages in Mailand bekannt wurden. Die Reise war lange vorher festgesetzt worden. Für den Feldmarschall war dieser Entschluß jedoch ein großes Glück. Die Gegenwart des Erzherzogs und seiner Familie würde unendlich lähmend auf seine Maßregeln eingewirft haben, benn von dem Augenblick an, als er den ersten Kanonenschuß zu thun genöthigt war, schwanden jede ferneren Rücksichten. Er behandelte das Land wie eine wieder zu erobernde Provinz, denn er kannte den Geist und den Umfang der Bewegung zu genau, als daß er sich der Täuschung hätte hingeben können, noch durch sanste Mittel, durch Rachgiebigkeit den Sturm beschwören zu können, der gegen ihn und mithin gegen Desterreiche Herrschaft in Italien heranzog. Der Feldmarschall war auf einen Kampf vorbereitet, aber er war zu keinem Krieg gerüftet. Er ist vielleicht ber erste Feldherr in der Geschichte, der aus seinem Arbeitskabinet

in den Krieg zog. Schon am 17. März etwa gegen 3 Uhr Nachmittags hatten die Häupter der Verschwörung Nachricht von den Ereignissen des 15. in Wien, allein die officielle Kunde gelangte erst ziemlich spät Abends an den Gubernials Vicepräsidenten, Graf D'Donell, der sie dem Feldmarschall mittheilte.

Der Würfel war gefallen, und wir erinnern uns, daß der Feldmarschall mit der Ueberzeugung zur Ruhe ging, daß der 18., ohnehin früher schon als der Ausbruch der Revolustion angekündigt, ein heißer Tag sehn würde.

## Erfter Abschnitt.

Vom Ausbruch ber Revolution bis zur Schlacht von Santa Lucia.

Beitraum vom 18. Marg bis gum 6. Dai 1848.

Der 18. Marz brach an, Ruhe herrschte in Mailand, ba erschien an allen Straßenecken mit großen Buchstaben bie telegraphische Depesche angeschlagen, welcher zufolge der Kaiser seinem Lande eine Constitution verliehen, die Errichtung einer Nationalgarde angeordnet habe u. s. w. Sogleich sammelten sich zahlreiche Volkshaufen um dieselbe, eine allgemeine Un= ruhe verbreitete sich durch die Stadt, aber noch zeigten sich teine Spuren eines bewaffneten Aufstandes. Der Feldmarschall war etwas früher, wie er sonst pflegte, in sein Bureau getommen und befand sich im Zimmer seines Generalabjutanten, mit letterem im Gespräche begriffen über die muthmaßlichen Greignisse, die dieser Tag bringen werde, als ihm ein dringen= des Schreiben des Gubernial-Bicepräsidenten, Graf D'Donell (der wirkliche Gouverneur, Graf Spauer, war abwesend), übergeben ward, worln ihn berselbe ersuchte, durchaus keine militärische Macht zu entwickeln, so lange er nicht darum bitten wurde, damit das Volk nicht in seinen, natürlich vorausgesetten Freudenbezeugungen über die glorreichen Errungenschaften gestört werbe. Er reichte bieses Papier seinem Generalabjutanten mit der Frage: "Was denken Sie davon?" —

"Nichts", entgegnete dieser, "als daß diese Herren nicht zu furiren sind und Ew. Excellenz die Ereignisse mit der Hand an dem Degen erwarten müffen." Man wußte übrigens, daß an diesem Tage die Eltern ihre Kinder nicht in die Schulen gesandt hatten und diese geschlossen waren. Dieses und viele andere Symptome deuteten auf den nahen Ausbruch von Unruhen. Deswegen war auch die Garnison zwar nicht consignirt, hatte aber den Befehl, sich Vormittags nicht in der Stadt zu zerstreuen. Gegen 10 Uhr ungefähr zeigte sich plötlich ein ungewöhnliches Laufen auf den Straßen, man schloß mit großem Geräusche die Fensterläden und Thore. Der Feldmarschall sah mit ruhiger Haltung diesem Getriebe vom Fenster aus mit zu, als ein eintretender Unterofficier meldete, daß am Broletto eine drei= farbige Fahne hänge und daß man dort Waffen austheile; ein anderer meldete, daß man in mehreren Straßen Barrikaden bauen sehe; ein britter zeigte an, daß so eben der Podesta Casati, begleitet von dem ganzen Municipalrath, nach dem Gubernium gefahren sep, um sogleich die Verwirklichung der vom Kaiser gemachten Versprechungen zu verlangen. schloß sich, wie man später erfuhr, der Erzbischof an, auf seinem Wagen, wie man sagt, eine dreifarbige Fahne führend. Was hatte dieser dort zu thun, was gingen ihn die Maßregeln der politischen Behörden an, warum lag er nicht auf den Knien vor dem Altare Gottes? Dort war sein Plat, den Allmächtigen um die Erhaltung des Friedens und die Verhinderung des Blutvergießens zu bitten.

Da die von allen Seiten einlaufenden Meldungen immer bedenkticher lauteten, so versammelte der Feldmarschall alle in dem Bureau gegenwärtigen Officiere um seine Person und begab sich auf die Esplanade des Kastells, die weiteren Ereignisse abzuwarten. Immer ernsteren Charafter nahmen die von den ausgesandten Patrouillen erstatteten Weldungen an, aber eine Aufforderung um militärische Unterstützung von Seisten des Civilgouvernements erfolgte nicht. Endlich erfuhr man, daß das Subernialgebäude in den Händen des Volkes sey.

"Glauben Sie," fragte ber Feldmarschall seinen Generalabjutanten, "daß der Augenblick zur Allarmirung der Garnison gekommen sen?" "Das ist kein gewöhnlicher Volksauflauf mehr, das ist eine Revolution," antwortete dieser. — "So geben Sie den Besehl, daß die Kanonen donnern sollen." Auf einen Wink erfolgten die Allarmschüsse und in zehn Minuten stand die Garnison unter den Wassen. Der Kampf hatte begonnen.

In dem ersten Augenblick hatte man bei ber in solchen Fällen gewöhnlichen Verwirrung feine flare Darstellung beffen, was im Gubernium vorgegangen war, erlangen können. Balb erfuhr man aber, daß sich dem Podesta Casati ein von ihm bewaffneter Volkshause angeschlossen hatte, der in wenigen Augenblicken zu einer bebeutenden Menge anwuchs; den Wagen der Municipal=Congregation folgend, drang er mit denselben in das Gebäude. Die schwache Wache, die sich diesem Andrang widersetzen wollte, ward entwaffnet oder getöbtet. Der Pöbel ergoß sich in das Innere, plünderte und zerstreute die Akten in den Hof. Die Gemahlin des abwesenden Gouverneurs, Grafen Spauer, rettete sich unter das Dach, alles was fliehen konnte, floh. Was in dem Innern vorgegangen, welche Behandlung der Vicegouverneur, Graf D'Donell, erfahren, mag er der Welt selbst erzählen, wir haben diesen Einzelnheiten später keine weitere Aufmerksamkeit schenken Er trug selbst die Schuld dessen, was ihm wider= fuhr, denn hätte er die Wirksamkeit des Feldmarschalls nicht durch sein oben erwähntes Schreiben gelähmt, so ward die Wache des Gouvernementsgebäudes durch eine Compagnie verstärkt, und es wäre nicht in die Hände des ersten besten Pöbelhausens gefallen.

Mailand hat, wie jede Hauptstadt, den Uebelstand in militärischem Bezuge, eine Menge öffentlicher Gebäude zu besthen, die werthvolle Effekten enthalten, burch die ganze Stadt zerstreut liegen und alle bewacht werden müssen. Die Folge bavon ist eine große Kraftzersplitterung, und obgleich man bei Entwerfung der Allarmbisposition so viel als möglich jede Vereinzelung und Zersplitterung zu vermeiden gesucht hatte, so konnte man dennoch diesem Nachtheil nicht ganz vorbeugen. Sobald die Truppen geordnet waren, rückten sie auf ihre verschiedenen Aufstellungspunkte ab. Generalmajor von Wohlge= muth, in dessen Aufstellungsbereiche bas Gouvernementsgebäude lag und der über den Wall dorthin zog, griff den in der Rähe des Guberniums versammelten Pöbel an, schmetterte durch Kanonen die Barrikaden nieder, ließ das Gebäude wieder mit Sturm nehmen und besetzen. Allein das Uebel war schon geschehen, die oberste politische Behörde war aufgelöst, gesprengt und Graf D'Donell als Gefangener weggeführt, wohin, konn= ten wir nicht erfahren, obgleich wir uns viele Mühe gaben, feinen Aufenthalt ausfindig zu machen. Bei dieser Gelegen= heit ward auch der Gubernialrath, Graf Pachta, der im Ge= baube versteckt war, befreit und leistete uns später als General= intendant bei Verpflegung der Armee große Dienste. werben wir sehen, daß Casati ben Vicepräsidenten zwang, Verfügungen zu unterzeichnen, die zwar in Mailand von geringem Einfluß waren, weil der Feldmarschall sich nicht darum kümmerte, die aber, in die Provinzen versandt, dennoch

Schaden anrichteten, weil fie bie etwa noch treuen Behörden verswirrten, den verrätherischen aber ben Schein von gesehmäßigem Handeln gaben.

Generalmajor Baron Rath war die Bertheidigung des königlichen Palastes, der Kriminalgesängnisse und des angrenzenden Rayons übertragen. Alls er mit dem ungarischen Grenadierbataillon Weiler und zwei Jägercompagnien dorthin abmarschirte, ward er in der contrada Santa Margherita aus allen Fenstern mit Keuer empfangen und mußte mehrere in unglaublich furzer Zeit aufgesührte Barrisaden stürmen, um sich den Weg zu seiner Ausstellung zu bahnen. Es versteht sich, daß er bei dieser Gelegenheit mehrere Leute theils durch Tod, theils durch Verwundung verlor. Er besehte nun das flache Dach des Domes mit seinen Jägern, von wo aus er die ganze Umgegend bestrich. Kein Insurgent wagte es, dem sichern Tode sich zu nahen; ein Oberjäger streckte allein 36 derselben zu Boden.

Die mußige Frage, wer ben ersten Schuß gethan, die bei allen solchen Gelegenheiten eine große Rolle zu spielen pflegt, scheint mir erschöpfend durch die Borfälle im Gouvernementsgebäude und den Angriff auf die Truppen des Generals Rath beantwortet.

Der Feldmarschall hatte, wie begreiflich, sein Hauptsaugenmerk auf die Behauptung der Wälle und der Thore gerichtet, um die Stadt zu isoliren und jeden Zuzug von außen zu verhindern, allein es zeigte sich sogleich, daß schon früher eine auf tausende sich belaufende Menge von Fremd-lingen aller Racen und Nationen, besonders aber Schweizer in die Stadt eingeschwärzt worden war, welche in den Häusern der Vornehmen Unterfunft und Verpstegung fanden, und die

auch während bes ganzen fünftägigen Kampfes die Hauptrolle spielten. Den Kampf selbst leitete ein gewisser Lecchi, der schon unter Napoleon, wenn wir nicht irren, die Charge eines Generals bekleidet und sich stets durch seine antiösterreichischen Gesinnungen ausgezeichnet hatte. Er hatte sein Hauptquartier im Palast Borromeo und war durch eine Menge in den Straßen hin und herrennender jungen Herrn des Clubs unzterstüßt, die seine Besehle von einem Ort zum andern trugen; wenn man aber behauptet hat, es sehen darunter ausgezeichenete, in den algierischen Kämpsen gebildete Officiere gewesen, so müssen wir dagegen bemerken, daß und sein einziger bestannt ist.

Wenn man bie unter ber Benennung Corfo befannte Hauptstraße ausnimmt, so besteht ber Ueberreft ber Stragen ber Stadt aus engen Baffen, Die leicht mit Barrifaben gu fperren find. Die Punfte biefer Barrifaben waren (bavon find wir überzeugt) früher unter einem andern Vorwand commissionell bestimmt worden, und taum waren die erften Schuffe gefallen, fo erhoben fich hunderte von Barrifaben, beren Bau ju verhindern eine vollkommene Unmöglichkeit war. Gang Mailand ift mit unterirdischen Abzugsfanalen verseben, von denen die bebeutenbsten einen Vergleich mit ber Cloaca major wehl aushalten fonnen. Die bagu führenben, mit Quaberfteinen bebedten Reinigungslöcher waren geöffnet, um bie Bewegungen ber Ravallerie zu hindern. Das aufgeriffene Pflafter bot in feinen großen Granitplatten ein vortreffliches Material jum Bau von Barritaben, gegen bie felbft Gefchute nicht viel ausrichten tonnten. Auf ben wichtigsten Puntten waren Gallerien in bie Saufer gebrochen, fo bag man fich gebectt gegenfeitig unterftügen fonnte. Nimmt man nun bagu, bag alle Fenfter

voll der aufgerissenen Pflastersteine waren, so ist es begreislich, daß man sich in ein solches Labyrinth nicht ohne Gefahr des sichern Todes wagen konnte. Die Garnison mußte sich daher hauptsächlich auf die Behauptung ihrer Verbindungen untereinsander beschränken.

Raum hatte man eine Barrikade zerstört und war weiter gezogen, so entstand eine andere. Der Soldat war in den engen Gassen jeder Unbilde ausgesetzt, während die Insurgenten aus Kellerlöchern und durch Jalousien seuerten und sich dazu meistens noch der Schießbaumwolle bedienten, so daß der Soldat nicht einmal wußte, woher die tödtende Kugel kam.

Die ersten Opfer, die in vereinzelten Schildwachen ober Ravallerieordonnanzen bestanden, wurden von dem Volke grausam getöbtet, und baburch ber Zorn ber Solbaten gleich anfangs zur Wuth gesteigert. Da in dem Laufe des Kampfes eine Menge Häuser von den Truppen mit Sturm genommen wurden, so läßt es sich leicht begreifen, daß einzelne Unord= nungen stattfinden mußten, daß wohl auch manches unschuldige Opfer seinen Tob fand. Ihr Blut klebt auf der Seele der Anstister dieses treulosen Aufstandes, nicht auf der Radepky's und seiner Soldaten, der selbst in dieser Verwirrung von Mord und Verrath die Ruhe seines Geistes und die Milde seines Herzens nicht verlor. Hunderte von bewassneten Empörern wurden von den Soldaten gefangen eingebracht, er schenkte ihnen die Freiheit, sie, die zitternd den Tod er-Wir erinnern uns nur eines Einzigen, ben er mit strenger Miene zu erschießen befahl, und wer war bieser Einzige? Etwa ein enthusiastischer Mailander? Nein, ein verabschiedeter Soldat des Regiments Kaiser, ein Mährer von Geburt, der ein fleines Wirthshaus in Mailand errichtet hatte, das sast nur von Soldaten besucht ward. Dieser Mensch, der nun auf seine einstigen Kameraden seuerte, hatte sein Haus bewassneten Schweizerbanden geöffnet. Mit den Wassen in der Hand gefangen und vor den Feldmarschall geführt, befahl letterer, ihn sogleich zu erschießen. Aber es war nicht der Insurgent, es war der alte österreichische Soldat, der ehemalige Wassengefährte, nun der Mörder seiner Brüder, der den Feldmarschall so entrüstete, daß er ihm diesen Besehl abzwang.

Der Italiener vermag nicht in den Schranken der Mäßigung zu bleiben, er arbeitet immer nur hin auf Erregung von Leidenschaften, auf Haß und Rache, nicht auf das edle Feuer der Vaterlandsliebe und des Ruhmes; daher war man auch bemüht, in zahllosen Schriften, die über die Mailander Ereignisse erschienen, die absurdesten Mährchen von begangenen Grausamkeiten zu verbreiten, um dadurch den Deutschenhaß auf das Höchste zu steigern. Wie wir schon früher bemerkten, konnte ein solcher Kampf nicht ohne unschuldige Opfer ablaufen, aber alle diese begangenen Grausamkeiten erklären wir für boshafte Lügen. Der Feldmarschall erkannte zu sehr das Gefährliche, das in einem solchen Kampfe für die Moral und Disciplin der Armee lag, als daß nicht er und alle seine Officiere alles hätten aufbieten sollen, um die Verwilderung des Soldaten zu verhindern. Wir erinnern uns Augenzeuge einer Scene gewesen zu sepn, die beweist, wie gefahrvoll für die Disciplin die Ratur eines solchen Krie= ges ist. Einige Solbaten schleppten zwei wohlgekleibete, bis an die Zähne bewaffnete Insurgenten vor den Feldmarschall und wollten sie unter seinen Augen töbten, der Generulabjutant entriß sie mit gezogenem Degen ihren Händen, ihnen

vorstellend, wie sehr sie die Gesetze der Disciplin und der Achtung gegen ihren Feldherrn verletzen. "Sie haben Recht," entgegnete ein junger Soldat mit Thränen in den Augen, "aber diese Menschen haben mir meinen Bruder unter den Augen erschossen." "Warum hast du sie nicht im Kampse getödtet? dort warst du in beinem Rechte, dieses Rechtes hast du dich selbst begeben, indem du diese Gesangenen vor beinen Feldherrn sührst," antwortete der General. Stumm und mit rollenden Thränen reichte der Soldat letzterem die Hand und entsernte sich. Die beiden Insurgenten waren gerettet.

Bon allen zahlreichen Thürmen der Stadt, die nicht in der Macht unserer Truppen waren, heulte der Sturm, auf allen Punkten donnerten die Kanonen, nicht um Insurgentens hausen zu zerstreuen, denn diesen Kampf wagten sie nicht, sie hielten sich hinter den Fenstern, sondern um Barrisaden zu zerschmettern, überall krachte das kleine Gewehrseuer, mitunter tönte das Geschrei der Weiber und Kinder; das Ganze war das Bild einer gräulichen Verwirrung und eines regellosen Kampses, in welches ein kunstgerechtes System zu bringen unmöglich war.

So sah es in Mailand während der ersten paar Stunsden aus. Casati sandte jest dem Feldmarschall, indem er ihn zugleich mit erheuchelter Menschlichkeit dat, dem Blutversgießen ein Ende zu machen, mehrere von dem gesangenen Grasen D'Donell unterzeichnete Dekrete; das eine besahl die Auslösung des Polizeibataillons und die Abgabe seiner Wassen an die Nationalgarde, das andere wies die Generalpolizeibirektion auf und verordnete ihre Uebergabe an die Municipalität. Wäre auch D'Donell in Freiheit gewesen, so waren diese

Verfügungen ungültig, indem sie weit über die Grenzen seiner Befugnisse hinausgingen, aber es war ein Gefangener und hatte unter dem Einfluß der Gewalt gehandelt.

Der Feldmarschall antwortete auf diese Frechheit mit der Erklärung Mailands in Belagerungszustand. Dem Podesta ließ er wissen, daß er in Mailand keinen andern Herrn, keine andere Autorität mehr als sich und die Seinigen anerkenne und jeden als Hochverräther behandeln lassen werde, der sich ihm zu widersetzen wagen sollte. Er verlangte die Freilassung des Grafen D'Donell.

Der Generalgensbarmerieinspektor, Feldmarschallieutenant Riwaira, lag frank barnieder, hatte aber bereits dem Dekrete D'Donells Folge gegeben. Der Feldmarschall, davon unterrichtet, schrieb ihm, daß er ihn aus dem Bette werde holen und kriegserechtlich erschießen lassen, wenn er nicht gleich seine Verfügung widerruse; er untersagte ihm überhaupt jeden ferneren Einsluß auf die Gensbarmerie.

Der Kampf in den Straßen Mailands dauerte bereits sechs Stunden, als der Feldmarschall Besehl gab, den Broletto anzugreisen. Dieses massive, alterthümliche und sehr weitläusige Gebäude war mit zahlreichen Bewassneten besetz und störte die Verbindung zwischen den innern Posten der Stadt, namentlich mit der Burg. Oberst Döll von Paumgarten erhielt diesen Auftrag. Er griff das Gebäude mit vier Compagnien und einigen Geschüßen von zwei Seiten an. Da es aber des Feuers der Insurgenten aus den Fenstern und der engen Straße wegen sast unmöglich war, Geschüße auszussühren, so trasen die Kugeln nur schief auf die Mauern und brachten sast seinen Wirfung auf das starke Mauerwerk hervor. Der Kamps dauerte schon mehrere Stunden; der Oberst versuchte

nun das Thor durch Zimmerleute einhauen zu lassen, doch auch das gelang nicht. Bereits war der größte Theil der Zimmerleute getöbtet ober verwundet, als er die unübersteig= lichen Hindernisse melden ließ. Der Feldmarschall, der um jeden Preis sich dieses Gebäudes bemächtigen wollte, wozu ihn nicht allein militärische, sondern auch politische Gründe bestimmten, denn er wußte, daß hier der Hauptsitz der Revolution sich befand, sandte nun einen Zwölfpfünder ab. Œ8 gelang dem Feuerwerker Richter durch Einstoßen einer Gewölbthüre (es war ein Pugladen) diesen Zwölfpfünder bergestalt zu stellen, daß er das Thor des Broletto fassen konnte. Diesem Angriff konnte das Thor nicht widerstehen, es sank in Trümmer, und nun stürmte Döll an der Spipe seiner Braven das Gebäude. Hier hatte man ein Blutbad erwarten sollen; ware es zu verargen gewesen, wenn ber erbitterte Soldat alles seiner Rache geopfert hätte. Was erfolgte? Reinem der Insurgenten, die die Gewehre weggeworfen hatten, ward ein Haar gefrümmt. Man fand in dem Gebäube eine vollkommen eingerichtete Ambulance, und was man schon früher vermuthete, eine geheime Buchbruckerpresse, eine bedeutende Anzahl von Gewehren und Munition. Gegen 250 Gefangene wurden in das Kastell gebracht, darunter mehrere den ersten Familien Mailands angehörigen Individuen nebst dem Provinzialdelegaten Bellati. Der Haupturheber des Aufstandes, Cafati, war leiber nicht unter ber Zahl, entweder befand er sich gar nicht im Gebäude, ober es gelang ihm, über die Dächer zu entfliehen. Ueberhaupt wußte er während der ganzen Zeit seinen Aufenthalt geheim zu halten; mehrere Versuche, seiner habhaft zu werben, mißglückten. Das Kastell füllte sich mit Gefangenen, die durch die Truppen von allen Seiten

eingeliesert wurden. Sie waren eine Verlegenheit; was sollte man mit denselben anfangen? es sehlte ohnehin an Lebends mitteln für die Truppen, sollte man auch noch eine Menge Gesangene süttern? Der Feldmarschall entließ daher alle und behielt nur eine Anzahl von etwa siebenzig als Geißeln zurück, um sie einst gegen die Frauen, Kinder und Verwundete ausszuwechseln, die durch den raschen Ausbruch der Revolution in die Hände der Mailänder gesallen waren. Er nahm diese Gesangenen dei seinem Abzuge mit, allein unser großmüthiges Revolutionsministerium schenkte ihnen später die Freiheit, ohne - den Feldmarschall darüber zu befragen.

Ein heftiger Regen war eingetreten und ergoß sich mit geringen Unterbrechungen während der ganzen Dauer des fünftägigen Straßenkampfes. Es war noch frühe in der Jahreszeit, die Nächte noch kalt, der größte Theil der Truppen lagerte im Freien; es läßt sich also leicht begreifen, wie sehr der Soldat im Vergleich zu seinen Feinden litt, die im Trockenen gegen jede Unbilde der Witterung geschützt, gut verpflegt und genährt, durch geistige Getränke erhipt, durch Weiber und Pfaffen aufgemuntert wurden, und sich, so oft sie sich mit Ernst von den Soldaten angegriffen sahen, durch die Flucht in andere Häuser ihren Angreifern zu entziehen wußten. Unterdeffen hatte die sehr finstere Nacht dem Gefechte zum Theil ein Ende gemacht, die Stille ward nur durch ein nervenzerreißendes Sturmläuten, welches keinen Augenblick aufhörte, und hie und da durch einige Schüsse unterbrochen. Der Feldmarschall bes fand sich in einem kleinen Zimmer des Kastells, umgeben von den Officieren seines Stabes und den in Mailand ans wesenden Generalen, die kein Commando hatten. Hier lebte er, wie jeder gemeiner Soldat, von einer Reissuppe und einem

1

Stude oft sehr harten Rindfleisches. Durch sechs Tage und Rächte kam er nicht aus den Kleidern, und genoß vielleicht keiner Stunde ruhigen Schlases. Um den Truppen einige Augenblicke Ruhe zu gönnen, wurden sie abwechselnd in das Kastell gezogen; die Resetve bivouakirte um bas Kastell. Die elegantesten Karossen, die man zu Barrikaben verwendet hatte, und die als Spolia optima von den stürmenden Solda= ten weggeführt wurden, dienten als Feuerungsmittel. Komisch, oft auch sehr ernst war es, an den Wachseuern die Scherze der Soldaten über ihre Erlebnisse mit anzuhören. daß Hackländer mit der Frische seiner Auffassungsgabe nicht unter uns war, er würde uns eine interessante Darstellung dieser merkwürdigen Tage geliesert haben, wozu sich ber ernste Styl unserer Anschauungsweise nicht eignet. Reich an Episoden jeder Art waren diese Tage; es würde uns viel zu weit über die Grenzen führen, die wir uns bei unserer Darstellung ge= steckt haben, wollten wir sie alle aufzählen. Hier nur einige Züge, um den Charafter des Kampfes zu bezeichnen, den der Soldat zu bestehen hatte.

Ein junger Officier bes Regiments Reisinger, fast noch im Knabenalter, ber Sohn eines tapfern Generals, Baron Swindurn, meldete dem Generaladjutanten, daß eine Anzahl Soldaten und Officiersdiener sich in einem Hause bei Custorcio vertheidigten, aber beinahe ihre Munition verseuert hätten, daß das Haus dergestalt mit Barrikaden umgeben sep, daß ohne Kanonen ihre Rettung unmöglich wäre, und bat um eine Kanone. Mit Bewilligung des Feldmarschalls gab der Genezaladjutant ihm einen Zwölspfünder, indem er ihn für die Erhaltung des Geschützes verantwortlich machte. Der Jüngzling hielt Wort, man befreite die eingeschlossenen Gesährten,

die fast dem Hunger und den Beschwerden unterlagen, und Swins burn brachte die Kanone wieder zurück. In der Schlacht von Bicenza verlor er einen Fuß.

Wir beobachteten einen Jäger, der aufmerksam wie auf dem Anstande auf etwas zu warten schien; nun trat hinter einem Schornstein ein Insurgent hervor, im Begriffe, sein Gewehr auf den Jäger abzuseuern; da knallt plößlich die Büchse des Jägers und der Insurgent rollt wie ein getroffener Spersling von dem Dache herad in die Straße. So war der Kampf beschaffen, den der Soldat hier bestand.

Mailand weiß es nicht, was es in jenen Tagen des Verrathes und Mordes der Milde des Feldmarschalls verbankt. Hätte er sich bem gerechten Unwillen überlassen, den der an ihm und seinen Soldaten begangene Verrath ihm einflößte, er konnte die Katastrophe Barbarossas in der Geschichte wiederholen, benn so massiv Mailand auch gebaut ist, so hat es doch seine schwache Seite und wir kannten diese schwache Seite sehr wohl. Der Feldmarschall verfügte, wie begreiflich, über keine schweren Wurfgeschoße, ein eigentliches Bombardement war daher nicht möglich, aber bei seinen Batterien befanden sich zwölf Haubigen und eine nicht unbedeutende Anzahl Raketen. Der Feldmarschall hatte allerdings die Idee, diese Haubipen in eine Batterie zusammenzustellen und damit die Stadt bewerfen zu laffen, er gab diesen Gedanken auf, weil jede Verwüstung, die ohnehin die große Frage nicht lösen konnte, fern von seinem menschenfreundlichen Herzen war. Er wollte nicht die Zerstörung Mailands, denn er wollte dem Kaiser und Reich eine Stadt erhalten, von der er hoffte, daß sie einst von ihrer Verblendung zu= ruckfommen und erkennen werbe, daß sie nur das Opfer und ber Spielball rasender Demagogen und verblendeter Ehrgeiziger war.

Während' des 19. tobte der Kampf mit ununterbrochener Heftigkeit fort, die Garnison blieb auf allen Punkten Meister ihrer Stellungen, allein ste war zu schwach, um alle errungenen Vortheile benutzen zu können. Der Feldmarschall faßte nun den Entschluß, das ganze flache Land zu räumen und alle in der Lombardei zerstreuten Truppen auf Mailand zu concentriren. Demgemäß gingen Befehle an alle Garnisonen, in Eilmärschen gegen Mailand zu rücken. Allein jest zeigte sich, welche Allgemeinheit bereits die Insurrektion erlangt hatte. Alle Straßen waren abgegraben, alle Brücken abgeworfen ober barrifabirt, alle Orte mit Barrifaben geschloffen, es war unmöglich Besehle an die Truppen zu bringen. Man verfuchte es auf alle mögliche Weise, allein umsonst. Ein einziger erreichte seine Bestimmung, wie? ist uns bermalen noch ein In Folge dieses Befehls brach ein Bataillon Erzherzog Sigismund von Bergamo auf, allein es mußte sich den Ausgang aus ber Stadt erfämpfen. Sein Commandant, Oberstlieutenant Baron Schneider, ward vom Pferde geschoffen, unterdessen erreichte es, geführt von seinem tapfern Oberst Heinzel, unter fortwährenden Kämpfen glücklich Mailand; Ebenso war es dieses Bataillon bestand aus Italienern. unmöglich irgend eine Melbung von den Truppen zu erhalten, von einem Postenlauf war keine Rede mehr, der Berrath lauerte auf allen Punkten, der Feldmarschall befand sich baher in der vollkommensten Unwissenheit über alles, was auf den übrigen Punkten des Landes vorging, er konnte nur die Bahrbeit ahnen.

Die größte Schwierigfeit lag in der Verpstegung der Truppen; an eine Ablösung war unter den obwaltenden Umständen gar nicht zu denken. Diese Verpstegung mußte den Truppen

zugeführt werden, durch Einfauf konnten sie in der Stadt sich feine Lebensmittel verschaffen. Die Truppen, namentlich jene, welche in dem Innern der Stadt waren, hatten sich schon verfeuert. Die Generale baten um Munition, die ihnen mur mit Gefahr, in die Hände der Insurrektion zu fallen, überschickt werden konnte. Die Magazine der Fourage, die Båckerei das Brodmagazin waren auf verschiedenen Punkten. Jede Fassung mußte escortirt und unter Kampf und Menschenverlust bewirkt werden. Fleisch verschaffte man sich noch von Man sandte Commanden aus, die Schlacht> außen her. vieh einbrachten, welches gewissenhaft bezahlt ward. dieser Lage mußte der Feldmarschall mit dem Blute seiner Soldaten geizen, jeder Mann war für ihn ein großer Ber-Er beschloß daher, alle innern Posten zu räumen und sich auf die Behauptung des Walles und der Thore zu be= Mailand war nicht verproviantirt, das wußten schränken. wir, und der mittellose Theil des Volkes sing schon an Mangel zu leiden. Verstärkt durch die Brigaden Maurer und Straffoldo, die wir in unserer Hand hatten, und die uns eine namhafte Verstärkung nebst zwei Batterien zuführen konnten, waren wir stark genug, jeden Versuch der Insurgenten zurückzuweisen und die Stadt enge eingeschlossen zu halten, und lange konnte sie diesen Zustand nicht aushalten. An dem Verlust der innern Posten lag nichts; übte das Volf Zerstörungen aus, so war Mailand reich genug, um allen Schaben zu tragen. Dennoch verhehlte sich ber Feldmarschall die Nachtheile nicht, die mit dieser Maßregel ver= bunden waren. Die Insurrektion mußte dadurch an Intensität, ihre Bewegung an Zusammenhang gewinnen, allein Nach- und Vortheile gegen einander abgewogen, entschloß sich der Feldmars schall für die Räumung. Sie fand in der Nacht statt und war

Generalmajor Baron Rath traf, der die Burg und Kriminalsgefängnisse vertheidigte. Er entledigte sich dieses Auftrages mit Muth und Umsicht. An ihn schloß sich die Abtheilung der Trasbantenleidgarde und was noch von Hosdienerschaft dem Bicestönig treu geblieden war; täuscht uns unser Gedächtniß nicht, so ward ein Hossiucher und einige Pferde auf diesem unter dem Feuer der Insurgenten bewerkstelligten Rückzug getöbtet.

Kaum war diese Maßregel bewerkstelligt, so heulte nun auch der Sturm vom Dome und allen andern Kirchen mit erneuerter Stärke; bald sahen wir die dreisardige Fahne von der Madonna des Thurmes wehen. Schon früher hatte sich eine provisorische Regierung gebildet, die jedoch jest erst wagte, sich sörmlich als solche zu constituiren. Sie bestand aus solgenden Empörern: aus Podesta Casati als Präsident, und aus den Beisthern Borromeo, Durini, Litta, Giulini, Beretta, Guerrieri und Creppi (Marco). Lesterer hatte sich unter den Gesangenen des Broletto besunden. Der Feldmarschall schenkte ihm großmüthig die Freiheit. Kaum war er zu den Seinigen zurückgekehrt, so stand sein Name schon wieder unter allen Revolutionsausrusen und Anordnungen.

Diese Regierung traf nun eine Menge revolutionärer Berstügungen, sie rief die ganze Bevölferung vom 20. dis 60. Jahre zu den Waffen, sie verordnete eine Erhebung in Masse, sie erklärte ihrer rechtmäßigen Regierung förmlich den Krieg. Priester, bewassnet dis an die Jähne, rannten in der Stadt herum, zum Widerstand das Volk erregend. Der Erzbischof soll in pontificalibus durch die Stadt gezogen sehn und die Barrikaden eingesegnet haben (so ward uns damals hintersbracht); ist es nicht wahr, so mag er sich rechtsertigen, wir

lassen uns gerne sein Dementi gefallen. Mittelst kleiner Ballons übergab die provisorische Regierung ihre revolutionären Aufpruse den Lüsten, um das Land zur Hülse und zum Zuzuge nach Mailand aufzusordern. Man versprach die nahe Hülse Piemonts. Iener Stadttheil, der in der Nähe der Porta Comasina und Madonna del Carmine liegt, hatte, gedrängt von den Fortschritten der Soldaten und durch Mangel, die weiße Fahne aufgezogen und den Feldmarschall mittelst einer Deputation um Schonung gedeten. Man öffnete die Gewölbe wieder, die Soldaten cirkulirten frei, die Barrikaden verschwanden. Allein die provisorische Regierung, die dieses Beispiel des Absalls sürchtete, warf hunderte ihrer fremden Satelliten, die hauptsächlich aus Schweizern bestanden, in jenes Stadtviertel, die die Einwohner wieder zur Ergreifung der Wassen zwangen und so den schon besänstigten Aufruhr wieder ansachten.

Der Feldmarschall wußte, daß die provisorische Regierung ihren Sit in den Palast Borromeo verlegt hatte. Er beschloß, ihn nehmen zu lassen. Allein er ist mit lauter engen Straßen umgeben und war mit einer Menge Barrifaden von allen Seiten eingeschloffen es war daher nicht möglich, oder wenig= stens sehr schwer, Geschüße gegen denselben aufführen zu lassen, und ihn ohne Geschüße zu nehmen, würde viel Blut gekostet haben; der Feldmarschall verschob daher diesen Angriff, denn das Leben seiner Soldaten war ihm zu theuer. Nach dem Rückzuge aus bem Innern der Stadt hatten die Truppen den Ball und die Thore stärker besetzt. Den nördlichen Theil befehligte Generalmajor Wohlgemuth, ben füblichen und westlichen Generalmajor Graf Clam Gallas. Bei bem Kastell befand sich ber Feldmarschall mit der Reserve in Person. Die Insurgenten, die den Rückzug der Truppen verkannten,

Versuchten nun sich eines Thores zu bemächtigen, um mit dem Neußern in Verbindung zu kommen, und wählten dazu bessonders jene Seite, von der sie die piemontesische Hülse erwarteten, sie wurden aber von den Truppen des Grasen Clam mit blutigen Köpfen zurückgewiesen. Bei einem dieser Angrisse zeichnete sich das aus Vergamo gekommene Bataillon Sigismund Infanterie aus, welches sich mit dem Bajonet auf die Angreiser warf und seine Landsleute übel zurichtete.

Damit es aber dem Trauerspiel nicht ganz an dem Salz des Humors fehle, ließen sich am 20. die sämmtlichen in Mai= land befindlichen fremden Consuln, diese Amphibien, die überall erscheinen, wo es sich um Verwirrung handelt, bei dem Feld= marschall anmelben. Sie kamen in großer Uniform, was mit dem herabstürzenden Regen und dem durch Kanonen und Reiterei aufgewühlten Boden, der den Feldmarschall umgab, komisch contrastirte. Unter ihnen war sogar der piemontesische Generalconsul de Angeli (sonst übrigens ein Ehrenmann). Der Feldmarschall empfing sie im Kastell. Das Wort führte ber französische, den wir von einem gentilhomme de la chambre de S. M. très-chrétienne alle Metamorphosen bis zum Republikaner durchwandern sahen, und der seine Protektion des Mailander Aufstandes abbüßen mußte, als später die Franzosen ihre Expedition nach Rom machten. Sie begannen damit, daß sie in Erfahrung gebracht hätten, der Feldmarschall beabsichtige die Stadt bombardiren zu lassen. Man bejahte diese Frage trocken. Darauf protestirten sie förmlich im Namen ihrer Regierungen, weil das Eigenthum ihrer Schutbefohlenen dadurch bedroht sen. Der Feldmarschall lub sie ein, sich mit den Ihrigen in seinen Schutz zu begeben, für das Eigenthum berselben hafte die Stadt Mailand.

Run sind wir aber überzeugt, daß sich in Mailand nicht zehn ansässige Franzosen befanden, es handelte sich also wahr= scheinlich um die Prosesseurs en barricades und sonstigen Freischärler, die ihre Hände in dem Blute österreichischer Soldaten gebabet hatten, nicht um ruhige und arbeitsame Bürger. Dann vertheibigte der Baron (so nannte sich der Republikaner noch immer) die Stadt und ihre gerechte Sache, stütte sich auf die Ordonnanzen des Grafen D'Donell, auf die in Wien gewährten Freiheiten; wie gewöhnlich, behauptete man, daß der Angriff vom Militär ausgegangen sen. Der Feldmarschall suchte endlich diesem nuplosen Geschwäße beiläufig mit der Erklärung ein Ende zu machen, daß er für seine Handlungen seinem Monarchen allein verantwortlich bleibe, und sich in seinen Maßregeln gegen eine rebellische Stadt von niemanden etwas vorschreiben lassen werde. Jest schlug man einen Waffenstillstand vor, dessen wesentlichste Bedingung darin bestand: Einstellung der Feindseligkeiten bis zu einer Entscheidung von Wien. Der Feldmarschall nahm diese Bedingung an, allein Casati, der wahrscheinlich schon wußte, wie nahe ihm der Entsas durch Karl Albert war, verwarf ihn. Der Kampf nahm unter unausgesetztem Sturmläuten aller der hunderte von Glocken, die Mailand zählt, seinen Und dem Himmel sey noch heute Dank, daß es Fortgang. so war! Welche schmachvolle Entscheidung hätten wir wohl von dem Wiener Revolutionsministerium erwarten können?

Während der Kampf in dem Innern Mailands mit ununterbrochener Wuth forttobte, kamen dem Feldmarschall die beunruhigendsten Meldungen von seinen beiden gegen die Schweiz und Piemont aufgestellten Brigaden zu. Der Kanton Tessin zog Truppen zusammen, über deren Iweck man im Ungewissen

mar, bewaffnete Freischärler ftromten in Menge über Die Grenge. In Piemont hatte der Sag gegen Desterreich ben bochften Bipfel erftiegen, Die Saupter ber geheimen Befellichaften forberten auf, bem geangstigten Mailand zu Gulfe zu ziehen; bie Truppen bewegten fich gegen ben Ticino, Freicorps bilbeten fich und hatten ichon auf verschiebenen Junften bie Grenze verlett. Stündlich gewannen biefe Gerüchte mehr an Ausbehnung und Starfe, fie wurden jur Bewißbeit. Es mußte nun ein ent-Scheibenber Entschluß gefaßt werben; bie Unterwerfung Dai= lands, die ohne Die treuloje Ginmischung Rarl Alberts nicht fehlen fonnte, erforberte wenigstens noch einige Tage, von bem Ticino aber ift es nach Mailand nur ein farter Marich. Auch angenommen, bag Rarl Albert noch fo viel Rechtlichfeitofinn und Gefühl bejaß, baß er vor ber Raumung Mailands nicht über ben Ticino ging (eine Wahl, Die er übrigens gar nicht mehr hatte, benn er war bereits ben höllischen Mächten verfallen), fo konnte ber Feldmarschall bei biefer Sachlage in Mailand feine lette Patrone nicht verfeuern. Kurz vor dem Ausbruch ber Revolution hatte er bem Generalcommando in Verona ben Befehl gegeben, ihm einen Transport von Munition zuzusenben; bleser Transport war nicht eingetroffen, später brachte man in Erfahrung, baß er bei Brescia von ben Infurgenten weggenommen worben war. Aus bem Innern bes Landes hatte man gar feine Nachrichten, allein bas, was in Mailand vorging, tonnte ben Feldmarschall aufflären über ben Zustand ber übrigen Stäbte, benn Mailand mar bas Haupt und bie Lenkerin ber Bewegung. Seine Festungen por allem flößten ihm bie größten Besorgniffe ein. wußte, daß fie nur mit ichwachen Befagungen verfeben und burchaus nicht auf ben Kriegszustand gerüftet maren.

Für einen Bertheibigungskrieg, der dem Feldmarschall zuerst bevorstand, den er nothwendig so lange sühren mußte, dis ihm die Bereinigung und Organisirung seiner Kräfte gelang, sehlt es der Lombardei an allen ersorderlichen Bedingungen. Ieder Schritt, den der Feldmarschall rückwärts machte, versmehrte seine Kräfte, ein längeres Berweilen in Mailand schwächte sie. Er wußte, daß er es nun nicht mehr mit-Karl Albert oder der empörten Lombardei allein, sondern mit ganz Italien zu thun haben würde, das ihn mit zahlreichen Schaaren in Flanken und Rücken bedrohte. Mailand mit seiner Insurrektion war nun eine Nebensache geworden; hier sich noch länger zu verweilen, hätte nichts anderes geheißen, als das Wohl der Armee und der Monarchie einem eitlen Ehrenpunkte zu opfern.

Allerdings hatte der Feldmarschall einen Augenblick den Gedanken, sich an der Adda aufzustellen, obgleich diese Linie nichts weniger als eine militärische Position ist, allein die Nachrichten, die ihm endlich, nachdem er Mailand geräumt, aus dem Innern zukamen, ließen ihn sogleich auf dieses Projekt verzichten.

ben Morgen vor der Front seines Husarenregimentes mit seinen Generaladjutanten auf und ab ging, wo er diesen wichtigen Entschluß besprach und seine Aussührung beschloß; sogleich wurden Besehle an die Brigaden Strassoldo und Maurer gesandt, welche auch noch Abends zur rechten Zeit in Mailand eintrasen, ohne auf bedeutende Schwierigkeiten gestoßen zu sehn. Die Maßregel wurde so geheim wie mögslich ausgeführt. Die Generale Clam und Wohlgemuth erhielten den Besehl, alle Gebäude von den Insurgenten zu reinigen,

die an den Wall stießen und den Marsch der Truppen Was der Feldmarschall bei beunruhigen fonnten. Rückzuge am tiefsten empfand, war der Mangel an Fuhrwerken, weil er nicht allein viele Berwundete und Kranke in den Händen der Gegner lassen mußte, über beren Schickfal er besorgt war, sondern weil ihm auch die Mittel fehlten, viele werthvolle dem Staate gehörige Gegenstände mitnehmen zu können, namentlich mußte er die im Palazzo Marino befindliche Centralkasse zurücklassen. Dieses Gebäude ist sehr massiv und seine Thore und eisernen Riegel konnten nur durch Kano= nen geöffnet werben, denn alle Beamten waren versteckt ober geflohen, es war nicht möglich, eines derselben habhaft zu Diese Schwierigkeit, wenn sie auch mit einigem Berwerden. lust verbunden gewesen wäre, war noch zu überwinden. 280 aber die Kasse hingeben? auf entladene Munitionskarren? Das ware das einzige Mittel gewesen, aber in der Lage, in der der Feldmarschall sich befand, waren seine Patronen nicht mit Geld aufzuwiegen. Nur einige hunderttausend Gulden in Gold= und Silberbaaren wurden aus der am Walle liegenden Münze gerettet.

Gegen Abend räumten alle Posten, die in den dem Walle nahe liegenden Kasernen sich befanden, ihre Ausstellung, namentlich das Polizeibataillon, welches sich in seiner Kaserne mit großer Tapserseit vertheidigt und gehalten hatte. Auch ein Bataillon Geppert Infanterie (Italiener), welches in Ronza von einer Uebermacht größtentheils bewassneter Beltelliner überfallen worden war, bahnte sich den Weg nach Railand, verlor aber seine Regimentsbagagen, die nicht durch die barrisadirten Straßen gebracht werden konnten.

Die Einleitungen zu diesen Anordnungen wurden mit

Umsicht von dem Chef des Generalstabes, Oberst Graf Wrastislaw, getroffen und mit Pünktlichkeit ausgeführt.

Abends gegen 10 Uhr standen sämmtliche Truppen in fünf Colonnen auf dem Wassenplat ausmarschirt. Die Brisgaden Wohlgemuth und Clam hatten sich ihres Austrags vollstommen entledigt. Alle den Wällen nahe liegenden Gebäude, so wie jene Häusergruppe, welche den Bahnhof bildete, wursden von den Insurgenten gereinigt, viele derselben mit Sturm genommen, andere durch das Feuer der Geschütze und Raketen in Brand gesteckt. Die Flanken des weiten Zuges waren durch Tirailleurs gedeckt. Die ganze Bewegung ward von den Insurgenten wenig gestört, nur dei der Porta Tenaglia war ihr Feuer ziemlich heftig. Hauptmann Hussewich von Rukavina Grenabieren erhielt hier einen Schuß in den Rücken, an dem er stard.

Rachdem die Avantgarde einen angemessenen Borsprung gewonnen hatte, solgten die übrigen Colonnen. Der Feldsmarschall befand sich an der Spite der dritten. Das Kastell und die Arena blieben noch so lange besetzt, die der ungeheure Train abgesahren war, den die Wagen sliehender Officierssund Beamtensamilien und anderer die Bolsswuth sürchtender Deutschen bildesen. Ihre Besatungen solgten dann, den Rückzug deckend. Der Zug ging um den Wall durch die Porta Orientale, die äußere Circumvallationslinie einschlagend, und dann dei Porta Romana in die Straße eine bewundestungswürdige Ordnung, es sand nicht die leisesse Stockung statt. Die beiden Brigaden Wohlgemuth und Clam schlossen sich an die Hauptcolonne. General Clam übernahm die Rachhut.

Wenn man die große Ermüdung der Truppen in Erwägung zieht, die fünf Tage und Nächte unter einem kalten

Regen, in beständigen Kämpfen gegen einen in Häusern versteckten Feind zugebracht hatten, die während dieser Zeit wie begreiflich nicht aus ihren Kleidern gekommen, kaum einige Stunden Schlaf und nur unvollkommene Nahrung genossen hatten, so fühlt man sich mit Bewunderung für die Armee erfüllt, die ruhig und mit fester Haltung, mit dem Vorsatz in der Brust dahin zog, den heutigen Tag durch blutige Siege zu rächen. Ganze bot übrigens einen wahrhaft schauerlichen Anblick bar. Die Racht war finster und kalt, von den Thürmen raste ber Sturm mit ununterbrochenem Geheul. Das fleine Gewehr= seuer knatterte, die Kanonen donnerten, die Flammen zahl= reicher Gebäude, die brennenden Barrifaden beleuchteten den Marsch der Soldaten. Stolz und ruhig im Vorgefühl des balbigen Sieges, blickte der Feldmarschall in der Mitte seiner Krieger über diese schaurige Scene; mit solchen Soldaten durfte er alles hoffen. Wir werden bald wiederkehren, waren die Abschiedsworte, die er gegen Mailand gewandt sprach. War es der gerechte Zorn, der hiebei die Stirne des Feldmarschalls in brohende Falten zog, so muß man gestehen, daß eine so beispiellose Verrätherei, wie diese Insurrektion, ihm den gerechtesten Anlaß dazu gab. Doch bis zum 6. August war dieser Unmuth wieder verraucht, in seinem milden Herzen fand nicht Rache, sondern nur Mitleid mit den Verirrten Raum.

Die große Truppenbewegung in der Racht hatte, da man sie nicht begriff, aber doch bemerkte, in Mailand ansangs Besstürzung verbreitet; besto größer war der Taumel der Freude, als man beim Tagesanbruch bemerkte, daß die Stadt von den Destersreichern geräumt war. Das Volk stürmte die nun von niesmand mehr besetzen Thore. Das lächerlichste Getriebe fand in Mailand statt. Siegesgeschrei, Triumphzüge, Huldigungen,

der provisorischen Regierung gebracht, wechselten mit ein= ander, an die Verfolgung des abziehenden Feindes dachte niemand. Alte gebrechliche Frauen, Kinder und Kranke, welche sich Deutsche nannten, wurden wie Kriegsgefangene behandelt. Die improvisirte tapfere Nationalgarde erröthete nicht, sich als Schildwache vor ihre Thüren zu stellen, gleich als gälte es im Sieg überwundene tapfere Feinde zu bewa= chen. Jeden Augenblick verbreitete sich die Rachricht, der Feldmarschall werde gefangen gebracht. Der Graf Borromeo, w erzählt man wenigstens, stürzte die Stiege hinab, den gefangenen Feldmarschall zu empfangen. Plat für den General? schrie er, aber es war nur ein falscher Lärm. Der eble Graf hatte sich täuschen lassen, der Feldmarschall zog an der Spize von 15,000 Mann mit 50 Kanonen ruhig der Basis seiner fünftigen Operationen zu, und von der Gefangenschaft dieses Felbherrn träumten die Demagogen Mailands! Das Lächerliche paarte sich mit dem Absurden. Der als Schriftsteller bekannte nachherige Kriegsminister Litta schrieb an alle Pfarrer und Ortsvorsteher, daß der Feind geschlagen in wilder Flucht begriffen sen, und daß es jett nur noch gelte, die letten Ueberreste dieser Barbarenhorden zu vernichten, wozu er sie im Namen des Vaterlands auffordere. Dieses absurde Triumph= geschrei der hasenfüßigen provisorischen Regierung wäre bald dem Städtchen Melegnano theuer zu stehen gekommen.

Als die Evlonne, an deren Spipe sich der Feldmarschall in Person befand, sich Melegnano näherte, ritt der Chef des Generalstads, Oberst Graf Wratislaw, begleitet von dem Hauptmann Graf Castiglivni von Kaiser=Jäger voraus, um die erforderlichen Einleitungen zur Lagerung der Truppen zu treffen. Kaum waren sie im Orte angesommen, so umringte

man sie, schleppte sie auf die Municipalität, wo sie eine Masse bewassneten Gesindels fanden, das unter Schimpsen und Todesdrohungen von ihnen verlangte, der Feldmarschall solle die Wassen niederlegen und sich mit seinen Truppen als Gesangene ergeben. Der Oberst machte sie auf die Ungereimtheit ihrer Forderung aufmerksam, und zeigte ihnen, welcher Gesahr sie das Städtchen aussetzen; allein umsonst. Die Aussorderungen der provisorischen Regierung und die Aufreizungen ihrer Emissäre hatten den guten Leuten den Kopf so verrückt, daß der Oberst in der That in Lebensgesahr schwebte, der er nur dadurch entging, daß man ihn mit seinem Gestährten in das dortige mittelalterliche Kastell schleppte, wo er durch seinen Kerfermeister, der mit ihm entsloh, befreit ward.

Als der Feldmarschall durch die Avantgarde Nachricht von dem, was in Melegnano vorging, erhielt, verließ ihn die Geduld. In wenigen Minuten bonnerten einige Zwölf= pfünder und Raketenbatterien gegen Melegnano, das sogleich in Brand gerieth. Den Grenzern und Jägern der Avantgarde befahl er, den Ort mit Sturm zu nehmen, indem er ihn der Plünderung preisgab. Obgleich die Insurgenten aus ben ersten Häusern auf die eindringenden Truppen seuerten, so war doch der Widerstand in einem Augenblick überwunden. Die Satelliten der provisorischen Regierung ergriffen die Flucht und überließen den unschuldigeren Theil der Bevölkerung der Rache der Soldaten. Der Feldmarschall rief die plündernden Truppen bald wieder zurück, die eilig seinem Ruse solgten; einige Gebäude brannten ab und einige Bürger fanden den Tod, hauptsächlich durch Kanonenkugeln, ihre Leichname lagen auf der Straße. Die über ben Lambro führende massibe Brücke hatten die Insurgenten nicht zu zerstören vermocht,

dagegen hatten fie diefelbe durch Steine, Barren und Balten dergestalt verrammelt, daß die Wegräumung dieser Barrikade Mühe und Zeit erforderte, ein Umstand, der jum großen Rachtheil der Städtischen ausschlug, weil nun die im Durchmarsch begriffenen Colonnen im Orte Halt machen mußten, und der ermüdete und erbitterte Soldat durch Deffnen der Gewölbe, Keller und Bäckereien fich Lebensmittel zu verschaffen suchte. Das Schicksal Melegnano's trug gute Früchte. wie gewöhnlich vergrößerte Gerücht seines ganzlichen Unterganges flog burch das ganze Land und verbreitete überall Schrecken und Bestürzung. Lein Ort wagte mehr, dem Marsch der Truppen Widerstand zu leisten. Zwischen Mailand und Melegnane waren wir noch auf Abgrabungen und Barrikadirungen der Straße gestoßen, von nun an war keine Rede mehr davon. Straßen und Brücken waren im besten Zustand, und bestanden wirklich irgendwo Barrifaben, so verschwanden sie bei umserer Annäherung. Die Orte gaben willig her, was die Truppe bedurfte, und ruhig wie im Frieden, unter Beobachtung der strengsten Mannszucht, durchzogen wir das Land.

Die Verluste, die der Feldmarschall in dem Straßenkampf erlitten hatte, waren keineswegs so bedeutend, daß sie eine Schwächung seiner Macht genannt werden konnten. Wir wollen für die vollkommene Richtigkeit der Ziffern nicht haften, da wir in diesem Bezuge unserem Gedächtnisse nicht undedingt trauen dürsen, wir glauben jedoch der Wahrheit sehr nahe zu kommen, wenn wir die Jahl der Todten auf 5 Offisciere und 176 Mann, jene der Berwundeten auf zweihundert einige dreißig mit mehreren Officieren, die der Gesangenen zwischen 150 und 180 annehmen. Die Gesangenen rührten von jenen kleinen Posten her, die sich entweder nicht mehr befreien konnten oder durften; so z. B. die Wache des Geniegebäudes und Stadtcommandos, die sich nur wegen Mangel
an Munition ergeben mußte, die aber keineswegs aus einer Compagnie, wie einige Erzähler irrig behaupten, sondern aus
einem gewöhnlichen verstärkten Wachposten bestand; dann
die Wache des Spitals, die durchaus zum Schuze desselben
zurückleiben mußte, ferner die Krankenwärter, einige Officiersbiener, und so weiter.

Mailand hat eine Liste seiner gefallenen Freiheitstämpfer veröffentlicht, die wir aber für eine officielle Lüge erklären. Obgleich die Mailander gedeckt gegen einen ungedeckten Feind tämpsten, so muß dennoch ihr Verlust weit größer gewesen seine, denn man muß nicht vergessen, daß eine Menge von Häusern mit Sturm genommen werden mußte, wobei, wie begreislich, die Zahl der Opfer bedeutend war. Hätte sich der Soldat in diesem Kampse nicht mit großer Mäßigung benommen, so würde Mailand die Zahl der Todten nach Tausenden zählen.

Hunderten von Gefangenen schenkte der Feldmarschall die Freiheit, nicht gerechnet jene, die durch die Menschlichkeit der Officiere dem Tode entrissen wurden.

Ueberhaupt war das System der Lüge in diesem Kriege von unsern Gegnern dergestalt organisirt, daß es um seiner Uebertreibungen willen uns nichts schadete, die eigene Sache aber verdächtigte und lächerlich machte. Zur Unterhaltung unserer Leser geben wir hier ein Pröbchen eines Bulletins, welches über das kleine Scharmützel von Goito, auf das wir bald kommen werden, erschien und damals durch ganz Ita-lien cirkulirte.

"Die österreichische Armee hat aufgehört zu seyn. Bierzig=

tausend Gesangene haben sich vor dem großen Schwerte Italiens niedergeworsen. Radesky, dem beide Beine zerschmettert waren, ist unter dem Beisallsgeschrei der Armee am Schweise seines Pferdes sortgeschleist worden. Verona hat sich ergeben, man hat sich aller Fahnen, Kanonen, aller Bagagen des Feindes bemächtigt. Die Zahl der Todten ist unberechendar," und so weiter.

So zu lügen ist wenigstens der Mühe werth. Spaßvögel haben sich die Unterhaltung gemacht, zu berechnen, wie hoch nach den Bekanntmachungen die Verluste der Desterreicher sich an Todten und Verwundeten beliefen, und haben die nicht unbedeutende Zahl von nahe an acht Millionen herausgebracht.

Armes Desterreich! Blut, viel edles Blut hast du allers dings vergossen, aber so schlimm ist es dir doch nicht ersgangen.

Sehr bedeutend waren bagegen die Verluste, welche die Truppen an ihrem Mobiliarvermögen erlitten. Vom Feldmarsschall abwärts hatten die Officiere fast nichts gerettet als was sie am Leibe trugen. In den ersten Stunden des Kampses hatte man nicht daran gedacht, etwas aus den Wohnungen sortsbringen zu lassen. Später war es wegen der vielen Barristaden nicht mehr möglich, ohne Menschenleben dabei zu opfern. Wäre aber auch die Rettung der Effekten noch möglich gewesen, so sehlte es doch an dem erforderlichen Fuhrwerk zum Fortsbringen derselben.

Eben so erging es dem Soldaten. Die mit allem sehr wohl ausgerüsteten Truppen waren in ihren gewöhnlichen Monturen ausgerückt, und hatten dagegen ihre neuen Monturen in den Monturskammern zurückgelassen. Da sie nicht mehr in ihre Kasernen zurücksehrten, so ging dieses alles

verloren, ein um so empfindlicherer Verlust, als man nun einen Krieg mit abgetragenen Monturen eröffnen mußte.

Die sogenannte provisorische Regierung, jeden Begriffes von Recht baar und ledig, bemächtigte sich dieses Privatseigenthums und ließ es in öffentlichen Licitationen zersplittern; freilich machte sich die Armee später dafür bezahlt, aber nicht Alles läßt sich mit Geld wieder ersezen, und so ging denn auch Manches verloren, das für den Eigenthümer ein unerssetzlicher Verlust war.

Der Feldmarschall lagerte bei Melegnano und septe, in seinen Flanken gedeckt durch die Brigaden Strassold und Clam, seinen Marsch am 25. nach Lodi sort. Auch hier war es bereits zu unruhigen Austritten gekommen, es hatte sich eine provisorische Regierung gebildet; unterdessen war der Erzherzog Ernst, der als Brigadier dort stand, noch Meister seiner Stelslung geblieben und hatte die Brücke über die Adda in seiner Macht. Die Bevölkerung zeigte zwar eine seindliche Haltung, allein die mit Blipesschnelle sich verbreitende Rachricht dessen, was in Melegnano stattgefunden hatte, stimmte sie um. Der Feldmarschall zog ohne alle Störung ein und lagerte mit seinen Truppen jenseits der Adda, indem er die Stadt mit mehreren Bataillons besett hielt.

In dieser Stellung hätte der Feldmarschall in wenig Tagen Verstärfung von 6—7000 Mann nebst mehreren Batzterien erwarten können. Die Garnisonen von Pavia, Piacenza, Brescia und Crema waren im Anzug. Noch kannten wir die Treulosigkeit Karl Alberts in ihrem ganzen Umfange nicht, es kam also neuerdings die Frage zur Verhandlung, ob wir in der Stellung von Lodi weitere Nachrichten aus den Propinzen abwarten sollten. Da machte eine Nachricht, die uns

wie ein Blit aus heitern Lüften traf, jedem ferneren Zweisel ein Ende. Durch einen aufgefangenen Brief erfuhren wir die Greignisse und den Verlust Venedigs. Wie schwer es uns auch fiel, wir mußten an eine Kunde glauben, die wir für unmöglich gehalten hätten. Sie öffnete uns nun mit Einem Schlage die Augen über unsere Lage, benn daß das flache Land und die übrigen Städte dem Beispiel der Hauptstadt gefolgt seyn werden, barüber konnte uns kein Zweisel mehr Welche ungeheuern Hülfsmittel aber die Revolution bleiben. aus den Arsenalen und Magazinen Venedigs schöpfen, wie sehr sie daburch ihre Kraft und Intensität vermehren und stär= fen würde, mußte auch dem Kurzsichtigsten flar werden. Da Benedig gefallen, so schien nichts mehr unmöglich. Den Feldmarschall erfüllte das Schicksal seiner Festungen, über die er keine Nachrichten hatte, mit der größten Besorgniß, von ihrer Erhaltung hing auch die Erhaltung Italiens ab. beschloß daher, unverzüglich seinen Rückzug nach Verona fortzuseßen.

Unbelästigt von dem Feinde zog er über Crema, Manerbio und Montechiari dem Mincio zu. In Crema vereinigte er sich mit der schwachen Garnison dieser Stadt, wo der Major Graf Goudenhoven von Bayern-Dragoner mit Entschlossenheit und dadurch, daß er die Häupter der Freiheitspartei verhaften ließ, den Aufruhr darnieder gehalten hatte. Auch stieß hier Fürst Karl Schwarzenberg mit dem, was ihm von der Garnison Brescia's geblieben war, zu ihm.

In Manerbio erfuhr der Feldmarschall, ebenfalls durch einen aufgefangenen Brief, daß Mantua sich noch halte, aber in höchster Gefahr schwebe. Er ertheilte nun dem General Wohlgemuth den Befehl, mit sieben Bataillons und drei Batterien unaushaltsam und ohne mehr Rast zu machen, als eben zum Abkochen für die Mannschaft ersorderlich sen, nach Mantua zu marschiren. Das unerwartete Erscheinen dieser Truppen vor den Thoren Mantua's bestreite diesen wichtigen Plat von seder serneren Gesahr. Erst in Montechiari erhielten wir durch den Oberlieutenant Gras Pimodan von Windischsgräße Chevaurlegers die ersten officiellen und bestimmten Nachzichten über die Ereignisse, die unterdessen im Benetianischen stattgefunden hatten. Nun erst vermochte der Feldmarschall die ganze Lage der Dinge zu übersehen. Er ließ an der Linie der Chiese eine Arrieregarde stehen, zog den Ueberrest seiner Truppen auf das linke Minciouser und eilte sür seine Berson nach Berona, wo er am 2. April eintras.

Wir werben uns furz fassen in der Schilderung dessen, was in den übrigen Städten vorging. Wir erblicken überall dasselbe Gewebe von List, Trug und Verrätherei. Ansangs geheuchelte Freude über die Wiener Ordonnanzen, dann die Forderung der Errichtung der zugesagten Nationalgarde, unterstützt von der Treulosigseit oder Schwäcke der politischen Behörden. War diese Forderung bewilligt, so solgte die Vildung einer Revolutionsbehörde, die die ganze politische Macht usurpirte und statt einer provisorischen Nationalgarde eine allgemeine Volfsbewassnung vornahm. Endlich der Bersuch, sich treuloser Weise der Person der höchsten Militärcommandanten zu bemächtigen; an mehreren Orten Absall der verführten Soldaten, Barrisadenbau und Sturmläuten.

Obgleich burchaus über Einen Leisten geschlagen, ward diese Rolle doch mit großer Feinheit und List burchgeführt, und mit Beschämung gestehen wir, daß sie fast überall gelang; sast überall ließen die Militärbehörben sich burch Täuschung

hinhalten und erwachten erst aus ihrer Zweifelsucht, wenn es schon zu spät war. Wer übrigens die große Abneigung unserer Regierung gegen Blutvergießen, wer die strengen Befehle kannte, die dießfalls den Truppenanführern gegeben waren, der wird zwar keine Rechtfertigung, aber boch eine Entschuldigung der Befehlshaber darin finden, wenn diese mit Gewaltmaßregeln bis aufs Aeußerste und leider oft so lange zauderten, bis es zu spät war. Die Energie und Entschlossenheit, die der Feld= marschall für seine Person bei Bekampfung des Aufstandes in Mailand entwickelte, kann bei Beurtheilung der Unterbefehls= haber nicht zum Maßstabe dienen; was er thun durfte, was er verantworten konnte, das durfte, das konnte ein Anderer nicht. Desterreich war keine Militärregierung; nirgends, Dal= matien ausgenommen, wo es vielleicht am wenigsten Noth thut, war Civil= und Militärgewalt mit einander vereinigt; das Rivalistren der beiden Gewalten war in unserem Staate stark ausgeprägt, daher wenig freundliches Zusammenwirken derselben. Nicht selten betrachtete die Civilgewalt die Militär= macht geradezu als ihren Feind, und das Militär rächte sich nach seiner Art durch Geringschätzung der ersteren. Persönliche Eigenschaften der Chefs konnten dieses Verhältniß versöhnlicher gestalten, allein sie konnten alle seine Uebelstände nicht be-Hoffen wir, daß dieses eine Aenderung erleiden wird. Im Angesicht der gegenwärtigen Zeit ist Zwiespalt der beiden großen Gewalten des Staates eine gefährliche Sache, und mit der Gensbarmerie allein wird es denn doch nicht gehen.

Kehren wir zur Geschichte zurück. In Piacenza, wo das Regiment Rukawina, in Pavia, wo das Regiment Gyulai in Besatzung lag, fand kein Aufruhr statt. Die Truppen zogen unbelästigt ab, und die Einwohner, froh, dieser gefährlichen Gäste los zu werden, leistefen ihrem Abzuge noch Beistand.

Anders verhielt es sich in Como. In Varese lag das zehnte Jägerbataillon, in Como ein Warasbiner Grenzerbataillon, zwei Compagnien Prohaska und ein Zug Radepky-Husaren. Diese Truppen gehörten zur Brigade Straffoldo. Der tapfere und umsichtige Oberst Kopal, an der Spize des zehnten Jägerbataillons, erkannte balb das Gefahrvolle seiner Lage, er bahnte sich mit den Waffen in der Hand einen Ausweg und vereinigte sich mit der Brigade in Saronno. Allein in Como zauberte man zu lange. Die Stadt liegt in einem tiefen Kessel, und zwar so, daß jeder Ausweg aus derselben sehr leicht verhindert werden kann. Kaum hatte die Revolution begonnen, so strömten tausende wohlbewaffneter Freischaaren aus dem nahen Kanton Teffin und den Bergen des Beltlins nach Como. Durch Täuschungen hingehalten, versuchte der Commandant des Bataillons Warasbiner Grenzer, Major Baron Millutinovic, mit seinem Bataillon das Freie zu erreichen, allein er erhielt einen Schuß in den Schenkel und starb bald barauf an seiner Wunde. Der im Commando ihm nachfolgende Hauptmann ließ sich dadurch bestimmen, in die Kaserne zurückzukehren. Run war die Sache verloren; burch Hunderte von Barrikaden eingeschlossen, bewacht durch die nahe gelegenen, mit guten Schüßen stark besetzten Häuser, blieb dem Bataillon keine Wahl mehr, es mußte sich ergeben. Die zwei Compagnien von Prohaska lagen in einer Kaserne der Vorstadt, bereit, sich an das Grenzerbataillon anzuschließen; da dieses nicht erschien, leisteten sie einen langen und tapferen Widerstand, aber endlich zwang Hunger und Mangel an Munition auch sie zur Uebergabe. Das war einer der

bebeutendsten Berkuste, ber die Armee traf, da die Besatzung aus lauter treuen, ergebenen Truppen bestand. Es läßt sich nicht bezweiseln, daß die Garnison von Como durch ein rasches Vorrücken ihrer Brigade besreit worden wäre, allein die in Mailand ausgebrochene Empörung verhinderte dieses.

Wir haben früher erwähnt, daß ein Bataillon Erzherzog Sigismund sich den Weg aus Bergamo gewaltsam eröffnet und sich mit dem Feldmarschall in Mailand vereinigt batte. Run blieb nur noch ein Bataillon Sluiner Grenzer zurück. Dieses Bataillon lag in mehreren Kasernen, und das ganze Augenmerk der Insurgenten war darauf gerichtet, die Berseinigung der getrennten Theile zu verhindern. Inzwischen gelang es dennoch dem Commandanten, dieses Manöver zu bewerkstelligen, und nun verließ er dei Nachtzeit, und zwar auf einer Seite, wo man es nicht vermuthete, die Stadt und vereinigte sich mit mancherlei Schwierigkeiten unerwartet auf der Ebene von Montechiari mit drei von Cremona kommenden Schwadronen Kaiser-Uhlanen, welche Truppen nun vereint sich nach Peschiera wandten.

In Brescia hatte basselbe Spiel der Einschläserung begonnen, womit man den Feldmarschallseutenant Karl Schwarzenberg hinzuhalten suchte, dis man Nachricht von den Ereignissen
in Maisand und den übrigen Städten erhielt, während man
einstweisen Alles auf den nahen Ausbruch vorbereitete. Kaum
waren diese eingetrossen, so verlangte man von der Garnison
Niederlegung der Wassen. Jest ließ Schwarzenberg die bestimmten Alarmschüsse geben, allein die zusammenrückende
Garnison ward nun überall mit Schüssen empfangen. Anderthalb Compagnien des dritten Bataillons Haugwiß sielen ab
und nahmen ihren Commandanten, Major Baron Wimpsen,

gefangen, der Ueberrest blieb treu und folgte dem Fürsten, der nun seinen Marsch über Orzinovi gegen Erema nahm, wo er sich mit dem Feldmarschall vereinigte. Der Fürst hatte dem früher erwähnten, vom Feldmarschall erwarteten Munitionstransport eine Compagnie Hohenlohe und einen Zug Bavern-Dragoner entgegengeschickt. Es war dieser Abtheilung jedoch unmöglich, den start barrisadirten und mit Insurgenten besetzten Ort Santa Eusemia zu passiren; sie zogen sich also zurück und vertheidigten sich in einer ehemaligen Stückgießerei so lange, dis sie den Abmarsch der Garnison ersuhren, der sie, ohne vom Feinde besonders belästigt zu werden, nachsolgten. Den beiden Compagnien von Hohenlohe, welche sich im Kastell besanden, gelang es ebenfalls, unversolgt abzuziehen; sie zogen sich durch die Berge gegen Tyrol und vereinigten sich später wieder mit der Armee.

Sehr schmerzlich war die Katastrophe, die die Garnison von Eremona tras. Im Augenblick der Entscheidung empörten sich die beiden Bataillone von Erzherzog Albrecht und ein Bataillon Eeccopieri=Infanterie, welche die Garnison bildeten, und gingen, von einigen treulosen Officieren geführt, zur Insurrektion über. Dieser schändliche Verrath einer Truppe, auf deren Treue man rechnete, hatte eine Convention zur Folge, wodurch zwar der Abmarsch der drei in Eremona besindlichen Schwadronen Kaiser=Uhlanen ermöglicht wurde, aber eine Batterie in den Händen der Insurgenten gelassen werden mußte.

Die Officiere der abgefallenen Bataillone, etwa 70 an der Zahl, sollten zufolge dieser Uebereinkunft nach Tyrol gesbracht werden; bei Desenzano wurden sie von Brescianer Freischaaren, die sich an die Convention von Cremona nicht

gebunden hielten, überfallen, ihres Gepäcks beraubt und nach Brescia in Gefangenschaft gebracht. Die vorrückenden Piesmontesen hatten nicht den Muth oder den Willen, diese so völkerrechtswidrig behandelten Officiere ihrer Gesangenschaft zu entlassen, wahrscheinlich weil sie mit so wohlseil errungenen Trophäen prunken wollten.

Diese Vor allen gefährdet war die Lage Mantuas. wichtige Festung hatte, wie alle andern, die Folgen eines mehr als dreißigjährigen Friedens erfahren. Man hatte eben nicht mehr auf dieselbe verwendet, als nothwendig war, um sie vor gänzlichem Verfall zu bewahren. Mehrere bedeutende Werke waren unvollendet geblieben. Vieles für den Kriegs= zustand unentbehrliche Material war nach und nach aufgezehrt worden, ohne daß man an seinen Ersatz gedacht hatte. Ber= proviantirt war sie gar nicht. An Munition fehlte es nicht, aber sie war nicht verarbeitet und lag zu tausenden von Centnern in zwei mehrere Stunden von der Festung ent= fernten Friedenspulvermagazinen. Zu ihrer Bergung in der Festung fehlte es an Fuhrwerken. Die Garnison bestand aus zwei Bataillons Haugwitz, dem 6. Garnisonsbataillon und zwei Schwadronen Windischgräß-Chevaurlegers. Man hatte kaum so viel Garnisonsartillerie, als erforderlich war, um einige zwanzig Kanonen bedienen zu können, nebst einigen Mann Genietruppen. Das Regiment Haugwitz bestand aus Italienern, das 6. Garnisonsbataillon der Mehrzahl nach ebenfalls. Ob diese Truppen treu ausharren würden, war wenigstens problematisch. Das Regiment Haugwit ward durch Refruten der Provinz Brescia ergänzt, es stand also in direkter Berührung mit seinen Blutsverwandten, die sämmtlich der Fahne des Aufruhrs gefolgt waren. Die große Thätigkeit,

bie der Oberst Graf Pergen nebst seinen Officieren, so wie der Commandant des 6. Garnisonsbataillons, Wainowich, ent-wickelten, erhielten jedoch diese Truppen in Treue und Disciplin. Dieser Zustand der Garnison und der Festung bedrohte den Commandanten General der Kavallerie von Gorczsowsky mit der größten Gesahr; es erforderte die höchste Umsicht und Standhaftigkeit, ihr zu entgehen und so lange jeden blutigen Conslist mit der Bevölkerung zu vermeiden, dis die Hülse, auf die er rechnen durste, eingetrossen und er in die Lage versetzt sehn würde, mit Krast den revolutionären Umtrieben ein Ende zu machen.

Wie überall hatten in Mantua die ersten Unruhen mit Angriffen auf die Lotterie und das Eigarrenrauchen begonnen. Am 18. März, wo die Ereignisse Wiens bekannt wurden, erfolgten große Demonstrationen im Theater, man erschien öffentlich mit dreifarbigen Kokarden, und jest schon sing man an, im Geheimen Wassen auszutheilen. Am 19. bildete sich mit dem Podesta Graf Arco an der Spise ein Revolutionscomité, das das Ansehen der politischen Behörde ganz verschlang und die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten usurpirte.

Da man wußte, daß das aus dem Modenesischen und Parmesanischen zurückehrende Regiment Franz Ferdinand d'Este, auf welches Gorczkowsky seine Hosstnungen setze, im Anzug gegen den Po begriffen sey, sandte das leitende Comité Emissäre aus, um alle fliegenden Brücken und Uebersuhrmittel zu vernichten oder in Sicherheit zu bringen, die Straßen abzugraben, zu verbarrikadiren und den Uebergang des Regiments, den man sürchtete, zu verhindern. Gorczkowsky ließ die wenige verfügbare Artilleriemannschaft auf die Wälle rücken, die aufgeführten Kanonen gegen die Stadt richten und im

Seheimen mit Munition versehen. Er brohte mit dem Belagerungszustand, die Thore wurden gesperrt, die Besatung der Citadelle verstärkt, und ihr in der Person des Hauptmanns Mauler von Haugwiß ein tüchtiger Commandant gegeben.

In dieser drohenden Stellung gegen einander verharrten die beiden Parteien während des 20. und 21., während wels cher Zeit das Revolutionscomité nicht aufhörte, die Treue der Truppen durch Emissäre zu erschüttern und die abenteuerliche sten Berichte über den Untergang des Feldmarschalls mit allen seinen Truppen zu verbreiten. Am 21. verkündete die politische Behörde, daß der sich damals in Verona befindliche Erzherzog Vicekönig für Mantua die Errichtung einer provisorisch aus 300 Mann bestehenden Nationalgarde bewilligt habe. benütten die Empörer die Nacht, um eine Menge Gewehre zu vertheilen und sich zu verbarrikadiren, wodurch sie sogar die direkte Verbindung mit der Citadelle sperrten. Aus der Andreasfirche machten sie ein Waffenbepot und verbarrikabirten sich daselbst auf alle mögliche Weise. Das Rathhaus ward mit mehreren hundert Bewaffneten, so wie auch verschiedene andere Punkte der Stadt besetzt. Ein blutiger Zusammenstoß schien unvermeidlich. Der Festungscommandant sandte nun zwei Officiere an das Comité, die Aufräumung der Barri= kaden zu verlangen, und ließ gleichzeitig die Garnison auf die Alarmpläte ausrücken. So standen nun Bevölkerung und Garnison schlagfertig einander gegenüber. Den Bemühungen des Bischofs gelang es, das Volk einigermaßen zu beschwichtigen. Das ausgestreute und durch den Artilleriecommandanten Oberst Baaber flug genährte Gerücht, daß ein Theil Mantuas unterminirt sey, trug viel bazu bei, das Bolf im Schach zu halten. Jest sandte das Comité eine Deputation an den

Festungscommandanten, deren insolenter Wortführer der Domherr Strambio war, welcher unter dem Borwand, daß die Gegenwart der ausgerückten Truppen allein die Aufregung erzeuge, forderte, daß die Truppen sich in die Außenwerke zurückziehen solle. Mit Energie und Unwillen wies der Festungscommandant diese Forderung zurück, konnte aber nicht verhindern, daß der revolutionäre Ausschuß in dem Innern der Stadt mit Hülfe seiner Nationalgarde die ganze Gewalt der politischen Behörde ausübte.

Während dieß vorging, traf der Feldmarschall Erzherzog Ferdinand, die regierende Herzogin von Modena begleitend, in Mantua ein. Die hohen , Reisenden wurden von der Rationalgarde auf die Municipalität geführt, wo ein Graf Arris vabene die Frechheit hatte, der Herzogin seinen Schutz anzubieten und Muth zuzusprechen, worauf die Herzogin königlichen Sinnes antwortete (Satis regaliter respondit, sagt Livius): "Eine deutsche Frau kennt keine Furcht." Hievon unterrichtet, begab sich Gorczkowsky, jede andere Rücksicht auf die Seite setzend, nur von zwei Officieren begleitet, auf die Municipalität. Diese Gelegenheit benützten die Fanatiker der Partei und bean= tragten die Gefangennehmung des Festungscommandanten und der hohen Herrschaften, einige darunter verlangten sogar ihre Ermordung. So weit ging jedoch weder der Muth, noch die Verborbenheit der Mehrheit. Man ließ die Herzogin, von der Nationalgarde bis zur Cidatelle begleitet, abreisen, und Gorczkowsky kehrte zu Fuß, wie er gekommen, durch den auf= geregten Pöbel zurück, ohne daß jemand, trop ber mehrfachen Aufforderungen, es gewagt hätte, ihm Hindernisse in den Weg zu legen.

Der Festungscommandant, der seine ganze Hoffnung auf

das Eintreffen des Regiments Este gesetzt hatte, sandte in der Nacht ein Detaschement mit dem Befehl ab, diesem Regiment seinen Uebergang über ben Po zu sichern. Das Comité, bavon benachrichtigt, ergriff nicht allein alle Maßregeln, um dieses zu hindern, sondern sandte noch Deputation über De= putation, welche die Uebergabe der Festung forderten. Stolz von Gorczkowsky zurückgewiesen, stürzten sie unter das Volk, um daffelbe zum Beginn der Feindseligkeiten aufzufor= dern, allein es gelang der gemäßigten Partei, die Absendung einer Deputation an den Vicekönig nach Verona durchzusetzen. Diese Deputation reiste ab; inzwischen fuhr man fort, Barris kaden gegen das Thor Ceresa zu errichten, wo das Regiment Este herkommen sollte. Diesem war es mit Hülfe der abge= sandten Detaschements unterdessen wirklich gelungen, die fliegende Brücke aufzufinden und herzustellen, und während man gegen das Thor Ceresa Vertheidigungsanstalten traf, umging Oberst Castelliz, einen Theil der Festung und rückte mit acht Compagnien durch das Thor Pratilla in die Festung ein; den so getäuschten Pöbel ergriff Furcht, er zerstreute sich für diese Racht nach allen Richtungen.

Nun hatte zwar diese kleine Verstärkung die Sefahr noch nicht beseitigt (denn Mantua zählt 30,000 Einwohner), aber die Lage des Festungscommandanten doch um Vieles gebessert. Bei der ungewissen Stimmung des italienischen Theils der Besatung war es indessen immer noch nicht gerathen, sich, ehe man dazu gezwungen war, in einen Straßenkampf einzulassen. Die nach Verona entsendete Commission kehrte zurück, hatte aber weiter nicht erreicht, als daß der Vicekönig dem Festungscommandanten es anheim stellte, nach Pslicht und Gewissen zu handeln. Noch einmal versuchte das Comité Gorczkowsky

zur Uebergabe der Festung aufzufordern, sich auf einen angeblichen Befehl des Vicekönigs stützend. Mit Ruhe entgegnete er, daß er einen solchen Befehl nicht erhalten habe, daß er ihn aber auch nicht befolgen würde, indem er von dem Feldmarschall allein abhänge, und daß man ihm die von seinem Kaifer ihm anvertraute Festung nur mit seinem Leben entreißen werde. Wüthend über die Täuschung ihrer Hoffnung, denn man fühlte, daß man den günstigen Augenblick versäumt hatte, stürzten sich nun die Demagogen unter das Volk, es zum Beginn des Kampfes aufzuheten. Schon schien ein Blutbab nicht mehr vermeidlich, da wirbeln plözlich Trommeln vor den Thoren und das Regiment Erzherzog Ernst, vom General= commando gesandt, zieht, nachdem es sich den Durchzug durch mehrere insurgirte Orte hatte erkämpfen müssen, mit fliegenden Fahnen in Mantua ein. Den Empörern fallen die Waffen aus der Hand. Mantua ist gerettet und mit ihm eines unferer festesten Bollwerke dem Kaiser erhalten.

Am 31. März traf auch Wohlgemuth mit seinen sieben Bataillons und drei Batterien in Mantua ein. Alle Demasgogen, die nicht schon gestohen waren, ergriffen nun die Flucht. Gorczkowsky erntete die Früchte seiner Standhaftigkeit.

Wir haben bei den Ereignissen von Mantua länger verweilt, weil wir ein so schönes Beispiel von Treue, Klugheit
und Standhaftigkeit, wie dasjenige war, welches der General
der Kavallerie Gorczkowsky der Armee zur Nachahmung gab,
nicht mit kurzen Worten absertigen zu dürsen glaubten. Leider
sind wir genöthigt, diesem schönen Bilde ein anderes entgegenzustellen, das zwar, dessen sind wir gewiß, frei von
Berrath ist, in dem aber Schwäche eine um so traurigere
Rolle spielt, als die zu lösende Aufgabe um so viel leichter

war, als jene, die General Gorczkowsky mit so viel Ruhm glücklich durchführte.

Die militärische Wichtigkeit Benedigs hatte in früherer Zeit den Feldmarschall in weitläufige Correspondenzen mit dem Hoffriegerathe verwickelt, und es war seinem unausgesetzten Drängen gelungen, nicht unwichtige Verbesserungen im Befestigungssystem Venedigs durchzuseten. Viele berfelben waren bereits vollendet, andere noch im Bau begriffen, als die Revolution ausbrach. Allerdings hatte man bei diesen Bauten mehr den Angriff eines äußern als eines innern Feindes im Auge, nichtsbestoweniger konnte der Festungscommandant auch gegen einen Aufstand Nugen daraus ziehen. So waren z. B. die Forts zwar nicht vollkommen armirt, aber doch mit einer hinlänglichen Anzahl Geschütze versehen, um jedem Versuche zu ihrer Ueberrumpelung widerstehen zu können. Der Festungs= commandant, Feldmarschalllieutenant Graf Zichn, Mann, dessen Treue über jeden Verdacht erhaben war. Er hatte sich mit der starken, wie mit der schwachen Seite des ihm anvertrauten Plages beschäftigt, besaß das volle Vertrauen des Feldmarschalls, und unmöglich konnte dieser voraussezen, daß es einem als tapfer bekannten Manne im Augenblick der Gefahr an Muth und Entschluß zum Handeln fehlen werde. In der letztern Zeit, wo der baldige Ausbruch innerer Bewegungen zur Gewißheit worden war, hatte der Feldmarschall ihm aufgetragen, keinen Augenblick zu zaudern, sondern beim Schein der leisesten Gefahr nach seinen Befugnissen Stadt und Festung in Belagerungszustand zu erklären. der Festungscommandant, hatte den Vorschlag gemacht, das Arsenal, welches für sich einen festen Punkt bildete, sowie das Wachschiff statt mit der unsichern Marine mit treuen

Landtruppen befegen ju laffen. Erftere Magregel, nämlich bie Erflarung bee Belagerungszustandes, fam unbegreiflicherweise gar nicht zur Ausführung, lettere marb zurückgenommen. Man hat behauptet, bag er barin bem Andringen bes 216= mirals, der durch diefe Maßregel die Ehre seiner Truppen compromittirt glaubte, gewichen fen. Gelbst bie Richtigfeit Diefer Annahme jugelaffen, liegt barin feine Entschuldigung für ben Commanbanten. Er, nicht ber Abmiral, haftete für die Erhaltung ber Festung. Sprach er ben Belagerungsguftanb aus, fo hörte jede Wirksamkeit bes Abmirals auf. Uns bat immer bas Dienstverhaltniß biefer beiben Autoritäten fehler-Allein in einem so ernsten Alugenblick, wie haft geschienen. ber bamalige, mußte jebe kleinliche Eiferfüchtelei schwinden, und bei Mannern, bie, beffen find wir gewiß, bem Dienste ihres Kaijers aufrichtig ergeben waren, konnte sie nicht vorausgesett werben. Wer Benedig fennt, wird gestehen muffen, daß feine Stadt weniger für Bolfeinsurreftionen gemacht ift, wie gerade biefe. Außer bem Marcusplag und ber Riva bei Cchiavoni gibt es feine Bunfte, auf benen eine bebeutente Bolfe. versammlung möglich ift. War man Berr biefer beiben Plate, fo fonute man die Bugange verbarrifabiren, bas Bolf aber in ben engen Gagden fich felbft überlaffen. Befegte man Die Gallerien bes Dogenpalastes mit Schüpen, fo wie bie neue Procuratie, wo ber Sit bes Gouvernements war, führte man einige Kanonen auf ber Biagetta auf, und hielt zum Ueberfluß einige bewaffnete Kanonierschaluppen im Canal grande, fo war jeber Infurreftionsversuch unmöglich. Die Forts konnten ber Stabt Lebensmittel und Baffer abschneiben, mahrend bie Barnison im Bests giemlich bedeutender Vorrathe war, weil ein Theil ber Berpflegung ber italienischen Urmee von Kiume

über Benedig stattfand. Aber es hatte sich eine solche Bersblendung der Autoritäten bemächtigt, daß man von allem dem gerade das Gegentheil that.

Es ist allerdings wahr, daß die Garnison für eine so ausgedehnte Festung zu schwach war. Sie bestand aus zwei Bataillons Kinsty-Infanterie, einem Grenzbataillon, einem Grenadierbataillon, einem Bataillon Wimpsen und dem fünsten Garnisonsbataillon, letzteres bloß für den Sanitätsdienst besstimmt. Die Grenadiere, das Bataillon Wimpsen und das Garnisonsbataillon waren Italiener. Außer diesen Truppen besand sich noch eine Artillerie= und Genieabtheilung mit den nöthigen Officieren in der Festung. Das Regiment Fürsten= wärther ward von Triest erwartet.

Eine ganz für sich bestehende Abtheilung bildete die Marine. Man wußte, daß diese Waffe von einem sehr übeln beseelt war. Man hatte den Fehler begangen, sie durchaus aus italienischen Elementen zusammenzusetzen; so war sie eine venetianische, keine österreichische Marine geworden. Durch ihren Dienst, besonders in der Levante, kam sie mit allen italienischen Auswanderern in Berührung und sog die verberblichen Grundsätze ein. Die Entweichung der beiden Bandieras, Söhne eines Admirals dieses Namens, mit mehreren andern Individuen, die nachher ein so tragisches Ende in Calabrien nahmen, hätte bie Augen barüber öffnen können, allein an der Spipe der Marine stand der Viceadmiral Marchese Paulucci, ebenfalls ein Italiener, der Alles aufbot, einen tiefern Blick in die Demoralisation seiner Truppen zu verhindern, nicht aus Verrätherei, sondern aus nationaler und persönlicher Eitelkeit, der er im höchsten Grade unterworfen war. Diese Truppe und ihr übler Geist hatten bem.

Festungscommandanten oft große Sorge eingeslößt, die um so gestechter war, als letterer nicht etwa nur den Matrosen und Soldaten, nein, auch die Officiere vom höchsten herab erfüllte. Der damalige Admiral Martini war kein Seemann, neu in seiner Anstellung, als Deutscher gehaßt, und als Landratte von den Matrosen nicht beachtet, daher ohne Einsluß auf seine Wasse.

Diesen Elementen gegenüber war allerdings die Stellung des Festungscommandanten schwer, sehr schwer, aber sie war durchaus nicht unhaltbar.

Außer der Marine fand kein eigentlicher Abfall statt. Man warf die italienischen Abtheilungen gegen ihren Willen durch eine unbegreisliche Capitulation der Insurrektion in die Arme. Wir sind überzeugt, der Soldat hätte seine Schuldigskeit gethan, hätte man ihn nur handeln lassen. Der Abfall der Marine und einige Desertionen würden allerdings stattzgefunden haben, allein das durste den Festungscommandanten nicht schrecken, seine Mittel waren immer noch start genug, um diese schwachen Insurrektionsversuche niederzuwersen.

Wir sind leider in der Lage, so vieles sagen zu müssen, was den unglücklichen Commandanten schwer belastet, daß wir auch daszenige, was allenfalls zu seiner Entschuldigung spricht, nicht mit Stillschweigen übergehen dürsen. Das Resgiment Fürstenwärther war ihm angefündigt, er erwartete dasselbe, er rechnete darauf. Es ward aber aus Besorgnissen für Triest daselbst zurückgehalten, und so entging ihm eine Hülse, die allerdings über die Erhaltung Venedigs entschieden haben würde. Die Sicherung dieser wichtigen Festung war von der underechendarsten Wichtigkeit. Eine Insurrektion Triests konnte, wenn sie wirklich stattsand, doch nur eine theilweise seyn, denn dort waren die Elemente sehr getheilt,

Und das deutsche und italienische hielten sich einander das Gleichgewicht. Zudem ist es eine offene Stadt und seine Lage der Art, daß man es, wir möchten sagen, von den beherrsichenden Höhen mit Steinen bewersen kann. Die Zurüchhalstung des Regiments Fürstenwärther war daher, man möge darüber sagen, was man will, ein großer militärischer und politischer Fehler, der schwer in der Vertheidigungswagschale des unglücklichen Grasen Zichy wiegt.

In Venedig hielt die Revolution denselben Gang inne, wie in Mailand. Immer mehr wachsende Spannung zwischen dem Bolke und den Soldaten, besonders den Deutschen. Manini und Tomaseo, die beiden Häupter der Revolution, hatten der Centralcongregation nach dem Vorbilde Mailands, wo ein gewisser Nazzari eine ähnliche, obgleich bescheidenere Vorstellung der Centralcongregation übergab, eine wahrhaft hochverrätherische Vorstellung eingereicht, welche von der Regierung nach Wien befördert ward. Manini und Tomaseo wurden auf Besehl verhaftet und Ihrer revolutionären Umtriebe wegen einer Criminaluntersuchung unterzogen. Als am 17. die ersten vagen Gerüchte von den Wiener Ereignissen eintrafen, rottete sich das Volk zusammen und forderte ihre Freis lassung; die politische Behörde hatte die Schwäche nachzugeben, und auf den Schultern der Menge im Triumph herumgetra= gen, erschien Manini auf dem Marcusplatz, wo er eine wüthende, den Aufruhr fordernde Rede an das Bolf hielt. Dießmal noch vermochte das Erscheinen der Truppen die Aufregung zu beschwichtigen. Am 18. aber nahmen die Dinge einen brohenberen Charafter an. Die Volkszusammenrottungen häuften sich auf dem Marcusplaze. Emissäre brängten sich unter der Menge herum und hetten das Volk zur Empörung

Lärmen erfüllte die Lüfte, bald forberte man die Ent= fernung des Regiments Kinsky, bald die Bewaffnung der Guardia Civica. Vergebens erschien der Kardinalpatriarch, das Volk anredend und zur Ruhe ermahnend; seine Stimme verhallte im Wuthgeschrei. Eine Grenzerpatrouille ward insultirt; man versuchte sie zu entwaffnen, und das Volk begann das Pflaster aufzureißen. Während dieser Borgänge fam eine stärkere Sicherheitspatrouille des Regiments Kinsky; ba man auch diese insultirte und endlich ihre Entwaffnung versuchte, machte sie Gebrauch von ihren Waffen. Sie gibt Keuer, mehrere der Aufrührer bleiben tobt, andere werden verwundet, das Bolk ergreift die Flucht und zerstreut sich nach allen Richtungen. Die Garnison wird alarmirt und beset ihre Versammlungspläte. Das war der Augenblick, wo der Festungscommandant hatte handeln und den Belagerungs= zustand aussprechen muffen, wo er sein Hauptquartier in ben Balazzo ducale verlegen und nicht in seiner entsernten und abgelegenen Wohnung auf dem Campo San Stefano verbleis ben mußte. Statt bessen bleibt er aber in nußloser und steter Berathung mit dem Civilgouverneur Graf Palffy, dessen Wirken ohnehin schon ein Ende erreicht hatte. Eine zahlreiche Deputation erscheint bei den beiden Gouverneurs, die sich herablaffen, das Geschwäß anzuhören. Sie schilbern die aufgeregte Stimmung der Bevölkerung, die die Ruhe bedrohe, und erflaren, daß nur die Entfernung des Militars das Volk beschwichtigen könne. Zichn geht in diese Falle, er confignirt den beutschen Theil der Garnison in die Kaserne, während man den italienischen Truppen gestattet, frei mit den Bürgern zu verkehren, als ob man es barauf angelegt hatte, diese Truppen absichtlich zu bemoralisiren. Die Garnison schäumt vor Wuth

über diese Schwäche, aber sie gehorcht. Nicht genug mit diesen Zugeständnissen, man gestattet auch noch die Bewassnung mehrerer hundert Bürger, die, wie natürlich, nicht nach dieser Zahl fragt, sondern sich verzehnsacht, und nun statt der Garnison den Sicherheitsdienst der Stadt übernimmt. Jeder ihrer Patrouillen wird eine kleine Militärabtheilung beigegeben; das durch wird die Kraft der Garnison zersplittert, man löst sie in Hunderte von kleinen Piquets auf. Zichn hat die Schwäche, sich in allen seinen Maßregeln dem Willen und den Ansichten Palssy's unterzuordnen.

So glaubte man nun die Ruhe gesichert, da langt gegen 11 Uhr Abends ein Dampsboot an, welches die officielle Nachsricht der in Wien dem Volke gemachten Concessionen mitbringt. Auf einmal ist die Decoration geändert, lärmender Jubel erstüllt die Straßen; man umarmt die Soldaten; denen man auf der Straße begegnet; man holt die Musik der Marine aus der Kaserne, die trotz des starken Regens sast die ganze Nacht auf dem Marcusplatz spielen muß, und unter lautem Jubel in ihre Kaserne zurückgeleitet wird; man legt sogar die dreifardige Kokarde ab, die man seit mehreren Tagen ungestört getragen hatte. Die List ist gelungen, die Täuschung ist vollkommen, Zichn und Palssy, in tiese Sicherheit gewiegt, sehen nicht, daß unter diesem Freudentaumel die abgeseimteste Verrätherei sich verbirgt.

Am 20. erhalten die Volksführer Nachricht von der in Mailand ausgebrochenen Revolution; auf einmal verhallt der frühere Jubel, die Haltung der Bevölkerung, ermuthigt durch die Passivität und das Verschwinden der Garnison, welche sortwährend consignirt bleibt, wird drohender. Am 21. begibt sich abermals eine Deputation der Nationalgarde zu den beiden

Gouverneurs und verlangt von ihnen, daß die das Regierungs= gebäude bewachende Compagnie Grenzer abziehen sollte, da sie in der Gegenwart dieser fremden Truppen ein Mißtrauen gegen die Bevölkerung erblickten, vorgebend, daß sie sich selbst bewachen wollten. Palffy, der, flüger wie Zichy, nun merkt, wo hinaus man wolle, resignirt sein Amt in die Hände Zichy's. Ein vollkommen gesetwidriges Verfahren; seit wann hat ein Gouverneur das Recht, sein Amt an eine andere Behörde abzugeben? Diese Handlung wurde nur dann Gesetlichkeit erlangt haben, wenn Zichy den Belagerungsstand aussprach; jest war fie nicht mehr als bas eigenmächtige Aufgeben eines Postens, dem man sich nicht mehr gewachsen glaubt, in der Hoffnung, daburch die Berantwortung auf andere Schultern zu wälzen. Zichy hat bie Schwäche, bieser Forberung zu weichen. Knirschend vor Scham und Wuth zieht die Compagnie Grenzer ab, nur 50 Mann zurücklaffend, die nun mit 50 National= garben die Wache übernehmen, aber später auch abziehen müssen und durch 50 italienische Grenadiere ersetzt werden. Roch war nicht Alles verloren, wenn nur der Commandant sich ermannt hätte, aber man lebt nur von Augenblick zu Augenblick, immer die Ereignisse erwartend, statt ihnen entgegen zu gehen. Um 22. empören sich die Arbeiter des Arfenals und ermorden auf grausame Weise den Oberst Marinovich. Er war als treuer Anhänger seines Monarchen und als ein rechtlicher Mann verhaßt, weil er die früher im Arsenal ein= geschlichenen Mißbräuche zu beschränken suchte. Er war längere Zeit Adjutant des verstorbenen Erzherzogs Friedrich gewesen. Diese blutige That, die unter den Augen der Wache stattsand, war das Signal zum Ausbruch ber offenen Empörung. Manini, begleitet von einer Anzahl Nationalgarden, begibt fich nach bem

Arsenal, wo sich der Viceadmiral Martini besand. Der wachshabende Officier will ihm den Eingang verweigern, seine Mannschaft versagt ihm den Gehorsam. Der Commandant des Marinesbataillons wird von seinen eigenen Leuten verwundet. Martini, überrascht, weicht der Gewalt und wird gefangen. Konnte dieses geschehen, wenn man das Arsenal von Grenzern dessen ließ?

Während diese Scenen im Arsenal stattsanden, begab sich Avesani, ebenfalls von einer Anzahl Rationalgarden begleitet, zum Festungscommandanten, der nun zwar seine Wohnung in den neuen Procuratien genommen hatte, allein statt von treuen Truppen, von Nationalgarden bewacht, bereits ein Gesangener war. Nach zweistündigen Debatten, deren Inhalt wir übergeben, da er uns nicht bekannt ist, hat er die Schwäche, eine Capitulation zu unterzeichnen, die Benedig in die Hände eines unkriegerischen Pöbels liesert, während seine tapfere Truppe in den Kasernen auf den Besehl harrt, um sich auf diese improvisirten Helden zu stürzen und kurzen Proces mit ihnen zu machen. Die Wiedereroberung dieser wichtigen Festung kostete uns Millionen und wenigstens das Leben von 20,000 tapfern Soldaten.

Nun ward die Republik ausgerusen. Um der Wichtigkeit der Sache willen glauben wir hier sowohl den Inhalt der Kapitulation, wie die Proklamation aufführen zu sollen, wosmit sie den Bewohnern durch die Venetianische Zeitung bestannt gemacht ward.

"Es lebe Venedig! Es lebe Italien! Bürger! der Sieg ist unser und ohne Blut. Die österreichische Militärregierung ist entsetzt. Ruhm unserer Nationalgarde! Die Unterzeichneten, eure Mitbürger, haben solgenden Vertrag geschlossen. Eine provisorische Regierung wird eingesetzt und einstweilen haben die Unterzeichneten sich berselben unterziehen müssen. Der Traktat wird heute in einem besonderen Supplement unserer Zeitung veröffentlicht werden. Es lebe Benedig! Unterzeichnet: Giovanni Correr, Luigi Michid, Dataico Medin, Pietro Fabris, Giovanni Francesco Avesani, Angelo Menzgaldo, Leone Pincherle."

Folgendes war der Inhalt der Kapitulation: "Um Blut= vergießen zu vermeiben, hat Seine Ercellenz der Herr Graf Ludwig Palffy, Gouverneur der venetianischen Provinzen, als er von Seiner Ercellenz bem Grafen Johann Correr, Pobesta von Venedig, den Municipalassessoren und andern hierzu abgeordneten Bürgern vernahm, daß dieser Zweck ohne die unten folgenden Bestimmungen nicht erreicht werden könne — indem er sich seines Amtes begab, welches er in die Hände Seiner Excellenz des Grafen Ferdinand Zichy, Commandanten der Stadt und Festung, niederlegte — aufs Wärmste demselben empfohlen, Rücksicht auf diese durch schöne Monumente so ausgezeichnete Stadt zu nehmen, für welche er stets die lebhafteste Zuneigung und loyalste Anhänglichkeit beurkundet hat (Welche Abgeschmacktheit von allen Seiten! sie klänge wie Spott, wüßten wir nicht, daß es nur Dummheit war). In Folge dessen hat der Herr Graf Zichy, von der Noth= wendigkeit durchdrungen und im gleichen Wunsche, vergebliches Blutvergießen zu vermeiden, mit den Unterzeichneten folgendes Uebereinkommen getroffen:

"1) In diesem Augenblick hört die Civil= und Mililärregie= rung sowohl zu Land als zur See auf und wird in die Hände der provisorischen Regierung niedergelegt, welche eingesetzt und sosort von den unterzeichneten Bürgern übernommen werden wird.

- "2) Das Regiment Kinsty, die Kroaten, die Landartillerie, das Geniecorps werden die Stadt und Forts räumen, in Venedig aber alle italienischen Truppen und Officiere verbleiben.
- "3) Das Kriegsmaterial jeder Art wird in Benedig verbleiben.
- "4) Der Transport der Truppen wird sofort mit allen möglichen Mitteln zur See nach Triest stattfinden.
- "5) Die Familien der Officiere und Soldaten, welche abgehen sollen, werden geschützt werden und die Transportmittel von der einzusesenden Regierung erhalten.
- "6) Allen italienischen und nichtitalienischen Civilbeamten wird für ihre Person, Familien und ihr Vermögen Bürgschaft geleistet.
- "7) Seine Ercellenz ber Herr Graf Zichn gibt sein Ehrenwort als letter, zur Gewähr für die Vollziehung des Vorstehenden in Venedig zu bleiben. Ein Dampsboot wird Seiner Ercellenz für seine Person, sein Gesolge und die letten noch zurückleibenden Soldaten zur Verfügung gestellt werden.
- "8) Da sämmtliche Kassen hier bleiben sollen, so wird bloß das für die Bezahlung und den Truppentransport nöthige Geld ausgesolgt werden. Die Zahlung geschieht auf drei Monate. Ausgesertigt in doppeltem Original. Graf Zichy, Feldmarschalls lieutenant, Commandant der Stadt und Festung; Francesco Dr. Beltrane, als Zeuge; Antonio Muzari, als Zeuge."

Diese Convention war durchaus ungültig und für Riesmanden bindend, denn Zichy hatte alle seine Vollmachten überschritten. Fragt man uns dennoch, warum die Garnison diese schmachvolle Uebereinkunft anerkannte und ihren Commandanten nicht absetze, so vermögen wir darauf nur die Antwort zu ertheilen, daß der Geist der Disciplin und

Subordination so tief in der österreichischen Armee wurzelte, daß man auch in diesen außerordentlichen Verhältnissen, wo Unsgehorsam fast Pflicht geworden war, dieses Palladium nicht anzutasten wagte. Diese Betrachtung allein vermag uns über den Verlust Venedigs zu beruhigen.

Nach dem Falle Venedigs war das, was noch in den andern mindern Garnisonen des venetianischen Festlandes stattsfand, leicht begreislich und in der That auch von geringem Beslange für die große Frage, die nun in eine zweite Phase trat.

Die meisten kleineren Garnisonen von Treviso, Udine, Valmanuova bestanden aus dritten italienischen Bataillons; ste sielen förmlich ab. Dieser Verrath, verbunden mit der Schwäche der Befehlshaber, die denselben Künsten unterlagen, die man so glücklich gegen Zichy angewandt hatte, lieferten diese Orte in die Hände der Revolution. Einige zerstreute Grenzcompagnien und Kavallerieabtheilungen zogen sich auf deutsches Gebiet zurück, wo sie sich an das in Bildung begriffene Reservecorps Nugents anschlossen. Acht Compagnien des Regiments Franz Ferdinand d'Este, welche in Modena standen, glückte es, wie wir früher sahen, sich den Weg nach dem Po zu bahnen und Mantua zu erreichen; allein vier Compagnien dieses Regiments mit einer Schwadron Reuß-Husaren eröffneten sich, zwar nicht ohne Blutvergießen, den Weg aus Parma, alle ihre Versuche aber, über ben Po zu setzen, mißglückten; sie mußten eine Kapitulation schließen, vermöge welcher sie in den römischen Staaten eingeschifft und Rehren wir nach in Fiume an das Land gesetzt wurden. Verona zurück.

Am 17. traf der Erzherzog-Vicekönig fast gleichzeitig mit der Kunde der Wiener Unglücksbotschaften in Verona ein.

Dieselben Erscheinungen wie überall, Deputationen mit frechen Wortführern, die Bewilligung zur Errichtung einer Nationals garde, die sich vervielfachte, durchgesett; Forderungen von Fortseinräumungen, die von dem die Stelle des Feldmarschalls Generalcommando vertretenden Feldmarschalllieutenant Gerhardi trocken abgewiesen wurden. Allgemeine Aufregung; die Insurrektion droht jeden Augenblick auszubrechen und wird nur burch die Haltung der Truppen und die von den Ka= stells herabbräuenden Mörserrachen im Zaum gehalten. war das Bild, welches Verona darbot. Der Vicekönig verläßt die Stadt, und jett, wo ein Zusammenstoß mit der 60 bis 70,000 Einwohner zählenden Bevölkerung unausweichlich scheint; erscheint d'Aspre mit dem zweiten Armeecorps und lagert sich in und um Verona. Dieses Erscheinen bestimmt die Veroneser, sich aus entschiedenen Revolutionärs in treue Unterthanen umzuwandeln.

In Padua, wo man, so nahe an Benedig, jede Stunde' Kunde von den dortigen Ereignissen hatte, waren die Dinge bereits so weit gekommen, daß d'Aspre im Begrisse stand, das Signal zum Beginn des Kampses zu geden, als er von der Lage Berona's unterrichtet ward. Er verliert nun keinen Augenblick und schließt eine Art von Convention mit der Municipalität. Padua, Vicenza und alle übrigen Provinzialstädte ihrem Schickfal überlassend, zieht er mit seinen Truppen nach Berona, wo er sich mit dem Feldmarschall vereinigt.

Dieser Entschluß d'Aspre's ist über jedes Lob erhaben und beweist, wie richtig dieser General seine eigene Lage und jene des Feldmarschalls auffaßte, denn von der raschen Vereinigung der beiden Armeecorps bei Verona, welches von nun an der Drehpunkt aller militärischen Operationen werden mußte,

hing alles ab. Die Aufgabe des Militärs, eine Stüpe der politischen Behörde zu senn, hatte aufgehört. Es gab keine politischen Behörden mehr, sie hatten sich überall aufgelöst oder der Revolution in die Arme geworfen. Das Land mußte wieder erobert und dann neu organisit werden, ob daher eine offene Stadt mehr ober weniger der Revolution versiel, war ganz gleichgültig, allein die Erhaltung der festen Punkte, auf welche sich unsere künftigen Operationen basiren mußten, war fast die einzige Aufgabe der verschiedenen Generale geworden. Wäre die Erhaltung Venedigs geglückt, wie jene Mantua's und der übrigen Festungen, Karl Albert hätte sich nicht vier= zehn Tage seines vermeinten Sieges erfreut, der Feldmarschall hätte ihn, noch ehe seine Kräfte sich am Mincio sammeln und concentriren konnten, angegriffen und vernichtet; darauf rech= neten wir und würden uns auch, ohne die unglückliche Katastrophe Venedigs, nicht in unsern Berechnungen getäuscht haben.

Ueberblicken wir die Lage der Dinge im Allgemeinen, so schien Italien für 'Desterreich verloren; es war es auch ohne die Festigkeit, den Scharsblick des Feldmarschalls, ohne die unerschütterliche Treue seiner Truppen, die, eines Morgens aus dem Schlase erwachend, sich mitten in einen mit Mühzseligkeiten aller Art verbundenen Krieg versetzt sahen und ihn sührten, als hätten sie schon mehrere Campagnen überstanden, nicht wie eine Armee, die nach langer Friedensruhe plöslich durch den Kanonendonner vom Erercirplat auf das Schlachtzelb gerusen wird.

Der Taumel der vermeinten Siege kannte jedoch keine Grenzen. Bon allen Thürmen wehte die dreifarbige Fahne. Italien, so reich an Versemachern, seierte seine Siege in

hunderten von Gedichten, und gedachte des sliehenden Radessty's und seiner zerlumpten Schaaren nur mit stolzer Berachtung, keine andere Furcht kennend, als daß ihm die leichte Beute entrinnen werde. Während aber Italien mit Festen, Gelagen und lächerlichen Triumphzügen sich seines Sieges, seiner Befreiung vom verhaßten Barbarenjoch freute, schärfte der alte Löwe die Klauen in seiner Höhle zu Verona, aus der wir ihn bald, die Mähne schüttelnd, hervorgehen sehen werden.

In Mailand organisirte sich eine provisorische Regierung, daffelbe geschah in allen andern Städten. Als aber nun Mailand seine Suprematie ausüben wollte, zeigte sich bald die alte historische Uneinigkeit der italienischen Städte und ihre wechselseitige Eifersucht. Die provisorische Regierung Mailands mußte Mitglieder aus allen Städten in sich aufnehmen. Mazzini war nach Mailand geeilt, er glaubte am Ziele seiner Bestre= bungen zu seyn, allein es lag keineswegs in seiner Absicht, Karl Albert zum Könige von Italien zu machen, er wollte sich seiner nur als Werkzeug bedienen, deßhalb glaubte er auch nicht gestatten zu dürfen, daß seine Macht zu tiefe Wurzeln schlage. Er begann seine republikanischen Agitationen und somit war der Grund zur Uneinigkeit gelegt. Da es in Italien nie an Buffonaben fehlen darf, so sah man die alte verbuhlte Fürstin Belgiojoso an der Spite eines Haufens Lumpengesindel, das sie in den Straßen von Neapel zusam= mengerafft hatte, ihren Einzug in Mailand halten. ihre Rolle war bald ausgespielt. Sie war eine Republikanerin und die Majorität Mailands war monarchisch gesinnt, so verschwand sie bald wieder von der Bühne. Die communistische Semiramis wollte nicht unter einem Könige dienen, deßhalb

erschien sie auch nicht auf dem Schlachtseld. Die Freischärlerin rettete ihre Tugend in die Spitäler, wo sie jedenfalls weniger Gefahren ausgesetzt war, als im Feldlager.

Ju ben Waffen! zu ben Waffen! war ber Ruf, ber von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf flog. Der heilige Krieg ward beschlossen. Man nahm das Kreuz unter bem Ruse: Gott will es! Freche Nachässung einer romantischen Borzeit! Es bilben sich Freibataillone aller Art, in ben Unisversitätsstädten Pavia, Padua, Pisa, von ben entstohenen Mantuaner Freischaaren; wuchsen wie Pilse aus bem Boden und verschwanden eben so schnell. Florenz, Rom, Reapel erklären Desterreich den Krieg. Die Wappen unserer Gesandten werden durch das Bolk von ihren Hotels gerissen, zertrümmert, im Kothe herumgeschleist. Die Gesandten reisen ab. In Toscana bereitet sich das Linienmilitär, so wie zahlreiche Freiwillige zum Ausmarsche vor; wir werden sie balb bei Eurtastone kennen lernen.

Am größten war der Taumel in Rom. Es ekelt uns an, all die Züge von Großsprecherei, alle die Buffonaden zu erzählen, die dort bei der Nachricht vom Siege Oberitaliens ausgesprochen und geschrieben wurden. Läge der Moder nicht zu hoch auf den Gräbern des alten Roms, ihre Bewohner hätten ihre Grüfte sprengen müffen, um das Gesindel, das so oft ihren Namen mißbrauchte und Nolle und Charakter der alten Nömer nachäffte, aus der ewigen Stadt zu versscheuchen.

Alles schreit nach Waffen, alles will marschiren. Es bilden sich Legionen unter selbstgewählten Officieren, zuchtlose Haufen, die ihren Zug mit Plünderung und Mord bezeichnen. Pius IX. hatte endlich die Augen über den Abgrund

geöffnet, an den ihn seine Nachgiebigkeit und der Schwindel ber Volksgunft geführt. Mit Nachdruck tritt er biesem Getriebe entgegen, er verweigert die Einsegnung der Kreuzesfahnen, er erklärt, daß er seine Truppen nur an die Grenze sende, um im Berbande mit Desterreich seine Rechte und ben Frieden zu wahren. In einer würdevollen Allocution erklärt er ben versammelten Kardinälen, daß er keinen Krieg gegen Desterreich wolle, daß er vor dem Gedanken zurückbebe, als Oberhaupt der Kirche das Blut ihrer Söhne zu vergießen. Konnte biefe zu späte, aber offene und edle Handlungsweise auch nichts mehr im Lauf der Dinge ändern, so gewann Pius doch nun seine Stellung wieder. Er war nicht mehr ein Parteiführer, er war wieder das Oberhaupt der katholischen Christenheit, er war wieder ein mächtiger Fürst geworden, obgleich ihm in Rom Riemand mehr gehorchte. Von diesem Augenblicke an hörte Pius auf, das Idol Italiens zu sehn. Sein einst so gefeierter Name verschwand von den Mauern; dafür aber ward er auch nicht mehr entehrt durch den Banditenruf, der ihn stets begleitete. Mazzini und seine Helfershelfer hatten aus Bius gezogen, was sie aus ihm ziehen konnten, jest gaben sie ihn auf, von nun an bemüht, die letten Ueberreste seines Ansehens zu untergraben, benn im Zerstören ist Mazzini bewunderungswürdig, aber im Aufbauen unfähig, gleich allen feinen Geistesverwandten.

Mit Widerwillen schloß der König von Reapel sich dem Bundnisse gegen Desterreich an; gelähmt durch die Empörung Siciliens konnte er dem Andrange der Revolutionspartei, die eben jest den Höhenpunkt ihrer Macht erstiegen hatte, nicht widerstehen. 15,000 Mann Landtruppen und eine Abtheilung der Marine erhielten Marschbesehl, jene, um sich dem Kreuzheere

anzuschließen, diese, um die sardinische Flotte zu verstärken, die die Bestimmung hatte, den österreichischen Handel in dem adriatischen Meere zu vernichten und das empörte Venedig zu unterstüßen.

Selbst Albion, das stolze Albion, Desterreichs ältester und treuester Bundesgenosse, erröthete nicht, seine Pairs zu Aposteln der Propaganda zu misbrauchen. Lord Minto durchzog in officiellem Auftrage Italien, von den Balkons und in Theatern die italienische Freiheit begrüßend, um so der Revolution moralisch den Beistand Englands zu leihen. Albion! die Meere sind breit, die dich umgürten, aber nicht breit genug, um dich gegen die Revolution zu schüßen, die du jest in deinem Busen erwärmst. Auch dich wird sie ergreisen, wenn du so fortsährst, umsonst wirst du dann deine Minister ändern; eine Feuersbrunst in deinem dürren Staatsgebälte wirst du mit parlamentarischen Kunststücken nicht mehr löschen.

Schwere Sorgen, große Arbeiten erwarteten ben Felbsmarschall bei seiner Ankunst in Verona. Sämmtliche Festungen ließ er in Belagerungss, so wie das Land in Kriegszustand erklären und eine allgemeine Entwassnung anordnen. In Verona bestand noch die vom Erzherzogs Vicesönig gestattete Rationalgarde. Der Feldmarschall hob sie nicht auf, aber er unterordnete sie dem Festungscommando und besahl eine Musterung derselben, weil er wußte, daß sie viel zahlreicher als die ursprünglich bewilligte Stärke war. Diese tapsern Vaterlandsvertheidiger, die nach ihrer eigenen Erklärung fürchteten, daß man sie gegen den Feind verwenden werde, lösten sich nun selbst auf und lieserten ihre Wassen ab. Der Feldsmarschall setze seine Armee auf den Kriegssus. Damit war

freilich noch nicht viel gewonnen, benn dieser Besehl konnte nicht dasjenige ersetzen, was der Armee für einen Krieg gebrach. An Munition war glücklicherweise kein Mangel, aber sie war nicht vorbereitet. Tausende von Händen wurden num in Bewegung gesetzt, um Patronen zu erzeugen. Die Munitionsvorräthe wurden aus den Friedensmagazinen in die Festungen gebracht. Bei dieser Gelegenheit blieben in der sogenannten Fontana bei Mantua gegen 2000 Stück unadzustirte und minder brauchbare Raketen liegen. Ein Hause bewassnetzen wollte sich derselben bemächtigen; da sie in ihrer Unwissenheit die nöthigen Vorsichtsmaßregeln außer Acht ließen, entzündeten sich die Raketen und der größte Theil der Blünderer sand dabei den Tod.

Sehr brückend war der Mangel an Artilleriemannschaft. Die wenige Garnisonsartillerie, die sich in den Festungen bes fand, reichte kaum für die unarmirten Festungen hin. der Feldartillerie konnte man Niemand entbehren, es mußte also auf andere Weise abgeholfen werden. Zu dem Ende ward eine Anzahl Mannschaft aus ben Infanterieregimentern gezogen und zur Geschützbedienung abgerichtet. In Verona ließ Ras depty ein Hauptmagazin errichten und organisirte eine Generalintendanz. Die Ressourcen, die das Land liefern konnte, wurden in Beschlag genommen, allein sie waren verhältnismäßig flein, benn gerade der Boben um Verona ist steril und leidet Mangel an den Hauptbedürfnissen einer Armee. Einige hundert tausend Gulden, die er aus Mailand mitgenommen, und andere kleinere Summen, die die Generale eingeliefert hatten, waren der ganze Gelbvorrath, über den der Feldmarschall verfügen konnte, und es handelte sich um die Erhaltung einer 45 bis 50,000 Mann starken Armee. Das unglückliche Opfer

der Oktoberscenen, der damalige Kriegsminister Graf Latour bot zwar alles auf, was in seinen Kräften stand, den Feld= marschall mit dem Erforderlichen zu versehen, aber auch in Wien war man auf diese Ereignisse nicht vorbereitet, und der Minister selbst kämpfte gegen eine Partei an, der weder ihre Ehre, noch die Erhaltung Italiens am Herzen lag, die sogar die italienische Revolution begünstigte, denn je schwächer die Regierung warb, besto näher waren sie ihrem Ziele, der Zersplitterung ber Monarchie, dem Untergange der Dynastie. Was die Verlegenheit des Feldmarschalls vermehrte und seine Schwierigkeiten zum höchsten Grade steigerte, war die Unterbrechung der unmittelbaren Verbindung mit der Monarchie. Die einzige Verbindung, die ihm offen blieb, war jene durch Tyrol; allein der Umweg war groß, daher alle Zuschübe langsam, theuer und schwierig. Selbst diese Verbindung war bedroht, wenn der Feind vorrückte und sich am Gardasee ausbreitete. Das war wohl eine harte Zeit für einen Greis von 81 Jahren. Wir erinnern uns, damals ihn oft wanken und sich an einen Tisch ober Stuhl stützen gesehen zu haben. Mit welcher Sorge sah er da oft dem Eintritt des Generals intenbanten entgegen, wenn bieser ihm melbete, bag er nur noch für einen Tag die Verpflegung der Armee sicher ge= stellt habe! Der größte Theil der Menschen, der in dem Kriege nichts als ein Marschiren ber Armee und Schlachten= liefern sieht, hat keinen Begriff von der Last und den Sorgen, bie die Schultern eines Feldherrn brücken, er weiß nicht, mit welchen ungeheuren Schwierigkeiten bieser zu kampfen hat, um die unentbehrlichen Bedürfnisse eines Heeres herbeizuschaffen. Rur berjenige, ber sich bavon eine Borstellung zu machen im Stande ift, wird die fast verzweiflungsvolle Lage des

Feldmarschalls begreifen können. Aber er verzweifelte nicht, und seine Soldaten verloren ben Muth nicht, mit Bertrauen blidsten sie in die Zufunft, und oft hörten wir fie an ben Lagersieuern von der Rüdlehr nach Mailand sprechen, die fie wie eine ausgemachte Thatsache annahmen.

Die Armirung Berona's und bie Sicherungearbeiten nabe men unter ben Augen bes Felbmarschalls einen raschen Fortgang. In Mantua aber entwickelte ber General ber Ravallerie v. Gorcie fowein eine wahrhaft bewunderungewerthe Thatigfeit. fende von Aerten waren beschäftigt, Die ausgebehnten Baumpflanzungen, bie bie Bertheibigungefphare ber Festung beirrten, Die fo lange nicht in Thatigfeit gewesenen nieberzustreden. Waffermanovers wurden in Wirkfamteit gefest, und in Rurgem erhob fich ber gestaute See und ergoß sich in ben Ueberschwemmungskeffel. Tag und Nacht fuhr man fort, Ballifaben ju fegen, Kanonen und Morfer auf bie Berte ju führen. Durch ausgefanbte Commanden verschaffte er fich eine große Anzahl Schlachwieh, woran die Gegend von Mantua reich ift. Diefe Stadt treibt einen bebeutenben Getreibe : und Reidhandel, es waren baber große Borrathe bavon in Mantua, besondere bei ben gabireichen und fehr schlecht gefinnten Juben aufgehäuft. Er nahm fie fammtlich in Beschlag, gestattete natürlich ihre Ausfuhr nicht, forgte aber bafür, bag bie Bevölkerung nie Mangel litt. Diefelbe Borficht beobachtete er mit bem Fleischverkauf. Rurg, noch ebe Karl Albert vor den Thoren Mantua's erfchien, war bie Festung gegen Gefahr gesichert. Gorcgfowsto feste biefe Bertheibigungsmaßregeln mit ungefcmachter Thatigfeit fort, errichtete fogar eine fleine Flottille, bie und fpater bei unferer erften Offenfive großen Rugen gewährte. Bas biefer thatige General bier leiftete, ift über

jedes Lob erhaben, aber auch nur so war es möglich, in so kurzer Zeit eine so ausgedehnte und wichtige Festung wie Mantua in Vertheidigungsstand zu setzen, die man, seit man angesangen hatte Verona zu bauen, zu vernachlässigen begann, als ob nicht Verona nur die Ergänzung unseres Vertheidisgungssystems an dem Mincio und der Etsch wäre.

Die Festung Peschiera ist klein und hat in ihrer Lage viele taktische Fehler, deren Hebung, wie natürlich, im da= maligen Augenblicke unmöglich war. Ihre Einwohnerzahl ist gering, die Garnison hatte daher von dieser Seite nichts zu beforgen. Ein tapferer Veteran, Feldmarschallieutenant Baron Rath, befehligte diesen Plat. Auch hier waren verhältniß= mäßig große Arbeiten zu verrichten, Baumpflanzungen nieder= zuhauen, Pallisaden zu setzen, Geschütze auf die Wälle zu führen, Munition zu elaboriren, für die Abdeckung der bom= benfreien Gebäude zu sorgen, dazu aber Mangel in allen Eden. Dennoch gelang es der Energie und Thätigkeit der Garnison, diese Arbeiten so weit zu fördern, daß Karl Albert, der rasch vor ihren Mauern erschien, sich in seinen Erwar= tungen getäuscht sah und vom Festungscommandanten, den er tetwas cavalierement zur Uebergabe auffordern ließ, eine lakonische, abschlägige Antwort erhielt. Er mußte also seine Ge= lüste so lange bezähmen, bis sein Belagerungspark ankam, dadurch gewann aber der Commandant so viel Zeit, daß er das noch Fehlende ergänzen konnte. Was aber nicht zu heben, war der Mangel an Verproviantirung. Ein kleiner Vorrath an Hafer war alles, was sich in der Festung vorfand. Der Feldmarschall selbst hatte weder Magazin, noch Fuhrwerke, noch Zeit; da sich jedoch die in Mantua in Be= schlag genommenen Vorräthe als bedeutend herausstellten, so

beschloß der Feldmarschall, die nöthige Verproviantirung auf einige Monate von Mantua nach Peschiera überführen zu lassen, allein der Mangel an Fuhrwerken ließ nicht zu, dieses auf einmal zu bewerkstelligen. Kaum waren die ersten Transporte eingetroffen, so gingen die Piemontesen über den Mincio und stellten sich zwischen die Festung und den Feldmarschall, indem sie die Stellung von Sommacampagna und Santa Ein großes Versehen war es, daß die Giustina bezogen. von Lonato hinter den Mincio sich zurückziehende Arrieregarde die Dampfschiffe des Lago di Garda in die Hände der Feinde fallen ließ; wären wir Meister derfelben gewesen, so würde uns doch wahrscheinlich die Verproviantirung der Festung von Throl aus gelungen senn. Inzwischen war die Festung auf vierzig Tage mit Lebensmitteln sichergestellt. Wir rechneten darauf, daß sie mit Dekonomie auch länger auskommen würde, und zählten auf eine etwas raschere Operation der Reserve= Der Erfolg hat bewiesen, daß wir uns nicht verrechnet hatten, benn unser Entsatz kam nur um einen Tag zu spät.

Ehe wir in der Erzählung der Ereignisse weiter gehen, wersen wir einen Blick auf die Streitfräfte, die sich nun gegen den Feldmarschall und sein treues Häuflein in Bewegung setzen.

Das piemontesische Heer besteht aus der Garde und der Linie. Erstere zählt 4 Grenadier= und 2 Jägerbataillons, lettere 18 Infanterie=, 6 Kavallerieregimenter, 1 Bataillon Sappeurs, 1 Compagnie Mineurs nebst einem wohlgeordneten Marinebataillon, das ebenfalls Theil am Kriege nahm. Eine selbstständige Abtheilung bildete das Bataillon der Bersaglieri. Allein diese Truppe muß während des Krieges bedeutend versmehrt worden seyn, da die Zahl, die man gegen uns entwickelte, ein Bataillon weit überstieg.

Diese Truppen bildeten 9 Infanterie=, 1 Garde= und 3 Kavalleriebrigaden. Jede Brigade bestand aus 2 Regimen= tern, jedes Regiment aus 3 Bataillons. Nehmen wir das Bataillon burchschnittlich zu 1000 Mann an, so betrug die Infanterie 54,000, hiezu die Garde, Bersaglieri und das Marinebataillon nur mit 6000 Mann, das Ganze der Inspanterie 60,000 Mann.

Jedes Kavallerieregiment hatte 5 Schwadronen. Das Regiment zu 800 Mann gerechnet, war die Kavallerie etwa 4800 Pferde stark.

Durch Einberufung der Kriegsreserven konnte die Instanterie auf 100,000 gebracht werden.

Piemont war, obgleich es lange mit seinem Invasionsplane schwanger ging, doch nicht auf einen Krieg vollkommen gerüftet; seine Truppen waren nicht concentrirt, es mußte sie erst zusammenziehen. Karl Albert dürste daher wohl im ersten Augenblick mit nicht mehr als 40,000 bis 45,000 gegen den Ticino aufgebrochen seyn. Dagegen wuchs seine Stärke mit jedem Tage, und erreichte gewiß gegen den halben April die Stärke von 60,000 Mann.

Die Artillerie mochte etwa 100 Piecen zählen, die in Batterien zu 8 Piecen eingetheilt war. Diese Wasse besteht aus gewählten Leuten, guten und unterrichteten Officieren, hat ein gutes Material und ist im Kaliber der österreichischen überlegen, indem sie 8 und 16 Pfund, wir nur 6 und 12 Pfund haben.

In einem freien Terrain, wo die größere Leichtigkeit umserer Geschütze durch Schnelligkeit im Manövriren ersetzt, was ihnen an der Tragweite abgeht, mag diese Verschiedenheit der Batterien nicht von Bedeutung sehn; allein in Italien, wo die Artillerie nicht mit Schnelligkeit manövriren kann, sondern sich dem Feinde fast immer nur auf geraden Kunststraßen nähern muß, war uns das schwerere Kaliber unserer Gegner oft sehr beschwerlich, da unsere Batterien dem seindslichen Feuer stets eine Weile ausgesetzt waren, ehe sie zum Auffahren kamen. Diese Ansicht wird vielleicht einige Schulsmänner gegen uns in Harnisch bringen, allein das hilft nichts; was wir mit eigenen Augen oft gesehen und erlebt haben, wird keine Theorie uns streitig machen. Die piemontesische Artillerie seuerte übrigens schnell und richtig und hielt im Feuer aus.

Auch ihre Kavallerie ist feine verächtliche Wasse. Ihr erstes Glied ist mit Lanzen bewassnet. Der Gebrauch dieser Wasse erfordert aber einen sehr gewandten Reiter, ich weiß daher nicht, ob die piemontesische Kavallerie durch Einführung derselben viel gewonnen hat, obgleich wir ihr die Gerechtigkeit widersahren lassen müssen, daß ihre Schule der Equitation eine gute ist. Die Lanze ist gewiß die älteste Wasse der Welt, und doch zankt man noch heute über ihren Werth. Das Alterthum könnte uns darüber am besten belehren. Als Ansgrisswasse ist sie surchtbar, im Handgemenge taugt sie nicht. Beispiel die Römer und Griechen.

Die piemontesische Armee war im Ganzen gut ausgerüstet, doch hatte sie auch manche Mängel. Ihr Verpstegungsdienst war schlecht eingerichtet, wenigstens klagt Bava sehr darüber. Wenn wir auch keinen zu hohen Werth auf die Worte eines Generals legen wollen, der die Ehre seiner Armee, selbst die seines Königs, seiner persönlichen Eitelkeit ausopfert und alles preisgibt, um nur seine Verdienste in ein helles Licht zu stellen, so scheint es doch mit diesem wichtigen Iweige in der Armee schlecht bestellt gewesen zu seyn. Witten im reichsten

Lande der Welt litt sie Hunger, die Ausführung der meisten Dispositionen erlitt Verspätungen und Störungen, weil ber Soldat seine Lebensmittel zu spät erhielt. Der König wollte die Liebe Italiens für sich gewinnen, schonte daher auf Un= koften seiner Truppen das Land. Ein schlechter Grundsat, denn ein schlecht genährter Soldat wird ein Plünderer, was denn auch häufig der Fall war. Die provisorische Regierung Mailands, aufgeblasen wie Frösche, glaubte für die Freiheit genug gethan zu haben; sie trieb den beklagenswerthen König mit Deputationen in die Enge, zersplitterte die Revenüen des Landes, drückte es mit Abgaben zu Boden, sonst that sie nichts. Erst im Juni versammelte sich eine sombardische Division unter den Befehlen des Generallieutenants Perron, die wenigstens im Feldzuge von 1848 nicht zum Kampfe kam. Mit allen Stäm= men Italiens haben wir gekämpft, aber nie mit Lombarden. Das beweist flar, daß die übergetretenen Bataillone keine Dienste nahmen, sondern sich auflösten und nach Hause gingen, sonst hätte Karl Albert eine organisirte und ausgebildete lombardische Division vorgefunden. Die neu gebildete aber bestand aus lauter frisch ausgehobenen Refruten.

Die ganze Armee war in zwei Armeecorps, jedes zu zwei Divisionen eingetheilt. Das erste besehligte Generallieutenant Bava, das zweite Generallieutenant Sonnaz. Eine selbsteständige Reservedivision stand unter den Besehlen des Kronsprinzen, Herzogs von Savoyen. Den Oberbesehl sührte der König in Person. Chef des Generalstads war Generallieustenant Salasco; der eigentliche Faiseur, wenigstens im Beginn des Feldzugs, scheint der Kriegsminister, Generallieutenant Franzini gewesen zu seyn, der die Dienste eines Generalquartiermeisters des Königs verrichtete.

Karl Albert war ein friegerischer Fürst, das heißt, er hatte Kriegsgelüste und besaß den seiner Race eigenen persönlichen Muth. Dieses Gefühl nahm er für Felbherrngenius. Seine Schmeichler und Humberte von Verseschmieden, die ihn als das Schwert Italiens priesen, bestärkten ihn barin. vollsten Sinne des Wortes paßt auf ihn, was, wenn wir nicht irren, Voltaire von Karl XII. sagte: "Er war nicht Allerander, aber er wäre sein erster Soldat gewesen." König war sehr religiös. Fern sey es von uns, noch Spott über das Unglück verbreiten zu wollen, wir erzählen, was wir hörten. So behauptet man, er habe sich unter dem be= sondern Schutz der Mutter Gottes geglaubt, und oft im Ge= wühle der Schlacht die Augen in Verzückung zum Himmel gerichtet, erwartend, daß eine besondere Vision ihm Sieg verheißen werde. Allein die Zeiten waren vorüber, wo Erzengel mit flammenden Schwertern oder Heilige auf schnee= weißen Rossen an der Spipe der Heerschaaren erschienen. War daher sein religiöser Glaube auf keinen festeren Grund gebaut, so mag er an jenem Tage des Gerichtes, als die Sonne hinter den Thürmen Novara's hinabsank, einen starken Stoß erlitten haben. Er war von ungewöhnlich hoher Gestalt. Seine äußere Erscheinung war nicht angenehm. Seine Miene war kalt und regungslos, seine Haltung stolz und steif. Zu Pferd nahm er sich besser aus, als zu Fuß, denn er war ein fühner und fester Reiter. Im Getümmel der Schlacht verlor er die Haltung nicht, die er in der Mitte seiner Hofleute annahm. Diese Erscheinung, in Stahl gehüllt, auf hohem Rosse, an der Spize einer Ritterschaft, würde im Mittelalter Epoche gemacht haben, zu einem Feldherrn der neueren Zeit gingen ihm die nöthigen Eigenschaften ab; er

hatte keinen Ueberblick, keinen Entschluß, keine Festigkeit und kein Vertrauen zu sich selbst. Karl Albert und sein Heer waren der Kern, um den sich der Ueberrest der italienischen Streitsträfte gruppirte. Reapel sandte 15,000 Hülfsvölker unter dem berüchtigten Pepe; ein wohlausgerüsteter Streithause. Aber wohlweislich hielt der König die Elite seiner Streitmacht, seine Garde = und Schweizerregimenter, um seine Person zurück. Ihnen verdankte er am 15. Mai die Wiederherstellung seiner Krone.

Den Neapolitanern folgten 17,000 Römer. Sie bestanden aus etwa fünfhalbtausend Schweizern mit acht Geschützen, eine wohlorganisirte und tüchtige Truppe, die sich tapfer schlug; ihre Führer ließen sie später eine ihrer unwürdige Rolle spielen. Die päpstlichen Nationaltruppen bildeten zwei Grenadier=, zwei Jäger= und fünf Füsilierbataillons mit zwei Batterien und einem etwa 700 Mann starken Dragonerregiment, eine Truppe, ausgezeichnet durch die antife Schönheit ihrer Leute. An sie schloßen sich die Legionen der Kreuzfahrer. Alle waren mit dem Kreuze bezeichnet. Es scheint, als ob doch noch einige Tropfen lateinischen Blutes in der römischen Race zurückge= blieben sepen, wir wenigstens halten die Romagnolen für den friegstüchtigsten Volksstamm Italiens. Blutdürstig und rachfüchtig, durch langen Ungehorsam und moralische Verwilderung jeder Zucht entwöhnt, bedürften sie nur der fräftigen Hand einer starken Regierung, um aus ihnen gute Solbaten zu bilben.

Dann folgten die Toskaner, gegen 6 bis 7000 Mann stark. Mehrere auseinander folgende toskanische Regierungen, dem Grundsatz Macchiavellis huldigend — Principi, Principoni, Soldati, Cannoni, Principi, Principini, Palazzi, Giardini —

hatte ihre Wehrfraft vernachlässigt, und das toskanische Militär stand daher damals nicht in dem Rufe, beachtenswerthe Soldaten zu seyn. An diese schloßen sich die Freischaaren von Livorno und die Studentenbataillons von Pisa.

Die Hülfsvölker von Parma und Modena mochten etwa 4000 Mann betragen; die ersteren waren durch österreichische Officiere und Unterofficiere gebildet worden. In Bezug auf Ausbildung konnten sie eine gute Truppe genannt werden, allein sie hatten thren Geist verloren, seitdem nach dem Tode der Erzherzogin Marie Louise die österreichischen Officiere sich von Parma zurückgezogen hatten. Sie verließen ihren Herzog, dessen Sohn, der jett regierende Herzog, sogar von den Mailandern verhaftet und längere Zeit als Gefangener zurückgehalten wurde. Zwar war das modenesische Militär, da der Herzog sein Land verließ, genöthigt, dem allgemeinen Taumel zu folgen und sich an die piemontesische Armee anzuschließen, allein es blieb im Herzen der Revolution abhold, denn es liebte seinen Fürsten und ergriff auch die erste Ge= legenheit, um zu seiner Pflicht zurückzukehren. Den Schluß dieses Bundesgenossenheeres machte jenes Gesindel, das wir als venetianische und sombardische Kreuzsahrer auf dem Kampf= plat erscheinen sehen werden.

Rechnen wir diese Verbündeten zwischen 40 und 50,000, das piemontesisch lombardische Heer nur zu 50,000 Mann, so konnte der Feldmarschall darauf zählen, sich bis gegen Unstangs Mai von einer nahe an 100,000 Mann betragenden Masse von Feinden angesallen zu sehen. Wir haben im Einsgange gesehen, daß die Streitkräfte des Feldmarschalls sich auf 75,000 Mann beliefen; darunter war aber Alles begriffen, mithin auch Truppenabtheilungen, die an einem Schlachttage

nicht gezählt werden können; rechnen wir also diese Truppensattungen, wie Polizei, Gendarmerie und so weiter, nebst einer Brigade, die er gleich ansangs, wie wir sehen werden, nach Tyrol entsendete, sodann wenigstens 20,000 ab, die er durch Absall, Kapitulation und Desertion verlor, so versügte er nach seiner Vereinigung mit dem zweiten Armeecorps höchstens über 45—50,000 Mann. Hievon mußten wenigstens 15,000 Mann auf die Besahungen der Festungen abgeschlagen werden, mithin blieben dem Feldmarschall höchstens zwischen 30 und 40,000 Mann disponible Truppen, und mit dieser Streitkrast beschloß er, im Vertrauen auf die Treue und Tapserkeit und den Geist derselben, den Kamps anzunehmen.

Der Feldmarschall erwartete ein schnelles Vorrücken Karl Alberts; in der Voraussetzung, daß dieser eine kühne Offensive ergreifen werde, war der Feldmarschall entschlossen, ihm eine entscheidende Schlacht zu liefern. Damals schrieb er an das Kriegsministerium: "Ich werde in kurzem gegen 40,000 Mann vereinigt haben, dann dürfte es zwischen mir und. Karl Albert zu einer entscheidenden Schlacht kommen, etwa in der Ebene von Villafranca." Allein von Wien aus folgte eine Trauerbotschaft der andern. Die Concessionen, die die Regierung gemacht, hatten nur dazu gedient, die Gelüste der Revolutionspartei zu reizen. Das Ministerium schritt auf dem Wege der Zugeständnisse immer weiter, und zersplitterte die größten Rechte der Krone, oft nur auf mit Bleistift ge= schriebenen Zettelchen. Es war ein vollkommener Umsturz zu fürchten. Unter diesen Umständen glaubte der Feldmarschall nicht die Geschicke der Monarchie in dem ungewissen Ausgang einer Schlacht auf's Spiel segen zu dürfen, wenn er nicht dazu gezwungen würde. Er beschränkte daher ben

Entschluß, eine Schlacht zu liefern, nur auf den Fall, wenn er in seiner festen Stellung von Verona angegriffen werden sollte. Hier wollte er die Organisation seiner Armee vollenden und die Ankunft der Reserve unter Nugent abwarten die nach seiner Berechnung am 6. ober 8. Mai vor Verona eintreffen Angenommen, daß der Feldmarschall eine Schlacht mußte. gewann, worauf er bei der Tüchtigkeit seiner Truppen wohl rechnen durfte, so konnte er bennoch keine großen Vortheile daraus ziehen. Er war viel zu schwach, die Offensive fortsetzen zu können, so lange eine gegen vierzig bis fünfzigtausend Mann starke Glaubensarmee seinen Rücken und seine Flanken bedrohte. Das ganze Venetianische war im Ausstand, und der Verlust Venedigs hatte ihm daselbst jeden Stüppunkt, jede Ressource geraubt. Glücklicherweise blieb Karl Albert am Mincio stehen und ließ dem Feldmarschall Zeit, seinen fünftigen Feld= zugsplan vorzubereiten.

Der Feldmarschall hatte, wie wir sahen, nur eine Arrieres garde an der Chiese zurückgelassen, die sich in dem Maße, als die piemontesischen Colonnen vorrückten, zurückzog und den Mincio mit schwachen Posten besetzt hielt.

Die Stellung bes Mincio hat große Vortheile, besonders für denjenigen, der ihre beiden Endpunkte Mantua und Peschiera in seiner Macht hat. Allein sie hat auch große Nachtheile. Der Fluß hat zu wenig Breite und Tiese, um als ein besonderes taktisches Hinderniß betrachtet werden zu können. Bald überhöht das rechte das linke, bald umgestehrt das linke das rechte User. Die Linie ist ziemlich aussgedehnt, und da sie nirgends verschanzt war, konnte es nie im Plane des Feldmarschalls liegen, seine ohnehin nicht starken Streitkräste in eine ausgedehnte Postenstellung auszulösen.

Um die Linie des Mincio zu vermeiden, hatte er auf den Bau Veronas gedrungen. Jest war der Augenblick gekommen, wo er den praktischen Beweis seiner Theorie über die stratezgische Wichtigkeit Veronas führen konnte. Die Weisungen, die das 1. Armeecorps hatte, lauteten dahin: die verschiedenen Punkte des Mincio, wenn sie von dem Feinde mit Macht angegriffen würden, nur leicht zu vertheidigen und sich sodann gegen Verona zurückzuziehen.

Die Lage Tyrols flößte dem Feldmarschall Besorgnisse ein. Das Land war von Truppen entblößt. Eine Brigade, die unter Lichnowsky in Vorarlberg stand und die Schweiz beobachtete, konnte in diesem Augenblick nicht an die fübliche Grenze gezogen werden. Es war bekannt, daß Karl Albert Alles aufbot, die Schweiz zu einem Bündniß gegen Desterreich zu bestimmen, und seit in diesem Lande überall das demofratische Princip die Oberhand behalten, war von dorts her Alles zu erwarten. Die Landesvertheibigung Tyrols, die die eigentliche Stärke jenes Landes bildete, war wie Alles in der jüngsten unkriegerischen Zeit, was auf Entwicklung ber Wehrkraft ber Monarchie Bezug hatte, in Verfall gerathen. Richts war organisirt, es war nicht für Evidenthaltung der Compagnien, nicht für die Erhaltung der Waffen gesorgt worden. Man konnte daher keineswegs auf ein rechtzeitiges Erscheinen der Landesschüßen an der südlichen Grenze des Landes zählen.

Daß Karl Albert keine Invasion in Tyrol unternehmen würde, dessen war der Feldmarschall fast sicher, denn er durste wohl voraussetzen, daß er sich in jene kaudinischen Gabeln nicht wagen werde. Allein er hatte Uebersluß an ungeregelten Haufen, die er in der Ebene Italiens gegen ein geordnetes

Heer nicht brauchen konnte. In die Gebirge Tyrols geworfen, waren sie hinreichend, um daselbst große Unordnungen zu erzeugen und die einzige Verbindung, die der Feldmarschall mit der Monarchie hatte, zu stören. Zudem hatte sich in Südtyrol, besonders in Trient, ein so übler Geist gezeigt, daß daraus sehr klar eine enge Verbindung der dortigen mit den Mailander Revolutionars an den Tag trat. Die provisorische Regierung Mailands hatte in einem jener anmaßenden Proklame, an denen sie so reich war, den Kamm der Alpen als die Grenze Italiens bezeichnet; was diesseits lag, mußte zu Italien gehören. Die Gemeinde von Trient sprach in einem öffentlichen Manifest Wunsch und Absicht aus, sich mit Italien zu vereinigen, und sandte diese Botschaft an die proviso= rische Regierung von Mailand. In Trient selbst nahm man ungescheut die drei italienischen Revolutionsfarben und bereitete sich zum Barrikadenbau vor. Die sehr schwache Garnison vermochte nicht diesem Getriebe ein Ziel zu stecken. An der Spiße der Revolutionspartei stand fast der ganze Abel, größtentheils Familien beutschen Ursprungs. Wir könnten ihre Ramen nennen, wir wollen ihnen aber diese Schmach ersparen. Ein nach Borarlberg marschirender Transport bes italienischen Regiments Erzherzog Victor d'Este löste sich, als er die Borfälle in Italien erfuhr, auf und warf sich in die venetiani= schen Gebirge. Bei Trient und in den nahen Gemeinden fand er überall die größte Unterstützung. Der Feldmarschall, dessen Communifationen durch dieses Getriebe bedroht wurden, sandte tapseren und entschlossenen Oberst Baron den Tyroler Zägerregiments mit einer schwachen Brigade borthin ab und gab ihm ein Bataillon seines Regiments mit. Dieser fand bei seiner Ankunft in Trient die Dinge bis zum Ausbruch

ber förmlichen Revolution gebieben; man erwartete nur noch bie Anfunft einer Unterftügung, bie man burch bie Grenggebirge Prescia's Trient ju Gulfe ju fenten versprochen batte, bann follte bie Infurreftion loebrechen. Bobel ficherte bie Grenze burch eine Postenkette, jog fich mit bem Reft feiner Truppen in bas Kaftell von Trient, beffen Kanonen er auf bie Ctabt richtete, und erflarte qualeich, bag er bei bem leifeften Insurrektionsversuch bie Stadt in Brand steden und ber Plunderung preisgeben werde: maleich ließ er die angeschensten und ihrer Revolutionegefinnungen wegen befannteften Ginwobner verhaften und fandte fie als Gelieln nach Verona. Die Einwohner, die wohl wußten, baß fie eben auf feine großen Freunde in ben beutiden Gebirgothalern ju gablen batten und ibre deutschen Landsleute und Nachbarn fürchteten, erschracken über biefe Drobungen. In Mailand, wo man bie Absurbität, bie man mit ber italienischen Grenzbezeichnung begangen batte, einigermaßen gut zu machen wünschte, fant bie Deputation nicht die erwartete Unterstüßung, und fo versuchte man schnell gur Pflicht gurudzufehren. Das Ministerium in Wien, welches so große Zärtlickfeit für alle Revolutionäre hegte, vergieh willig und sette bie Trienter Beifeln in Freiheit, wie es bie Mailänber entlaffen batte.

Inzwischen war die erste Gefahr für Tyrol durch die von dem Feldmarschall getroffenen Einleitungen beseitigt. Feldmarschallseutenant Baron Welden übernahm persönlich die Leitung der Bertheidigungsanstalten. Der Erzherzog Johann leitete die Landesbewaffnung, der Erzherzog-Vicefönig, der sich in Boben aufhielt, sowie der Feldmarschall erließen Aufruse an die Tyroler, sie zur Vertheidigung ihrer Grenze auffordernd. Bei diesen Stimmen erwachte der alte Geist Tyrols, überall

griff man zu ben Wassen, und in kurzer Zeit standen sechzig Schützencompagnien bereit, zeben Eindringling den Versuch theuer zahlen zu lassen, der es wagen sollte, bas Vaterland Hofers seindlich zu betreten.

Selbst der alte achtzigiährige Kaspar Haspinger, mit silberweißem Haar und Bart, einem Barden der Borzeit ähnlich,
ein treuer Kampfgenosse Hosers, verließ die stillen Räume
seines Klosters und eilte mit einer Anzahl Tyroler Studenten,
die die Vertheidigung des heimathlichen Herdes dem undernsenen politischen Getriebe der Wiener Aula vorzogen, zum
Kampfe für das bedrohte Baterland herdei. Bet seinem Anblick glaubte Tyrol seine alten Freiheitshelden wieder ausleben
zu sehen. Zu den Waffen! tönte es durch die Thäler, zu den
Waffen! wiederhallte es von den Bergen. Den Feldmarschalt
batte sein Bertrauen auf Tyrols treues Bergvolk nicht getäuscht.

Bald nach unserem Abzug von Mailand waren die Piemontesen in zwei Colonnen über ben' Ticino gegangen, die
eine, unter General Bes, nahm ihren Weg über Mailand
nach Brescia, die andere, beschligt von Bava, über Pavia,
kodi, nach Cremona. Am 29. März solgte Karl Albert ber
tetzen Colonne in Person nach, dießmal Mailand vermeidend.
Cs waren bloß die Spipen seiner Armee, sobald sie mehr
concentrirt war, solgte der Nest, in Stasseln von mehreren
Tagen Abstand.

Bava erzählt uns viel über diesen Triumphzug der Retter, die da kamen, die unglücklichen Combarden vom Joch ihrer Bedrücker zu besteien. Es gehört in der That viel Phrasenmacherei dazu, eine solche Behauptung in die Welt hineinzusschreiben. Auch wir kennen Piemont, wir haben es mit vorurtheitsfreiem Blicke gesehen, es hat uns aber nie geschienen,

(a) Haspinger was for 813 Jokaharik in John mi Kjaron Scitte 20

(a)

als ob die Lombarden die Piemontesen um ihr Schickal beneiden dürften. Bald werden wir hören, daß derselbe Schriststeller den Ton wechselt und geradezu erkennt, daß die Sympathien der Landesbewohner nicht für die Piemontesen, sondern
für die Desterreicher waren, daß man sich aus diesem Grunde
keine Kundschafter habe verschaffen können und stets in der Unwissenheit über unsere Bewegungen gewesen sen. Auch uns
ging es nicht besser. Wir schließen aber daraus keineswegs auf
Sympathien, sondern höchstens darauf, daß der Lombarde eben
nicht gestimmt war, sich aus Liebe zu den Piemontesen, oder
aus Liebe zu unserem Golde aushängen zu lassen.

In Cremona hielt der König am 4. April einen Kriegsrath und man beschloß nach Bava's Antrag, wie er behauptet,
sich mit der Hauptmacht gegen Mantua zu wenden, um die Ebene von Montechiari und Shedi zu vermeiden und der gefürchteten österreichischen Kavallerie aus dem Wege zu gehen. In Mantua schien die schwache und unzuverlässige Garnison,
verbunden mit den zahlreichen Anhängern in der Festung,
einen leichten Sieg zu verheißen. Man glaubte Mantua,
wie wir sehen werden, mit einer Cavalcade nehmen zu können;
dieses wäre auch, wie Bava glaubt, ohne die Dazwischenkunst
des Bischoss erfolgt, der den Antrag stellte, Radessy's Bewilligung zur Uebergabe der Festung einzuholen.

Ist diese Angabe richtig, so müssen Karl Alberts Manstuaner Freunde wohl große Dummköpse gewesen senn, wenn sie voraussetzen konnten, Radetsky werde seine Zustimmung zu einem solchen Akte geben. Bava bringt in seiner Darstellung den eisernen Gorczkowsky und seine treue Garnison gar nicht in Anschlag, und doch wäre dieses ein viel militärischeres und bescheideneres Raisonnement gewesen. Gorczkowsky, von der



Annäherung ber piemontesischen Streitfräste unterrichtet, wollte sich durch eine Recognoscirung über ihre Stärke und Stellung einiges Licht verschaffen; er sandte daher den Obersten Benedek von Gyulai-Infanterie mit einem Bataillon seines Regiments, einer Compagnie Kaiserjäger und einem Zug Uhlanen gegen Marcaria.

Dieser Ort war mit einem Bataillon Aosta, mit einer Compagnie Bersaglieri, einer Abtheilung Kavallerie und vier Kanonen besetzt. Der Rest der feindlichen Brigade lagerte jen= seits des Flusses. Die zweite Brigade stand in San Martino. Auf der Straße war ein Kavallerieposten aufgestellt, der seine Pferbe unter einem offenen Schuppen stehen und zwei Vebetten vor sich hatte. Es gelang unsern Jägern, sich bergestalt unentbeckt heranzuschleichen, daß sie einige Schüsse zwischen die feindlichen Reiter geben konnten. Die feindlichen Bedetten ergriffen die Flucht, der Kavallerieposten gerieth in die größte Verwirrung; jest sprengten unsere Uhlanen an, und was sich nicht retten konnte, gerieth in Benedeks Gefangenschaft. Allarm unter den Piemontesen war so groß, daß mehrere Abtheilungen in der Verwirrung auf einander feuerten. Ein Kanonenschuß verbreitete den Allarm bis in das Hauptquartier. Ein links von dieser Scene fallender Schuß, veranlaßte ein Bataillon, in Masse die Flucht zu ergreisen, ein Kavallerieregiment, das in seinem Rücken Schüsse hörte, sprengte im Carriere davon, um, wie Bava sagt, einen Plat zum Aufmarsch zu suchen, benn es glaubte sich von der österreichischen Reiterei verfolgt. Benedek, der natürlich diese Verwirrungen nicht kennen konnte, aber aus dem Getöse, dem Geraffel schwerer Fuhrwerke schloß, daß der Ort stark besetzt und der Feind mit Kanonen versehen sen, begnügte sich mit den

Erfolgen seiner Recognoscirung und zog sich zurück. So war der Anfang der Feindseligkeiten zwischen den beiderseitigen Heeren.

Bei näherer Untersuchung über den Allarm auf dem linken Flügel zeigte es sich, daß die Borposten auf einige friedliche Müllerburschen geseuert hatten, die sie für Desterzeicher ansahen. Nun haben die Müller und die Desterreicher allerdings einige Aehnlichkeit mit einander, d. h. sie sind beide weiß, wir können aber versichern, daß wir damals nichts weniger als weiß, sondern höchstens gelb aussahen.

Solche Allarme sind übrigens beim Ausbruch eines Kriesges nichts Neues und können auf den Muth der Truppen durchaus keinen Schatten werfen. Hätte daher Bava die Disscretion gehabt, davon nicht zu sprechen, so wäre diese nun etwas lächerliche Scene in Vergessenheit begraben geblieben.

Am 7. verlegte der König sein Hauptquartier nach Casstiglione und gab nun seinen Colonnen den Besehl, auf der ganzen Linie gegen den Mincio vorzurücken.

Desterreichischerseits stand Wohlgemuth mit seiner Brigade bei Goito, General Rath bei Valeggio und Strassoldo bei Monzambano, der Ueberrest des Corps mit dem Corpscommandanten bei Villafranca.

Bohlgemuth hielt Goito mit einer Compagnie des vierten Bataillons Kaiserjäger besetzt. Ein Bataillon Gradiskaner stand in Pozzolo, der Rest des Jägerbataillons, ein Bataillon Dguliner, zwei Schwadronen Radepky-Hussaren und vier Kannonen standen auf dem linken User des Flusses. Etwa gegen zehn Uhr zeigte sich der Feind vor unserer Aufstellung. Er hatte eine zahlreiche Tirailleurkette von Bersaglieri vor sich, die durch zwei Bataillons Regina unterstützt wurden. Diesen kolgten vier andere Bataillons in Colonnen als zweites Tressen.

In einiger Entfernung sah man noch eine ziemlich bedeutende Colonne; es war die zweite Brigade Aosta. Das Wohlgemuth gegen diese Uebermacht keinen ernsten Kampf annehmen werbe, verstand sich von selbst, auch wenn er ein minder erfahrener General gewesen wäre. Es entspann sich unterdessen zwischen den beiderseitigen Vortruppen ein heftiger Kampf, der mit beispielloser Hartnäckigkeit von einer Jägercompagnie gegen wenigstens 5000 Mann burch vier Stunden ausgehalten. wurde. Das mit Ringmauern versehene Städtchen ward so tapfer vertheidigt, daß der stürmende Feind dreimal zurück= getrieben wurde. Er versuchte es, oberhalb durch eine Furth zu gehen, ward aber durch Kartätschenschüsse blutig zurück-Jest entwickelte ber Feind seine ganze Artillerie gewiesen. mit 16 Stücken. Unsere 4 Kanonen konnten, wie begreiflich, diesem überlegenen Feuer nicht widerstehen. Eine derselben ward demontirt, mußte liegen bleiben und fiel daher später dem Feind in die Hände.

Wohlgemuth gab seinen Jägern ben Besehl zum Rückzug, allein diese waren in einen so hartnäckigen Kampf verwickelt, daß sie nicht vom Feinde ablassen wollten. Noch ehe alle die Brücke erreichen konnten, slog diese in die Luft. Ein Feuerswerker hatte sie,, da die Feuerleitung wegen der Rässe (es hatte die Nacht geregnet) nicht sangen wollte, mit einer Lunte angezündet. Indessen blieb doch die Parapetmauer stehen, auf der die seinblichen Bersaglieri auf die andere Seite des Flusses gelangten und die langsam auf der Straße nach Mantua zurückweichende Brigade noch eine kurze Strecke versolgten. Bon der abgeschnittenen Abtheilung mußten sich einige ergeben, andere zogen sich gegen Pozzolo, wo sie auf Barken über den Fluß gingen.

Ein prunkhaftes Bulletin verkündete diesen Sieg, unter ber stolzen Benennung Schlacht, ganz Italien. Wir haben früher eines der Lügenbulletins, die darüber verbreitet wurden, aufgeführt.

Dieses Vorpostengesecht, das der Tapferkeit des vierten Bataillons Kaiserjäger so viel Ehre machte, kostete uns an Todten den Hauptmann Knezich, zwei Enkel Andreas Hosers, wovon der eine Lieutenant, der andere Kadet war, und drei verwundete Officiere; an Mannschaft 17 Todte, 35 Verwundete und 68 theils Gesangene, theils Vermiste. Tyrol hat die Leichen des Hauptmanns Knezich und der beiden Hoser ausgraben lassen; sie ruhen nun zu den Füßen ihres tapfern Uhnherrn. Doch auch der Feind hatte einen bedeutenden Verlust. Er hatte drei todte Officiere, schwer verwundet den tapfern Oberst La Marmora, Errichter der Versaglieri, den Oberst Maccoranie von Real Navi, nebst mehreren Officieren. Der Verlust an Mannschaft ist uns nicht besannt geworden.

Bava blieb bei Goito stehen und schob seine Vorposten gegen Mantua bis Sacca vor. Hier vereinigte er sich später mit der zweiten Division seines Corps; auch trasen hier alle zu den Waffen geruschen Altersflassen ein, so daß nunsmehr Bavas Corps zu einer namhasten Stärke anwuchs. Er beschäftigte sich mit der Anlage eines Brückenkopses. Erst am zweiten Tage nach dem Gesechte von Goito erschienen auch die ersten Colonnen des piemontesischen linken Flügels unter dem Generallieutenant Grasen Broglio, bestehend aus den Brigaden Savoyen und Savona, am Mincio. Bei Baleggio, wo die Bortheile des Terrains ganz auf unserer Seite sind, blied es bei Demonstrationen und einigen gewechselten Kanonensichüssen; dagegen zeigte sich der Feind mit Uebermacht bei

Monzambano, welches Strassoldo nur leicht besetht hielt. Hier waren die Bortheile des Bodens so sehr auf Seiten der Piesmontesen, daß Strassoldo gar nicht daran dachte, dem Feinde den Besit Monzambano's streitig zu machen. Er zog seine Truppen auf das linke User und nahm Stellung auf den Hügeln von Brentina, die gewissermaßen die Corde eines gegen Westen ausspringenden Bogens bilden. Broglio besette Monzambano, machte viel Lärm mit Kanonen, stellte die abgetragene Brücke wieder her und ging nun mit einem Theil seiner Truppen auf das linke User über. Als er aber den Versuch machte, Strassoldo in seiner vortheilhaften Stellung auf den Höhen von Brentina anzugreisen, ward er trop seiner Uebermacht mit blutigem Kopse zurückgewiesen.

Wratislaw, von diesen Vorgängen unterrichtet, sah ein, daß er dem Feinde den Uebergang über den Mincio nicht länger streitig machen könne. Seine Aufgabe am Mincio war gelöst. Er concentrirte nun alle seine Truppen bei Villas franca, die weiteren Besehle des Feldmarschalls erwartend. Der Feldmarschall billigte diese Bewegung und besahl den Rückzug des Corps nach Verona, der am 10., vom Feinde durchaus unbelästigt, stattsand.

Wir haben früher die Gründe angegeben, die den Feldsmarschall bestimmten, keine Schlacht zwischen dem Mincio und der Etsch anzunehmen, wenn der Feind ihn nicht dazu zwänge. Irrig ist daher die Ansicht, daß den Feldmarschall eine mögsliche Einmischung Frankreichs in die italienischen Angelegensheiten dabei geleitet habe. Der Feldmarschall wußte, daß ein solcher Schritt der französischen Regierung das Signal zu einem europäischen Krieg sehn würde, den Frankreich in seiner damaligen Lage nicht wünschen konnte. Auch schien es ihm

gar nicht im Interesse Frankreichs zu liegen, aus Piemont ein mächtiges Reich zu machen. Frankreich hätte seine eigene Geschichte vergessen müssen, wenn es dieser Politik hätte huls digen wollen.

Das wahnsinnige Siegesgeschrei in Italien, womit man - nich untereinander betäubte, die lügenhaften Bulletins, die man verbreitete, endlich das Erscheinen Karl Alberts am Mincio hatten den Glauben an die gänzliche Auflösung des österreichischen Heeres und an Radepty's Flucht bergestalt in den Köpfen der Italiener befestigt, daß man besorgt war, zu der Theilung der großen Beute, auf die man rechnete, zu spät zu kommen. Von allen Seiten näherten sich Haufen von Kreuzsahrern Verona, und hatte dieses auch sonst keinen Nachtheil, so beengte es die Verpflegungssphäre des Feldmarschalls. Er beschloß also, diesem Getriebe ein Ende zu machen. Wäh= rend man sich bei Gvito schlug, sandte er den Generalmajor Fürst Friedrich Lichtenstein mit einer Abtheilung gegen Montebello, wo sich ein aus Benetianern, Paduanern und Vicentinern bestehender Areuzhaufen festgesetzt hatte, mit dem Befehl, wenn sie Stich hielten, sie zu vernichten. Lichtenstein sandte auf der Hauptstraße gegen Montebello eine Colonne, welche Major Martini von Haugwitz befehligte; er selbst wandte sich gegen Sorio, wo sich die Hauptstärke des Feindes befand. Der Kampf war furz. Martini erstürmte die Brücke des Chiampo, nahm zwei Kanonen, brang mit stürmender Hand in Montebello ein, wo er aus den Fenstern mit Schüffen empfangen ward. Dafür ward der Ort theilweise geplündert. Lichtenstein fand etwas mehr Widerstand, der jedoch von sei= nen Truppen mit Leichtigkeit überwunden warb. ebenfalls zwei Kanonen und trieb den Feind in wilder Flucht

gegen Vicenza. Wir verloren zwei Mann an Tobten und hatten neun Verwundete. Der Feind ließ gegen 60 bis 80 Mann auf dem Kampsplatz und Lichtenstein brachte eine Anzahl Gefangene nach Verona, die eher einer aufgehobenen Räuberbande, als Soldaten ähnlich sahen, aber sämmtlich mit rothen Kreuzen geziert waren. Noch nie haben Ungläubige das Symbol des Christenthums so schmachvoll entehrt.

Den venetianischen Freischaaren hatte man eine Lehre gegeben, es galt nun diese auch gegen die sombardischen zu wieder= holen. Der König, dem die improvisirten Mailander Generale, die sich seinem Hauptquartier angeschlossen hatten und sich in seine Operationsplane eindrängten, lästig zu werben anfingen, wollte sich ihrer entledigen; er ließ ihnen daher wissen, daß er eine Unternehmung gegen Peschiera beabsichtige, und daß sie dieselbe durch eine Diversion unterstützen möchten. Das sogenannte Ba= taillon Manara, aus Genuesern, Mailändern und Schweizern bestehend, schiffte sich also in Salo ein (benn sie waren leider, wie wir bereits früher bemerkten, im Besitz des Dampfbootes des Sees geblieben) und landeten bei Bardolino. Auf der Straße, die entlang des Sees herab gegen Castelnovo läuft, liegt das Friedenspulvermagazin der Festung Peschiera, welches theils aus Mangel an Zeit, theils aus Mangel an Fuhrwerken noch nicht gänzlich geräumt, jedoch mit einem Posten von Grenzern bewacht war. Dieser Posten ließ sich überraschen, ward ge= fangen, und man fing nun an, das Magazin zu räumen und die Pulverfässer einschiffen zu lassen. Mit der Hauptabtheilung setzten sie sich in Castelnovo fest, welchen Ort sie barrikadirten. Dieses Städtchen liegt auf der Hauptstraße von Berona nach Peschiera, und das Erscheinen dieser Freischaaren unterbrach daher die Verbindung zwischen der Armee und der Festung.

Als der Feldmarschall Kunde von diesem Vorfall erhielt, beschloß er, diese Frechheit zu strafen. Er ertheilte daher dem Generalmajor Fürst Wilhelm Taris — er siel später bei Vicenza — ben Auftrag, den Feind zu vertreiben. Am 11. April brach dieser General mit einem Bataillon Piret, zwei Compagnien Haugwitz unter bem Hauptmann Mauler, einigen Geschützen und Raketen und einer Abtheilung Kavallerie gegen Castelnovo Es wurden nur wenige Schüsse zwischen den Vortrup= pen gewechselt. Die Unfrigen rückten im Sturmschritt vor, die Compagnien von Haugwitz erstürmten die den Eingang des Orts sperrende Barrifade, das Bataillon Piret folgte rasch nach, der Ort ward im Sturm genommen, obgleich man aus allen Fenstern auf die Eindringer feuerte; durch Raketen in Brand gesteckt, erlitt er eine große Verheerung, und der erbitterte Soldat richtete sowohl unter den Freischaaren, wie unter den Einwohnern ein großes Blutbad an. Die Zahl der Getödteten soll sich auf vierhundert belaufen haben, wor= unter sich wohl manches unschuldige Opfer befunden haben An dem Unglück dieses Ortes waren hauptsächlich die Priester schuld, die die Einwohner zum Kampfe ermunterten und ihnen mit gutem Beispiel vorangingen. Ein schon bejahr= ter Priester ward von den Soldaten getödtet, während er mit dem Fuße die Sturmglocke läutete und zugleich aus einem Fenster der Kirche auf die Soldaten seuerte. Auf der Flucht wurden noch viele Freischärler von der nacheilenden Kavallerie Was dem Blutbade entging, stürzte sich zusammengehauen. auf die Schiffe und floh über den See zurück. An Todten und Verwundeten zählten wir vier Mann. Taris übernachtete in seiner Stellung und kehrte des andern Tages mit einer 2111zahl Gefangener nach Verona zurück. Karl Albert kanonirte,

während dieses vorging, von den Höhen des rechten Mincioufers höchst unnügerweise die Festung Peschiera mit Feldgeschützen.

Die Armee Karl Alberts verstärkte sich täglich; es trasen nicht allein allmählig die noch sehlenden Heeresabtheilungen ein, sondern die Zahl der Freicorps wuchs von Stunde zu Stunde. Diese undisciplinirten Hausen singen an dem König lästig zu werden. Sie waren anmaßend, ungenügsam und schwer zu befriedigen, und der König besorgte nicht mit Unzecht, daß sie seinem Heere ein böses Beispiel geben würden. Am Tage einer Schlacht waren sie ihm unnüt, ja sie hätten ihm dort selbst gesährlich werden können, denn ein schlechtes Beispiel wirst ansteckend. Er sann darauf, ihnen eine anderzweitige Beschäftigung zu geben.

Wir haben gesehen, daß Trient auf Unterstützung von Seiten Italiens rechnete. Karl Albert bestimmte daher diese Freischaaren zu einem Einfall in Sübtyrol, bort wartete ihrer eine Art von Krieg, der ihnen angemessener als der Krieg der Feldschlachten war. Diese Operation war gut ge= dacht, aber der König beging den Fehler, daß er diesen regel= losen Horden nicht einige Tausend wohlgeordneter Truppen mit etwas Geschütz unter einem tüchtigen General beigab, wozu seine Savonarden ihm das beste Material geliesert haben würden. Gelang diese Operation, drangen die Feinde bis nach Trient vor, glückte es ihnen, wenigstens einen Theil von Sübtyrol zu insurgiren, so würde bieses zwar nicht, wie man erwartete, den Feldmarschall gezwungen haben, seine Stellung bei Berona zu verlaffen, aber er würde wenigstens genöthigt gewesen seyn, ein Corps von 10,000 Mann nach Throl zu detaschiren, denn seine einzige Verbindung konnte nicht preis geben; eine Schwächung seiner operativen

Streitfräfte in diesem Augenblick aber wäre für den Feldmarsschall eine große Verlegenheit gewesen.

An der Spite dieser Horden stand Allemandi, ein Erz= revolutionär, den der König vom Jahr 1820 her fannte, und dem er beshalb mistraute. Das scheint auch der Grund gewesen zu seyn, warum er ihn von seiner Armee entfernt halten wollte, benn obgleich Karl Albert mit der Revolution gemeine Sache gemacht hatte, so blieb er doch im Herzen Absolutist, und hoffte wahrscheinlich nach glücklich beendetem Kriege Abrechnung mit der Revolution halten zu können. Diese Freis schaaren waren in Bataillons gebildet, die sich nach ihren Führern Arcioni, Beretta, Longhena, Manara, Thannberg, Sebabondi und Becani nannten. Die Bewegung begann; Longhena mit seiner Schaar bildete die Spiße. Von Brescia aus zog er entlang des Idrofees, überschritt am 9. April die Grenze Tyrols und besetzte Condino in den Judikarien. Dieser Bewegung folgten staffelweise in Abständen von einem Tage die Bataillons Arcioni und Sebabondi. Eine Abtheilung derselben besetzte die Pässe der Bal Ledro. Am 16. vereinig= ten sich, 350 Mann stark, die Ueberreste des Bataillons Manara, welche dem Blutbade von Castelnovo entronnen waren, bei Condino mit den dort concentrirten Streitkräften.

Ein Haufe Freiwilliger aus Bal Camonica zog über den Tonal nach dem Sulzberg. Bei dem Dorf Cles vereinigte sich mit ihnen ein sicherer Scotti mit etwa hundert Mann des Bataillons Longhena.

Da es aber in dieser Revolution nicht an Unterröcken sehlen durfte, so befand sich bei diesem Heere (wie man beshauptet) auch eine Gräfin Pallavicini (andere nennen sie Beltrami), die eine Schaar von 160 Rittern, allerdings nach

damaligem Zuschnitt führte. Man sagt, sie habe sich ihren Flüsgel nachführen lassen, um von einem Felsen herab ihre Paladine mit einem Sul campo della gloria in die Schlacht zu geleiten.

Diese Bewegung nach Südtyrol war natürlich ein Triumphzug, d. h. man stieß nirgends auf Widerstand, und die armen Bauern der Gebirgsthäler, um ihre patriotischen Gesinnungen an den Tag zu legen, zogen überall die dreisardigen Fahnen auf, gaben her was sie hatten und konnten, um sich wo möglich vor Plünderung zu retten. Am 17. April hielten diese Colonnen die Linie von Cles dis zum Gardasee besetzt, und schienen nur auf eine Concentrirung ihrer Streitmacht gegen Trient zu sinnen. Ihre Gesammtstärke mag gegen 4000 betragen haben.

Allein in Tyrol hatte sich bereits das Blatt gewendet. Welden hatte sein Hauptquartier nach Trient verlegt, diese Stadt mit Benützung ihrer mittelalterlichen Ringmauer in guten Vertheidigungszustand gesetzt. Alles, was an Truppen in Nordtyrol entbehrt werden konnte, namentlich das Regiment Baden Infanterie und das 3. Jägerbataillon zog er an sich, und ließ nur das italienische Regiment Victor d'Este nebst einer Kasvallerieabtheilung zur Beobachtung der Schweizer Grenze zurück.

So vorbereitet, beschloß er, nun selbst angriffsweise vorzugehen. Riva an der obern Spize des Gardasees war noch von unsern Truppen mit einer Compagnie Kaiserjäger und einer Compagnie Karl Schwarzenberg besett. Um 18. April rückte eine 600 Mann starte Colonne Insurgenten, vom obern Sarcathale kommend, gegen Riva vor. Der Commandant des Postens ging ihr mit seinen zwei Compagnien entgegen, nahm bei Bannone eine gedeckte Stellung und empfing die heranzückenden Italiener mit einem solch mörderischen Feuer, daß

sie nach wenigen Schüssen die Flucht ergriffen und ihr Heil in der Schnelligkeit ihrer Füße suchten.

Welden seinerseits brach mit zwei Colonnen zum Angriffe auf. Die eine ging von Trient über Cabine gegen Stenico, die andere von Mezzo Lombardo gegen Cles. In Stenico stand Arcioni. Als die Nachricht von unserem Anrücken das selbst eintraf, gerieth alles in Verwirrung und Arcioni schrieb an den einige Stunden rückwärts befindlichen Manara und beschwor ihn, ihm zu Hülfe zu eilen. Als dieser in Stenico eintraf, fand er die Truppe Arcioni's in gänzlicher Auflösung; er suchte nun einige Ordnung herzustellen, nahm mit einer Compagnie Scharfschüßen und einer Compagnie Cremoneser Freiwilligen eine Stellung, die Ankunft seiner Gegner erwartend. Die Freiwilligen, vom Regen durchnäßt, zerstreuten sich in die Häuser; plötzlich merkte man das Anrücken der Desterreicher. Manara versuchte nun eine Tirailleurkette unfern Truppen entgegenzuwersen, da aber bei dem heftigen Regen das Feuer nicht ausgegeben haben würde, so rückte Major Scharinger mit seiner aus Jägern und Schwarzenberg zusammengesetzten Colonne im Sturmschritt vor, nahm mit dem Verluste eines Tobten und einiger Verwundeten 'das Dorf, und die Feinde flohen in wilder Unordnung. Scharinger folgte, boch die Schaar Arcioni's war bereits aufgelöst, sie floh ohne Aufenthalt bis Condino, während die Unsrigen bei Stenico Halt machten.

Nicht besser erging es der Colonne, die dis nach Eles vorgerückt war. Als Oberst Melczer von Schwarzenberg mit einigen aus Jägern und Baden-Infanterie zusammengesetzten Compagnien nebst einer Compagnie Landesschützen anrückte, ergriff der oben erwähnte Scotti die Flucht und zog sich nach

Malé zurück, wo er durch Freiwillige von Breno und Lovere verstärkt ward. Dadurch wuchsen seine Streiter auf die Zahl von 500 und er ließ nun in allen Orten Sturm läuten, in der Hoffnung das Landvolk zu bewassnen. Allein diese Hossenung täuschte ihn, das Land nahm keinen Theil an der italienischen Sache. Melczer verweilte einen Tag, um das schlecht gesinnte Eles zu entwassnen. Am 20. rückte er auf Malé los. Scotti ging ihm entgegen; das Feuer aus zwei unserer Geschüße brachte ihn in Unordnung, und da nun Melczer auch seine rechte Flanke umging, so zog er sich eilig nach Desmoro zurück.

Das Spinnengewebe dieser Invasion Südtyrols war nun auf allen Punkten durchrissen, überall eilten die Lombarden auf denselben Straßen, auf denen sie gekommen waren, wieder nach der Grenze Italiens zurück. Diese Gesechte hatten uns nur einen Mann gekostet. Die gemachten Gesangenen wurden nach Trient gebracht. Da sich unter denselben 17 Deserteurs von Geppert und Haugwiß noch in der Unisorm ihrer Regismenter besanden, so ließ sie der Oberst Zobel erschießen.

Der Feldmarschall, der nicht wollte, daß dieser Krieg einen grausamen Charafter annehmen und zu einem Kampf zwischen Christinos und Karlisten ausarten sollte, untersagte das Erschießen der Gefangenen, selbst wenn es Deserteurs wären, und beschränkte dasselbe bloß auf notorische Spione. Der Feind versuchte noch am 21. einen Angriff auf Riva, ward aber leicht und mit Verlust zurückgeschlagen.

Welden ließ die Punkte Malé, Stenico und Riva mit angemessenen Posten besetzt und vereinigte alle seine im Gebirge zerstreuten Truppen zwischen Trient und Roveredo, von wo aus er nicht allein die rechte Flanke des Feldmarschalls decken, sondern auch dessen Offensivoperationen vom Monte Baldo aus unterstüßen konnte.

Dieß klägliche Ende hatte der Einfall der lombardischen Freischaaren in Tyrol. Gegen Allemandi, der unterdessen mit seinen Reserven bei Rocca d'Anso ruhig gesessen war, erhobesich ein Sturm des Unwillens, man nannte ihn einen Berzräther. Das Wort tradimento ist im Geiste besonders des Lombarden zu einer siren Idee geworden. Er gleicht darin dem Carthaginenser, der seine unglücklichen Generale kreuzigen ließ. Karl Albert ging es nicht besser wie Allemandi, auch ihn versolgte das Wort tradimento, als er besiegt, vom Volke Mailands verhöhnt und mißhandelt, die Stadt verließ.

Die provisorische Regierung erließ einen Besehl, daß die Freischaaren sich nach Brescia und Bergamo begeben sollten, um dort den regulären Truppen zugetheilt zu werden. Da ihnen aber die strengere Disciplin, die ihrer dort harrte, nicht besonders mundete, so gingen die meisten nach Hause. Allemandi mußte zu seiner persönlichen Sicherheit in Bergamo verhaftet und nach Mailand gebracht werden, weil er sonst, zwar nicht gekreuzigt, aber sicher vom Volke ermordet worden wäre.

Bei der Hauptarmee hatte, wenn man gewöhnliche Borpostenplänkeleien abrechnet, Ruhe geherrscht. Verrätherei hatte
allerdings dis jest Karl Albert goldene Früchte getragen. Ihr
verdankte er ohne Schwertstreich die Eroberung eines Königs
reichs, und man konnte im Generalstad des Königs die Idee
nicht fassen, daß die reichhaltige Quelle des Verraths schon
versiegt sen. Wir werden dald sehen, daß Karl Albert Mantua
und Verona dadurch zu nehmen hosste; dasselbe glaubte man
von Peschiera, dessen Besatung nach den im piemontesischen

Hauptquartier verbreiteten Rachrichten zum Theil aus italie= nischen Truppen bestand, die nur auf die erste beste Gelegen= heit warteten, um die Festung an den Feind zu verrathen. Man hoffte sich durch einen Handstreich derselben zu bemäch-Der König hatte deßhalb auf ben Höhen des rechten Ufers Schulterwehren aufwerfen lassen. Hinter denselben ließ er zwanzig Stück schwere Feldgeschütze mit acht Haubitzen auffahren, und eröffnete nun aus denselben am 13. ein heftiges Feuer gegen die Festung. Die Brigade Bes stand in Colon= nen, geschützt gegen das Feuer der Festung, in Bereitschaft zum Stürmen. Das feinbliche Feuer richtete zwar an der vorliegenden Lünette Salvi einige Beschäbigungen an, allein die Festung antwortete so nachbrücklich, daß der König wohl einsah, daß ein Sturm nicht allein nicht glücken, sondern mit großem Menschenverlust begleitet senn würde. Er ließ also, da er vergebens auf den vorausgesetzten Verrath wartete, das nutlose Feuer einstellen und, um boch etwas zu thun, den Commandanten zur Uebergabe auffordern, welcher ihm eine stolze abschlägige Antwort ertheilte. So endete diese Munitionsverschwendung, beren Zweck wir, da wir den Donner der Geschütze in Verona hörten, nicht begreifen konnten. Aller= dings muß man in dem piemontesischen Hauptquartier schlecht mit Spionen bedient gewesen seyn, sonst hätte man wissen muffen, daß die Garnison nur aus einem Bataillon Grenzern bestand, und sich auch nicht ein Mann italienischer Truppen darin befand.

Nicht gewißigt durch den schlechten Erfolg vor Peschiera, beschloß Karl Albert einen ähnlichen Versuch gegen Mantua zu machen. Um das Lächerliche, was darin lag, einigermaßen zu maskiren, nannte man es eine Recognoscirung und Erinnerungen. 1.

behauptete, durch die vielen Klagen der Landesbewohner dazu bewogen worden zu sehn, weil die schlecht verproviantirte Feftung zahlreiche Commanden zur Eintreibung von Lebensmitteln aussandte, wodurch die Bevölkerung sehr litt. Wir unserer= seits haben noch nicht gehört, daß man auf diese Weise eine Festung recognoscirt, ober sie an Aussendung von Requisitionscommanden hindern fann. Der wahre Grund dieser selt= samen Demonstration war abermals die Verrätherei. hoffte nämlich, daß, wenn man sich mit einer imposanten Truppenmasse zeige, die Bevölkerung die Waffen ergreifen und die Festung in die Hände bes Feindes liefern würde. Einverständnissen in der Stadt fehlte es nicht. Das Theater war festlich vorbereitet, denn man wähnte den König Abends in Mantua bewirthen zu können. Gorczkowsky, davon unterrichtet, ließ die bereits zur Beleuchtung aufgesteckten Wachskerzen abnehmen und zur Beleuchtung der Spitäler verwenden. Man behauptet, Karl Albert habe die zahlreichen Liebhaber, die seinem Hauptquartier folgten, mit den Worten zu dieser Expedition eingeladen, er wolle ihnen zeigen, wie man eine Festung mit Kavallerie nehme.

Zur Aussührung dieses sehr seltsamen Manövers verwensbete man fast das ganze erste Armeecorps unter Bava, nämlich 18 Bataillons, 2 Kavallerieregimenter und 3 Batterien. Die Spiße bildeten die Kavallerieregimenter Nizza und Aosta. Sie sollten ihre Richtung gegen Montanara nehmen, dann links schwenken und den Feind am Osone in die linke Flanke nehmen, während die Infanterie diesen Graben in Front angrisse. Diese seltsame Verwendung der Kavallerie in dem coupirtesten Terrain der Welt, wo man nicht hundert Schritte thun kann, ohne auf unüberwindliche Hindernisse zu stoßen,

beweist, daß man entweder gar keine Kenntniß bes Terrains hatte, eine höchst unwahrscheinliche Annahme, ba es genug. flüchtige Mantuaner im Hauptquartier Karl Alberts gab, ober daß man durch eine Bravade, ich weiß nicht welchen Effekt auf die Garnison hervorbringen wollte. Das Ganze war ein Kampf mit Windmühlen, denn vernünftigerweise war gar nicht zu erwarten, daß die Garnison den Osone anders als mit einigen Posten besetzt haben werde. So war es auch. Bei Annäherung so ansehnlicher Streitfräfte zogen sich biese Posten auf das Glacis der Festung. Gorczkowsky hatte sich auf die Méldung von dem Heranrücken des Feindes in die Lünette Belfiore begeben, und beobachtete hier, mit der Cigarre im Munde, diese Demonstration, beren Sinn er nicht zu begreifen Zett wandte sich die piemontesische Kavallerie und ritt mit einiger Dreiftigkeit gerade auf die Lünette zu. kowsky ließ sie bis in den Kartätschenertrag herankommen, und empfing sie dann mit einem so heftigen Kartätschenhagel, daß sie auseinanderstob. Unterbessen entwickelte ber Feind am Rande der Kultur mehrere Infanteriebataillone, und da noch nicht alle, das Feuer der Festung beirrenden Vertiefungen geebnet, und alle Mauern zerstörter Gebäude aufgeräumt waren, so nisteten sich die Bersaglieri in diesem Terrain voll Höhlungen ein, während die feinbliche Infanteric das Dorf Gli Angeli stark besetzte und eine Batterie, burch Häuser gebeckt, bergestalt aufführte, daß biese einige wirkungslose Kugeln bis in die Lünette trieb. Gorczkowsky sandte nun entlang des Seeufers zwei Compagnien Gyulai mit einer halben Kavalleriebatterie ab; während unsere Batterie ber feinblichen eine Kanone bemontirte, erstürmte die Infanterie einige am See gelegene Häuser. Der Feind verließ nun seine Position und

jog sich aus dem Schußbereich zurück. Der König kam selbst jarakolirend auf der Straße vor, beobachtete einige Zeit die Festung und kehrte dann zurück. So endete der Versuch, die Festung Mantua mit Kavallerie zu nehmen. Bei diesem Anlasse macht Bava eine Bemerkung, die das schönste Zeugniß für die österreichische Regierung enthält und beweist, daß der Geist der Empörung dem eigentlichen Volke fremd und nur das Werk einer Partei war, die die Städte beherrschte.

"Bei dieser Gelegenheit," sagt er, "konnten wir bemerken, daß die Bevölkerung kalt und wenig oder gar nicht für die Sache Italiens begeistert war, ja vielleicht gar sich mehr zu den Deutschen hinneigte, von denen sie in der Vergangenheit möglichst begünstigt worden war. Diese eben so schmetzliche als unerwartete Ueberzeugung, wenn sie auch nicht im mindesten unsere Gluth für den heiligen Krieg der Nationalunadhängigkeit zu vermindern vermochte, machte uns doch auf die etwaigen Hindernisse ausmerksam, die uns dei Erlangung des endlichen Sieges, den das Glück zwar unsern Fahnen streitig machen konnte, den wir aber doch endlich unter dem Schutze des Genjus Italiens davontragen werden, daraus erwachsen dürsten."

Am 21. vereinigte sich die toskanische Hülfsdivision mit den Truppen des Königs. Sie bestand aus 5000 Mann Infanterie und 200 Mann Kavallerie nebst einer Batterie von acht Geschüßen. Bei diesen Truppen besanden sich auch die Freiwilligen und namentlich das Studentencorps von Pisa mit seinen Prosessoren, darunter der bekannte Montanelli. An die Toskaner hatten sich noch 250 Reapolitaner angesichlossen, welches Corps ein gewisser Rassaele Scala errichtet hatte. Man sagt, daß dieser Häuptling den König beim Abschied

gefragt habe: Was darf ich den Lombarden von Eurer Majestät sagen? Der König habe darauf geantwortet: Sagen Sie ihnen, daß ich mit allen meinen Truppen zu ihrer Vertheidigung herbeiseilen und an der Seite meines letzten Grenadiers kämpfen werde.

Verhält es sich wirklich so mit der Antwort des Königs, so ist das Verfahren der Revolutionshäupter gegen ihn um so stupider und schmählischer, da sie ihn durch fortgesetzte Empörungsversuche wieder in das Lager der Legitimität zurücks drängten.

Auch die modenesischen Truppen wurden in diese Division eingetheilt. Der König übertrug derselben die Stellung am Osone, welche die Linie von Curtatone bildete, und die er nun verschanzen ließ. Hier werden wir ihnen bald wieder begegnen.

Durch alle biese Verstärkungen mußte das Corps, Bavas um biese Zeit die Stärke von wenigstens 30,000 Mann erreicht haben. Der Kreis ber feindlichen Streitkräfte, ber ben Feldmarschall in seiner Stellung von Verona umgab, zog sich immer mehr zusammen; das gab ihm in strategischem Bezuge keine Besorgnisse, vielmehr konnte die Verkürzung seiner innern Operationslinie ihm nur erwünscht seyn, allein es beengte immer mehr die Verpflegungssphäre der Armee, und das war es gerade, was dem Feldmarschall die meisten Sorgen bereitete. Die durch den weiten Umweg über Tyrol eintreffenden Trans= porte waren nicht hinreichend, und der Feldmarschall blieb besonders in Bezug auf die Verpflegung seiner Kavallerie auf die Ressourcen des Landes angewiesen. Es begreift sich daher, daß er mit Sehnsucht den Operationen der Reserve unter Nugent entgegensah, benn von der Vereinigung mit diesem Corps hing das balbige Ergreifen der Offensive ab.

Lange konnte er diese Stellung ohne Magazine nicht mehr halten, er war bereits genöthigt, zu einem stets schädlichen Mittel, nämlich zu grünen Fouragirungen, seine Zuslucht zu nehmen.

Inzwischen näherten sich auch die römischen und neapolitanischen Streitkräfte dem Po; zwar protestirte der Papst seierlich gegen jede Verletzung des Friedens, zwar verbot er geradezu seinen Truppen jede seindliche Handlung gegen Desterreich, allein das half nichts mehr, sein Ansehen hatte ausgehört, seine Minister kummerten sich nicht mehr um den Willen ihres Fürsten, und das Glaubensheer rückte unaufgehalten gegen den Po. Ein piemontesischer Officier Namens Durando übernahm den Besehl über dasselbe. Seine erste Feldherrnhandlung war ein am 9. April an seine Truppen gerichteter, wie gewöhnlich in hochtrabendem Style versaster Tagsbesehl, den aber der Papst laut und offen misbilligte, da Durando keineswegs ermächtigt war, sich als den Träger des Willens des Oberhauptes der Kirche anzukündigen.

Dieser improvisite Krieg war reich an oft komischen Situationen. Der Commandant von Ferrara, Oberstlieutenant Graf Kuehn, hatte sich bei Ausbruch der Revolution mit seiner Besatung in die Citadelle gezogen und der Stadt erklärt, daß er Ferrara in einen Schutthausen verwandeln werde, wenn man sich auch nur die leiseste feindliche Handlung gegen seine Truppen erlauben sollte. Als Durando, der seindliche Feldherr, nach Ferrara kam, stieß er auf eine Abtheilung österreichischer Soldaten, die von Bewassneten escortirt ganz ruhig ihre Menageeinkäuse in der Stadt besorgten. Erstaunt fragte er nach der Ursache dieses seltsamen Sachverhaltes; man zeigte ihm aber die drohenden Mörserrachen, die auf den

herzoglichen Palast gerichtet schienen; er mußte sich also diesen seltsamen Zustand, ber nicht Krieg und nicht Friede war, schweigend gesallen lassen, und die vielleicht allerseindseligste Stadt Italiens war genöthigt in diesem Zustande zu versharren, bis der Friede ihm ein Ende machte.

Unter Anführung eines aus den früheren Revolutions= versuchen wohlbekannten Zambeccari war eine Colonne, nachdem sie früher das modenesische Gebiet durchstreift und daselbst die Empörung genährt und verbreitet hatte, über den Po gegangen, und hatte sich vier Miglien entfernt von der Festung Legnago in dem mittelalterlichen Schlosse Bevilacqua festgesett, von wo aus sie den Parteigängerkrieg führte und die uns so nöthigen Zusuhren unsicher machte. Der Feldmarschall, der bie Frechheit nicht dulben konnte, daß eine Freischaar fast unter den Kanonen der Festung Legnago festen Fuß fasse, befahl sie zu vernichten. Oberst Heinzel, Commandant des Regiments Erzherzog Sigismund, empfing Befehl, dieses auszuführen. Der Zufall wollte, daß gerade in diesem Augenblice die venetianische Zeitung eintraf. Sie enthielt ein Schreiben der Gräfin Bevilacqua aus Brescia an die Häupter der venetianischen Republik, worin diese Dame in feurigen Ausbrücken ihr Schloß mit allen Vorräthen und Reichthümern zur Verfügung der Republik stellte, es als ein Opfer auf dem Altare des Vaterlands niederlegte. Oberst Heinzel erhielt nun Besehl, dieses Opfer anzunehmen und darnach zu handeln. Nach einem angestrengten Nachtmarsch erschien er vor den Mauern des modernen Raubnestes. Die ersten Raketen und Kanonenkugeln scheuchten die Freischaaren auf, und ohne einen Blick rückwärts zu thun, flohen sie bis zum Ufer des Po. Das Schloß und ein Theil des Ortes, welches die Freischaaren

unterstützt hatte, ward mit einem reichen Mobiliarvermögen ein Raub der Flammen; man fand besonders große Reisvorzäthe darin, die uns sehr wohl zu statten kamen. Das Opfer war vollbracht, in Folge des großsprechischen Getriebes, das damals alle italienischen Zeitungen durchlief; man trug seine Wuth und seinen Deutschenhaß zur Schau, war aber sicher weit davon entsernt zu glauben, daß wir diese maßlosen Heraussforderungen annehmen würden.

Eine andere Freischaarenabtheilung, von Governolo kom= mend, hatte sich bei Castellaro festgesetzt, den Postfourier aufgefangen und so die direkte Verbindung zwischen Mantua und Verona unterbrochen. Gorczkowsky, der dieses nicht dulben konnte, entsandte ein starkes Detaschement unter bem Major Martiniz von Kaiserjäger zu ihrer Vertreibung. 21m 23. mit Tagekanbruch überfiel er diese Schaar und sprengte sie In Governolo selbst hatte eine Ubtheilung auseinander. modenesischer Truppen mit einer Batterie und zahlreichen Freiwilligen aus dem Modenesischen und flüchtigen Mantuanern Stellung genommen und ben Ort mit Feldverschanzungen und Barrikaden befestigt. Da dieser Punkt für die Festung Mantua von Wichtigkeit ist, so wollte der Festungscomman= dant nicht gestatten, daß der Feind hier festen Fuß fasse, und entsendete daher in der Nacht vom 23. auf den 24. den Obersten Castellitz von Franz Karl Infanterie mit einer entsprechenden Abtheilung und einer Batterie gegen diesen Ort. Fünf Barrifaden wurden von den Truppen genommen. Die Vorrückung mußte aber auf einem bem Feuer ber feinblichen Batterie ausgesetzten Damme geschehen, und ungeachtet unser Geschütz auffuhr, konnte es doch nicht das seindliche zum Schweigen bringen, das vortheilhaft placirt war und Raum

zur Entwicklung hatte, während das unsrige auf einem hohen schmalen Damme sich nicht bewegen konnte. Eine am Eingange des Ortes befindliche Brücke, die unter dem wirksamsten Er= trage des feindlichen Kartätschenfeuers lag, zu paffiren, war nicht möglich, und Oberst Castellig, der sich während des Gefechtes mit der größten Unerschrockenheit dem feindlichen Feuer aussetzte, sah sich genöthigt, sich mit einigem Berluste zurückzuziehen. Die Nothwendigkeit, dieses Freischaarenwesen, das die Verbindungen zwischen den Festungen und der Armee unterbrach, und auf die Herbeischaffung der Verpflegung so störend einwirkte, aus dem Bereiche der Armee zu verscheuchen und ihre Kühnheit zu strafen, hatten den Feldmarschall zu diesen vereinzelten Operationen genöthigt, die die Folge hatten, daß von nun an diese Freischaaren vorsichtiger wurden und es nicht mehr wagten, sich der Armee zu nähern. Da der ganze Rupen, den eine Armee aus solchen Horden ziehen kann, in dem kleinen Kriege, in der Störung der Verbindung und dergleichen besteht, so waren sie der piemontesischen Armee nicht allein ganz nuplos, sondern selbst nachtheilig geworden, denn sie vermehrten nur die Verwirrung, verzehrten dreimal soviel wie reguläre Truppen und täuschten die Berechnungen der Generale, die sich auf sie verließen.

Karl Albert hatte sich nach dem Rückzug unseres ersten Armeecorps auf Verona an den beiden Usern des Mincio ausgebreitet. Sein rechter Flügel unter Bava dehnte sich bis Curtatone aus und stand über Valeggio und Monzambano mit Sonnaz in Verbindung, der, den linken Flügel bildend, sich an den Gardasee lehnte. Das piemontesische Heer mußte in jener Epoche die Stärke von 60,000 Mann erreicht haben, da es bereits alle seine Reserven und einen großen Theil seiner

Bundesgenoffen an sich gezogen hatte. Wir haben die Gründe schon angegeben, die den Feldmarschall hinderten, die Offensive früher zu ergreifen, und ihn bestimmten, sich, so lange er nicht angegriffen würde, auf keine entscheibenbe Schlacht einzulaffen. Rur auf weiten Umwegen konnte er mit der sich bildenden Reservearmee in Verbindung treten, daher war er oft lange ohne Rachrichten von dort, er wußte nicht, wann sie ihre Operationen beginnen würde, und war ganz außer Stande, mit berselben voraus= . ben Zeitpunkt seiner Vereinigung Die Nachrichten, die aus dem Innern der zuberechnen. Monarchie eintrafen, lauteten immer büsterer. Man fann sich baher leicht vorstellen, wie schmerzlich der Feldmarschall dieses thatenlose Liegen gegenüber einer Armee empfand, die sich täglich verstärkte, durch nichts in ihren Bewegungen gehemmt war und die Ressourcen des reichen Italiens zu ihrer Verfügung hatte. Dieses System, zu welchem der Feldmarschall sich entschlossen hatte, stand so sehr mit seinem Charakter in Widerspruch, daß er in dieser Lage bei weitem mehr unfere Bewunderung verdient, als zur Zeit, wo er endlich sich im Stande sah, aus seinen Verschanzungen hervorzubrechen und seinen Gegner zu vernichten. Die Stunden, die ihm feine schweren Sorgen frei ließen, brachte er entweder bei seinen Truppen zu, denen sein Anblick jedesmal neue Zuversicht einflößte, und die gerne die Drangsale eines langen Stillliegens trugen, wenn sie ihren verehrten Führer mit ruhiger und zuversicht= licher Miene zwischen ihnen weilen sahen, oder er erheiterte sich am Abend durch eine Spazierfahrt nach Bal Pantena, wo er, umgeben von ben Officieren seines Stabes, auf grünem Rasen gelagert, sich an der Heiterkeit der Jugend ergötzte und ihren Gefängen theilnehmend lauschte. Wir bezweifeln nicht,

daß er sich noch heute dieser Stunden mit Freuden erinnern wird, denn eine frohe, sorgenlose Stunde, unter unglücklichen Berhältnissen durchlebt, wiegt eine lange Reihe festlicher Tage in Zeiten des Glückes auf.

Karl Albert schien nicht minder eine entscheibende Schlacht zu scheuen, wenigstens ging er mit großer Vorsicht zu Werke. Ihn bewogen jedoch ganz andere Gründe wie den Feldmarschall; er mochte dem ungewissen Kriegsglück nicht überlassen, was er vom Verrath erwartete. Wenigstens in indirekter Verbinzdung mit den Demagogen Desterreichs und Ungarns rechnete er auf Ereignisse, die ihn von seinem gefürchteten Segner ohne Schlacht befreien, und Verona und Mantua ohne Schwertstreich in seine Hände liefern sollten.

Ehe er sich auf bem linken User bes Mincio sestsete, unternahm er zwei große Recognoscirungen, um sich zu überzeugen, ob er nicht auf die Armee des Feldmarschalls stoßen würde. General Sonnaz ging am 23. mit 12 Bataillons und einer Kavalleriebrigade über den Mincio, und während er mit der Insanterie die Höhen des Montevento und die vorliegenden Hügelreihen durchsuchte, rückte die Kavallerie in der Ebene gegen Villasranca vor. Der König solgte den Bewegungen der Insanterie in Person, und ging dann über Eustozza gegen Villasranca, wo er aus den einlausenden Rapporten ersah, daß die recognoscirenden Truppen nirgends auf den Feind gestoßen waren, und Radesth sich ruhig in seinem verschanzten Lager von Verona halte. Der König ließ nun die Truppen wieder in ihre alten Stellungen zurücksehren.

Eine ähnliche Recognoscirung führte der Herzog von Savopen am 25. zwei Tage später gegen Mantua aus, die dieselben Resultate lieferte.

Karl Albert, nachdem er sich so überzeugt hatte, daß seine Gegner ruhig in ihren Stellungen blieben, beschloß nun eine Offensivbewegung vorzunehmen. Am 26. ging er auf allen Punkten mit seiner ganzen Macht über den Fluß. Bava rückte über Billafranca vor, das er mit einer angemessenen Garnison versah, und besetzte Eustozza Sommacampagna, während Sonnaz sich von Sona über Castelnovo und Santa Ginstina ausbehnte und seinen linken Flügel an den See lehnte. Der Herzog von Savoyen mit der Reserve lagerte um Oliost, rückwärts dieser Ausstellung. Durch diese Bewegung war Peschiera nun auf beiden Ufern cernirt, seine Verbindung mit dem Feldmarschall abgeschnitten, und der König erwartete nur seinen Belagerungspark, um sodann die regelmäßige Belagerung der Festung beginnen zu können.

Drei Stunden oberhalb Berona liegt der Ort Pastrengo an dem rechten Etschufer. Dieser Punkt ist von unbestrittener Wichtigkeit, benn er nimmt die Stellung vorwärts Peschiera in der Flanke und deckt jene von Rivoli. Er bildet gleichsam einen natürlichen Brückenkopf, da er in einem Halbkreis von vortheilhaft gelegenen Höhen umgeben ift. Wären baher diese Höhen verschanzt gewesen, so würde diese Stellung allerdings unangreifbar geworden senn. Hinter Pastrengo stürzt bas Ufer fast senkrecht gegen die Etsch hinab. Eine Truppe, die die Stellung von Pastrengo zu räumen und hier auf das linke Ufer überzugehen genöthigt ist, kann daher, wenn sie von dem Feinde stark gedrängt wird, in die mißlichste Lage Wir unsererseits haben diese Stellung mit einem gerathen. solchen Defilé im Rücken immer für eine sehr gewagte gehalten, da ihre Unterstützung sehr schwierig ist. So lange sie nicht perschanzt ift, muß sie einem übermächtigen Angriff unterliegen,

denn die Festung Peschiera ist zu klein, ihre Garnison zu schwach, als daß ein gegen Pastrengo vorrückender Feind in seinem Rücken etwas von dieser Festung zu fürchten hätte.

Dennoch beschloß man diesen Punkt, sobald man von ber Bewegung des Königs Kunde bekam, besetzen zu laffen, benn man hoffte immer noch Gelegenheit zu finden, von hier aus ber Festung hülfreiche Hand reichen zu können. Die Brigade Wohlgemuth erhielt ben Besehl, Pastrengo zu besepen, und zu ihrer Unterstützung ward die Brigade Taxis in Bus-Allerdings deckte diese Brigade einiger= solengo aufgestellt. maßen die Stellung von Pastrengo, allein sie ward ihrerseits wieder badurch in Schach gehalten, daß die Piemontesen Santa Giustina stark besetzt hielten. Etwas oberhalb Pastrengo ward eine Brücke über die Etsch geschlagen, um den Rückzug der Brigade auf das linke Etschufer zu sichern. Am 28. überließ Karl Albert die Blokade von Peschiera der Brigade Pignerol. Das Heer rückte bis zu den äußersten Höhen vor, der König nahm sein Hauptquartier in Sommacampagna. Villafranca und der Brückenkopf von Goito blieben mit angemessener Garnison besetzt. General Bes, der sich auf dem äußersten linken Flügel befand, und die Höhen von Pacengo und Cola von Wohlgemuths Truppen besetzt sah, griff diese, ohne die Ankunft seiner Unterstützungen abzuwarten, an, ward aber mit blutigen Köpfen zurückgewiesen, und hätte Wohlgemuths Schwäche ihm die Verfolgung seiner errungenen Vortheile gestattet, so hatte bieses Gefecht große Resultate liefern können. Bes ließ eine nicht unbedeutende Anzahl Todte und Berwundete auf dem Schlachtfeld. Wohlgemuth, der sogleich begriff, daß die Behauptung seiner weitläufigen Stellung mit seiner schwachen Brigade eine Unmöglichkeit sen, bat den Feldmarschall

dringend um Verstärfung, und tiefer sandte ihm noch in ber Nacht die Brigade Erzherzog Sigismund nach. Es fanden sich sonach am 29. zwei Brigaden unter dem Besehl bes Feldmarschallseutenants Wocher bei Pastrengo vereinigt.

Diese Stellung war dem König zu gefährlich; bei seiner Absicht Peschiera zu belagern, konnte er nicht gestatten, daß sich seine Gegner dort sestischen und verschanzen. Er beschloß sie daher mit aller Macht anzugreisen. Gegen 10 Uhr frührückte der Generallieutenant Broglio mit seiner Division von Santa Ginstina gegen Pastrengo vor. Dieser Angriss ward abgeschlagen, und Wohlgemuth, bessen Brigade sich hier besand, ergriss nun selbst die Ossenstve. Er drang gegen Santa Giustina vor, und hier war der Kamps, den Taris von Bussolengo aus unterstützte, sehr hestig; allein die Ueberlegenheit seiner Gegner war zu groß, er sonnte nicht durchdringen, und vom Feinde nicht versolgt, zog er sich wieder in seine am Morgen innegehabte Stellung zurück.

Diese vereinzelten und fruchtlosen Versuche, in welchen von beiden Seiten Fehler begangen wurden, bestärkten ben König nur in der Absücht, das ganze zweite Armeecorps unter persönlicher Leitung des Gorpscommandanten Generallieutenant Sonnaz, unterstützt durch einen großen Theil der Reserve, zum Angriff gegen Pastrengo zu verwenden. Wocher hielt seine Division in einer concentrirten Stellung um Pastrengo. Der Angriff begann etwa um 9 Uhr früh. Generallieutenant Broglio rücke, verstärkt durch das Regiment Savona und 1000 Mann Parmesaner Freiwilliger, vor, allein das gut placirte österreichische Geschütz wirkte so mörderisch, daß der Feind seine ersten Versuche ausgab und das Herankommen seines linken Flügels abzunvarten beschloß. Generallieutenant

Feberici, ber diesen besehligte, erschien gegen 11 Uhr auf bem Rampiplay. Sinter feinen Berfaglieri, bie bas Gefecht gegen unsere Lirailleurs eröffneten, folgte eine Batterie von 12 Gefchüten, die fogleich auffuhr und burch brei Stunden ein überlegenes Geschütfeuer gegen und eröffnete. Geine Infanterie in Colonnen bestand aus der Brigade Piemont, 150 Freiwilligen aus Piacenza, 200 Pavesern und 200 Turiner Rechts von ihm, die Verbindung mit Broglio herstellend, stand die von der Reserve berangezogene Brigade Coni, ber bie Garbebrigabe und bie Kavallerie als Rudhalt folgte. 30,000 gegen faum 6000 war ein zu großes Dißverhaltniß. Wocher erfannte bie Unmöglichkeit, fich ju behaupten, und ordnete ben Rudzug an, welcher nach blutigen Rampfen gegen 3 Uhr wunderbarerweise fast ohne Berluft über bie Brude stattsand, bie bann abgebrochen mard. Oberft Bobel, ber von Tyrol berab eine Diversion in bem Ruden bes Keinbes mit einem Bataillon Kaiferjäger machen wollte, traf ju fpat, jeboch noch gerabe jur rechten Beit ein, um fich mit über bie Brude jurudziehen ju tonnen. Der Feind verfolgte nicht, fonst hatte ber Rückzug über bie Brude nicht ohne große Verlufte ftattfinden tonnen; benn mare es bem Feind gelungen, mit seiner überlegenen Artillerie einige Joche ber Brude ju gerftoren, fo hatten bie zwischen bem fteilen Ufer und dem Fluffe zusammengebrängten Truppen sich ergeben müssen.

Von beiden Seiten ward mit großer Tapferkeit gejochten. Bei der ganz unverhältnismäßigen Uebermacht, die ber Feind gegen uns entwickelte, konnte nur durch die Tapferkeit und Standhaftigkeit der Truppen eine Niederlage vermieden werden. Uns kostete dieses Treffen 500 bis 600 Mann an Tobten und Berwundeten, darunter mehrere tapsere Offisciere. Einige Abtheilungen des braven Regiments Biret, die entweder zu tief mit dem Feinde ins Gesecht verwickelt waren, oder aus Bersehen nicht zeitig genug zurückgerusen wurden, geriethen in Gesangenschaft. Der Berlust des Feindes kann nicht unter 500 Mann betragen haben.

Der König befand sich bei bem General Feberici. Als er bemerkte, daß die Desterreicher ihren Rückzug gegen Bastrengo antraten, solgte er mit einem etwa and 200 Pferden bestehenden Gesolge zu rasch nach; plöslich stieß er auf einen Hinterhalt, der wahrscheinlich nur zur Deckung des Rückzuges und um den etwa zu rasch drängenden Feind zurückzuhalten, gelegt worden war. In einer Eintsernung von einigen hundert Schritten empsing er eine Decharge, woraus sogleich ein Theil seiner Suite die Flucht ergriff. Mit großer Ruhe und Unerschrockenheit hielt der König sein Pserd an, zog den Degen und sandte nun an ein Bataillon Piemont und eine Compagnie Coni, die in der Rähe waren, den Besehl vorzurücken und den Feind zu vertreiben. So erzählt man diesen Borfall.

Als der Festungscommandant von Beschiera den Lamps vor seinen Wällen wüthen sah, erössnete auch er ein hestiges Feuer gegen das Blokadecorps und machte mit zwei Compagnien (mehr zu verwenden war wohl bei einer Garnison, die nur ein Bataillon betrug, nicht möglich) einen Aussall, der sedoch nach kurzem Lampse wieder in die Festung zurückzussehren gezwungen ward.

Das war das Ende der drei Tage langen Besechte um Pastrengo, aber auch eine nicht unverdiente Strase sür die Halbstarrigseit, mit der wir eine so gesährdete und nicht versichanzte Stellung zu behaupten uns in den Lops gesetzt hatten.

Der Feldmarschall, der von Ansang an die gesahrvolle Stellung seiner Division nicht verkannt hatte, sah aus ben von Zeit zu Zeit ihm zukommenden Berichten ben Gang bes Gefechtes, und erkannte, daß der Ausgang nicht zweifelhaft senn werde. Um jedoch der Diviston einigermaßen Luft zu machen, beschloß er, gegen die Höhen von Sona und Santa Giuftina eine Demonstration zu machen; er rückte baher gegen Mittag mit dem Rest seiner Truppen in fünf Colonnen aus den Thoren von Verona gegen die feindliche Stellung vor. Da man von der Höhe herab den Feldmarschall sehr genau mit seinem Gefolge auf ber Straße gegen Castelnovo heranreiten sah, so schien der Feind nicht mehr an der Absicht eines ernsten Angriffs gezweifelt zu haben. Alles gerieth in Bewegung. Wir konnten beutlich bemerken, daß in der feindlichen Stellung einige Unordnung herrschte. Unsere Batterien eröffneten nun gegen die Höhen ein lebhaftes Feuer, welches von den feindlichen Geschüßen erwiedert wurde. Es ist mög= lich, daß wir die schwach besetzte Stellung auf einem Punkte erzwungen, durchbrochen, und auf diese Weise vielleicht eine große Verwirrung unter dem Feinde angerichtet hätten. es lag durchaus nicht in der Absicht des Feldmarschalls, sich in einen Kampf zu verwickeln, der in eine entscheidende Schlacht übergehen konnte. Seine Absicht war, der gefährdeten Diviston bei Pastrengo Luft zu verschaffen, und diese Absicht erreichte er auch. Das Nichtverfolgen der Piemontesen und Stehenbleiben im entscheidendsten Augenblick schrieben wir allein den Besorgnissen zu, welche die entschlossene Bewegung des Feldmarschalls im Rücken des Feindes diesem einflößte, benn er konnte, wenn ber Feldmarschall gegen Santa Giustina und Sandria, was nicht schwer gewesen sen burfte,

Fortschritte machte, gegen die Kanonen der Festung gedrängt werden.

er den Besehl zum Rückzuge, und kehrte, vom Feinde ganz umbelästigt, nach Berona zurück, wohin sich auch die bei Bussolengo gestandene Brigade zurückzog. Da der Feind bei Bussolengo einige Uebergangsdemonstrationen machte, so ließ der Feldmarschall die Division Bocher auf dem linken User der Etsch einstweilen stehen, wo sie das Desilé von Parona verschanzte und durch Beobachtungsposten mit den Truppen in Südtyrol in Verbindung trat.

Seit dem verunglückten Einfall ber Freischaaren in Süd= tyrol hatte hier Ruhe geherrscht, und die Italiener hielten nur noch einige Posten von Tione bis Storo besetzt. Welben wollte aber auch diese nicht mehr auf dem Boden Tyrols dulben, und beschloß sie anzugreifen. Seine aus Nordtyrol herangezogenen Verstärkungen waren bereits eingetroffen. ordnete daher eine Borrückung in zwei Colonnen an. eine unter dem Oberstlieutenant Signorini, Commandant des dritten Jägerbataillons, zog von Tione gegen Storo, die. zweite unter Oberstlieutenant Pechy kam von Riva und nahm ebenfalls ihre Richtung gegen Storo. Die Italiener, die kurz zuvor durch ein neugebildetes Linienbataillon, unter dem hochtrabenden Titel der Todtenlegion, verstärft worden waren, zogen dem ihnen zunächst auf den Leib rückenden Signorini feck entgegen. Um seinen Gegner in die Falle zu locken und bem im Anzug begriffenen Oberstlieutenant Pechy Zeit zum Herankommen zu lassen, ordnete Signorini sogleich den Rückzug gegen Condino an. Jest griff Pechy den Ort Storo in der rechten Flanke an, während gleichzeitig Signorini wieder in

die Offensive überging. Der Feind, ohgleich noch durch zwei Hausen unter Beretta und Grotti verstärkt, gerieth in Unsordnung und sich gegen die Brücke von Cassaro, die er versbarrikabirte und nur jenseits das Schloß Lodrone besetzt hielt. Dhne diese eilige Flucht wäre der Feind wahrscheinlich in eine Falle gerathen, in der er vernichtet werden mußte.

Durch den Rückzug der Division Wocher auf das linke Etschufer war die Stellung von Rivoli bloß gegeben. Dieser durch einen Sieg Napoleons in unverdienten Ruf gekommene Punkt war für unsere Stellung bei Verona in diesem Augenblick jedoch von hoher Wichtigkeit. Das Thal der Etsch wird hier so von Bergen eingeengt, daß man von dem Plateau von Rivoli aus die Straße, die am linken Ufer herabzieht, mit Kanonen dergestalt beherrscht, daß dadurch jede Verbindung selbst für Einzelne gefährdet ist. Allein die durch das Etschthal ziehende Straße war unsere einzige Verbindungslinie, und bas Wenige, was wir noch aus dem Innern erhielten, mußte uns auf dieser Straße zukommen; so lange wir uns daher keine andere Verbindung eröffnet hatten, war die Erhaltung dieser für uns von höchster Wichtigkeit. Feldmarschalllieutenant Welben hatte, die Bedeutung dieser durch den Rückzug der Division Wocher gefährbeten Stellung erkennend, dieselbe, so gut es mit seinem schwachen Corps möglich war, besetzt und sich des Uebergangs bei Peri versichert. In Volargne stand Oberst Jobel, wohin er sich nach dem Gefecht vom 30. gezogen hatte.

Sen es nun, daß Karl Albert uns durch einen Angriff dieser Position beschäftigen und unsere Ausmerksamkeit von einer andern großen Unternehmung, mit der er umging, ablenken, vielleicht zu einer Entsendung verleiten wollte, sen es,

daß er wirklich leichten Preises in Besitz der Stellung von Rivoli zu gelangen hoffte, da er wohl Kenntniß von den schwachen Streitfräften Welbens haben mußte: er beschloß uns anzugreifen. Zu bem Ende ließ er am 4. Mai bas Res giment Piemont mit einer halben Batterie nach Lazise rücken, welches in Verbindung mit einigen tausend Freischärlern, die von Salo auf das entgegenliegende Ufer des Gardasees gesetzt wurden, den Angriff auf Rivoli unternehmen sollte. 5. Mai, etwa um Mittag, begann dieses beiläufig 6000 Mann betragende Corps seinen Angriff, indem es seine Tirailleurs= linie von Affi in einem Halbfreis gegen die Etsch ausdehnte. Es setzte über den Bach Tasso und stieg die Höhen hinan. Bald entspann sich zwischen unsern Vorposten und dem vorrückenden Feinde ein starkes Feuer. Die Unsrigen wichen der Uebermacht und zogen sich, lebhaft vom Feinde verfolgt, gegen Rivoli zurück. Jest aber rückten dem Feinde einige Com= pagnien Schwarzenberg= und Baben=Infanterie mit einer halben Raketenbatterie entschlossen entgegen; dieser lebhafte Angriff brachte nicht allein den Feind zum Stehen, sondern drängte ihn auch gegen den Taffobach, über den er wieder zurückging und für dießmal seine Plane gegen die Position von Rivoli aufgab.

Auf der Front der beiden Armeen hatte unterdessen Ruhe geherrscht, wenn wir das Zusammentressen von Patrouillen und die Neckereien der Vorposten untereinander ausnehmen.

Der unbestrittene Uebergang über den Mincio, die Gesechte von Pastrengo, die täglich mehr zunehmende Stärke des eigenen Heeres, während jenes des Gegners durch Todte, Verwundungen und Krankheiten zusammenschmolz, verbunden mit den Nachrichten, die Karl Albert über die überhandnehmende

Anarchie zu Wien, die den Kaiser zwang nach Tyrol zu entfliehen, zukamen, hatten bei ihm und seiner Armee eine große Zuversicht, ja wir dürften sagen Uebermuth erzeugt; man war des siegreichen Ausgangs so gewiß, daß man uns in unserer Stellung bei Verona fast nicht zu beachten schien, und sich nun entschloß, durch einen großen, gegen die Hauptarmee geführten Schlag dem Kampfe ein Ende zu machen. Der König unterhielt mit den Unzufriedenen Verona's Einverständ= nisse, die in dem Augenblick einen Aufstand zu erregen ihm ver= sprochen hatten, wo die piemontesische Armee vor den Wällen Berona's erscheinen würde. Darüber kann weiter kein Zweisel Bava und der damalige Kriegsminister Franzini herrschen. haben es, und letterer zwar auf der Tribune der Kammern, unumwunden erflärt. Wir unsererseits hatten keinen Grund, den politischen Gesinnungen Verona's zu trauen, und waren auf unserer Hut. Der Feldmarschall erklärte daher der Stadt in einer lakonischen Proklamation, daß er bei dem leisesten feindlichen Versuch, den die Einwohner gegen die Garnison wagen würden, die Stadt aus allen Forts beschießen und in einen Schutthaufen verwandeln werde. Wir zweifeln nicht, daß trot seiner Milde es damals dem Feldmarschall mit der Drohung Ernst war.

Verona ist keine Festung, aber mehr als ein verschanztes Lager, da seine Besestigung durchaus im permanenten Style aufgeführt ist. Hinter diesen Wällen, von denen mehr als dreihundert Kanonen dem Angreiser entgegengähnten, waren wir sicher, von der königlichen Armee nicht forcirt zu werden, denn Karl Albert war kein Suwarow und die Piemontesen keine Russen. Allein der Feldmarschall konnte nicht einmal gestatten, daß man ihn blockire; einem solchen Versuch hätte

er sogleich eine entscheibende Schlacht entgegengesetzt. Aber der Feind wollte uns die Mühe ersparen, ihn aufzusuchen. Er erschien selbst.

Berona liegt zwar in der Ebene, aber außer dem wirtsamen Geschützertrag von einem gähen, die Stadt überragenden Terrainabsturz halbmondsörmig umgeben, der ohne Zweisel in grauer Borzeit das alte Bett der Etsch begrenzte. Er beginnt bei Chievo und endet bei Tombetta. Auf demselben liegen die Dörser Eroce dianca, San Massimo und Santa Lucia. Iwei Hauptstraßen führen über ihn. Iene von Berona nach Mailand geht über Eroce dianca, die nach Mantua über Santa Lucia. Diese Terrainerhöhung ist für die Offensweraft Berona's höchst nachtheilig, weil sie das Debouchiren hindert. Bei Santa Lucia verstächt sie sich allmählig und verläuft gegen die Etsch. Dieser Userrand war damals nicht verschanzt, und mithin konnte ein Feind, der unsere Truppen in die Stadt zurückwarf, sich dort sestsen, sich verschanzen und die ganze Offensivkrast Berona's lähmen.

Nach dem ursprünglichen Besestigungsentwurf sollte dieses Ribeau dadurch unschädlich gemacht werden, daß man an dem User der Etsch bei Santa Caterina ein starkes Fort und bei Tombetta und Santa Lucia einige Redouten erbaute, unter deren Schutz die Garnison nicht allein aus Porta nuova leicht debouchiren, sondern auch durch einen vollsommen gedeckten Etschübergang den auf den erwähnten Rideau aufmarschirten Feind in die rechte Flanke und im Rücken nehmen konnte. Allein in einer Zeit, wo die höchste Staatsweisheit darin bestand, der Wehrkrast einige hunderttausend Gulden abzuswicken, um sie heute mit Millionen zum Fenster hinauswersen zu müssen, hatte man diese Besestigungswerke für überstüssig

erklärt. Diese übelberechnete Ersparung konnte den Berlust der Schlacht von Santa Lucia und mit ihr den Untergang der Monarchie zur Folge haben; was man ein paar Jahre früher an einigen Spatenstichen erspart hatte, mußte nun durch Desterzreichs edelstes Blut erkauft werden; waren die erwähnten Punkte besestigt, so war die Schlacht von Santa Lucia überzhaupt nicht möglich.

Dieser Bogen von Chievo bis Tombetta ist groß und jedenfalls für die geringe Truppenzahl, die der Feldmarschall zu seiner Besehung verwenden konnte, viel zu ausgedehnt. Man hatte sich einigermaßen durch Geschützstände und Bershaue auf den wichtigsten Punkten zu verstärken gesucht, für gewöhnlich war diese Stellung nur mit Avantgarden besetzt, die ihre Vorposten vorgeschoben hatten, und die sich in einem weiten Kreis von einem User der Etsch dis zum andern aussehnten. Der Ueberrest der Truppen lagerte unter den Kasnonen der Festung, oder war in der Stadt selbst bequartiert.

Der Feldmarschall rechnete nicht darauf, in dieser Stellung angegriffen zu werden, aber dennoch war dieser Fall zur Sprache gekommen. Es erhoben sich einige Stimmen, die da glaubten, man könne sich ohne eine Schlacht anzunehmen in die Festungs-werke zurückziehen, allein der Feldmarschall dachte anders; er war entschlossen, eher den letzten Mann seines Heeres aufzuopfern, als zu gestatten, daß der Feind auch nur einen Tag sesten Fuß vor Verona sasse, und er hatte Recht.

Der Boben um Verona ist einer der sterilsten, dem nur der Fleiß des Italieners und die Sonne Italiens einige Vegetation abgewinnen kann. Die Masse von Rollsteinen haben die Einwohner, um wenigstens einigen Humus zu geswinnen, zu Steindämmen aufgehäuft, die gleich einem Labyrinth

sich nach allen Richtungen ausbehnen. Dieser verworrene Boben ist mit einer Menge von Maulbeerbäumen bebeckt, die jede Aussicht versperren, für beibe kämpfende Theile eine große Schwierigkeit. Der Bortheil war jedoch auf unserer Wir schlugen eine Vertheidigungs =, die Piemontesen Seite. eine Angriffsschlacht. Sie bedurften der freien Bewegung, die aber durch die eben beschriebenen Steinriegel im höchsten Grade beschränkt wurde, während wir uns derselben Steindamme mit großem Vortheil als Brustwehren bedienten. Von Chievo bis Santa Lucia zieht eine vortreffliche Straße über bas Ribeau, die gewissermaßen eine Cirfumvallationslinie Veronas bilbet. Während, geschützt burch die erwähnten Steindämme, unsere Truppen, Batterien und Abjutanten mit größter Leichtigkeit auf dieser Straße von einem Punkte unserer Aufstellung zum andern eilen konnten, vermochten unsere Gegner keine Flankenbewegung oder wenigstens nur mit großer Schwierigkeit auszuführen. Ihre Abjutanten verirrten sich in den Steinlabyrinthen und erreichten oft nur auf den größten Umwegen ihre Be= stimmungesorte. Ohne diese Terrainvortheile würden wir bei der großen Ueberlegenheit unseres Gegners unmöglich eine so ausgebehnte Stellung haben halten können. Aus der Stellung der feindlichen Streitfräfte vor der Schlacht ergab sich gewissermaßen der Angriff von selbst. Die von den Höhen von Sona und Sommacampagna untereinander parallel und senfrecht gegen die Linie von Verona herablaufenden Straßen führten das zweite feindliche Corps unter Generallieutenant Sonnaz gerade auf unsere Front, während das erste Corps unter Bava, von Villafranca und Custozza heranrückenb, ben Punkt Santa Lucia in der Flanke nahm. Der Feind hatte ganz richtig erkannt, daß bieser Ort der Schlüssel unsexer

Position sen, daher er auch, wie wir bald sehen werden, fünf Brigaden dorthin dirigirte.

Den Oberbefehl über die piemontesische Armee führte Generallieutenant Bava. Der König hatte ihm den Befehl ertheilt, die Dispositionen zum Agriff zu entwerfen; als er des andern Tages nach Sommacampagna kam, wohin alle Generallieutenants berufen waren, und er diesen seine Disposition vortragen und erklären wollte, zog der Kriegsminister Franzini eine andere aus der Tasche, deren Ausführung er im Namen des Königs anbefahl. Die Abschrift und Versendung dieser etwas weitläufigen Verfügung nahm so viel Zeit weg, daß die meisten Generale sie erst in dem Augenblick erhielten, wo ihre Truppen schon zum Abmarsche bereit waren, woraus sich das ungleichzeitige Eintreffen der Colonnen erklärt. So klagt Bava, der bei dieser Gelegenheit sich auch über die vielen Einmischungen in seinen Oberbefehl beschwert. Ohne Zweifel versteht er darunter jene des Königs selbst. Hier mag er wohl recht haben, denn ungeachtet der König den Oberbefehl selbst führte, überließ er doch aus Mangel an Selbstvertrauen die Ausführung gewöhnlich einem General, ohne sich aber der Einmischung zu enthalten.

Unser erstes Armeecorps zählte nur zwei Brigaden, die Brigaden Wohlgemuth und Erzherzog Sigismund waren im Etschthale geblieben. Es bilbete den linken Flügel der Aufsstellung und hielt mit der Brigade Clam Tombetta, mit der Brigade Strassoldo Santa Lucia besett. Die Brigade Clam war 3 Bataillons, 2 Eskadronen und 6 Geschütze, die Brigade Strassoldo 2 Bataillons, 2 Eskadronen und 6 Geschütze stark.

Bei San-Massimo begann das zweite Corps. Der Ort war durch die Brigade Gyulai, 3 Bataillons, 2 Eskadronen und 6 Geschütze besetzt.

Im Mittelpunkte bei Eroce bianca, wo sich der Corpscommandant Feldmarschallieutenant d'Aspre in Person befand, stand die Brigade Friedrich Lichtenstein mit 31/4 Bataillons, 3 Eskadronen und 18 Geschüßen.

Den äußersten rechten Flügel bilbete die Brigade **B.** Taxis; sie betrug 3 Bataillons, 2 Eskadronen und 6 Se-schütze.

Eine Kavalleriereserve unter dem General Baron Simb-schen stand mit 5 Estadronen und 6 Geschützen auf dem Glacist der Festung.

Im Laufe des Kampfes wurden von den Besatzungstruppen aus Verona noch  $3\frac{2}{3}$  Bataillons und 6 Geschütze zur Verstärfung des linken Flügels verwendet. Unsere ganze Stärke betrug also  $17\frac{5}{6}$  Bataillons, 16 Eskadronen und 54 Geschütze und zählte gewiß nicht mehr als 16,000 Mann. Die Kavallerie muß überdieß ganz davon abgeschlagen werden, da sie wenig oder gar keinen Theil an dem Gesechte nehmen konnte.

Am 6. Mai um 6 Uhr früh stand das piemontesische Heer in der Stärke von 45—50,000 Mann und 66 Seschüpen unter den Wassen, um 7 Uhr früh begannen der linke Flügel und die Mitte ihre Bewegung. Der rechte Flügel soll bie Disposition erst um 7 Uhr erhalten haben, daher sein verspätetes Eintressen auf dem Schlachtfelde.

Etwa nach einer Stunde stieß die Division d'Arvillori auf unsere Vorposten und es entspann sich ein Geplänkel. Die Unsrigen wichen langsam zurück. Der Feind entwickelte nun die beiden Brigaden Acqui und Casale. Vor der Front hatte er seine Geschüße, die Reiterei und Scharsschüßen auf den Flügeln. Bald nahm das Gesecht hier den Charafter der Allgemeinheit an, die Kanonade ward von beiden Seiten mit Heftigkeit fortgeführt, aber der Feind machte keine Fortschritte.

Im ersten Augenblicke hielt man die Sache für eine Vorpostenneckerei, allein die von allen Seiten einlaufenden Nachrichten zeigten bald, daß es hier auf einen ernsten Angriff abgesehen sen. Die noch in der Stadt besindlichen Truppen eilten auf ihre Aufstellungen. Der Feldmarschall setzte sich zu Pferde und begab sich zu Porta nuova. In der Stadt herrschte große Aufregung. Theils Reugierde, theils aber auch sicherlich die Hoffnung eines für ihre Wünsche glücklichen Ausgangs bes Gefechtes hatte die Einwohner auf die Straßen gelockt. Der Feldmarschall ritt ruhig zwischen ihnen durch, gab aber Befehl, durch Patrouillen die Bewohner zum Auseinandergehen und zur Rückfehr in ihre Häuser zu ermahnen. Unterbessen war auch der König nebst Bava mit den Brigaden Aosta und Regina, benen in einiger Entfernung die Reserve folgte, vor Santa Lucia eingetroffen. Die zweite Division fehlte noch, da aber der linke Flügel schon seinen Angriff begonnen hatte, so wollte Bava nicht länger warten und gab auch Ein Bataillon Erzherzog hier ben Befehl zum Angriff. Sigismund und das 10. Jägerbataillon vertheidigten den Ort. Das Grenadierbataillon d'Anthon stand als Reserve hinter denselben. Hier entspann sich nun einer der merkwürdigsten Kämpfe des ganzen Krieges. Durch brei Stunden leisteten diese braven Truppen einen Widerstand, an dem alle Angriffe scheiterten. Zwei Compagnien des 10. Jägerbataillons vertheidigten den Kirchhof. Auf allen Punkten sah man den tapfern Oberst Kopal, der durch einen schneeweißen Schimmel, den er ritt, kenntlich war, die Seinigen zum Widerstande anfeuern. Der Feind brachte auch die Gardebrigade in das

Feuer, die den Kirchhof mit Ungestüm angriff, aber mit Verlust zurückgetrieben wurde und in große Unordnung gerieth. Die Brigade Regina, die sich hätte rechts ziehen sollen, gerieth durch Unkenntniß des Terrains oder Mißverständniß hinter die Sardebrigade. Wären wir jest in der Lage gewesen, die Offensive zu ergreisen, so würden wir auf diesem Punkte einen glänzenden Sieg ersochten haben, allein zwei Bataillons gegen drei Brigaden, das war zu viel. Wir mußten uns damit begnügen, unsere Stellung behauptet zu haben.

Es mochte etwas nach ein Uhr seyn, als auch die zweite Disvision des ersten seindlichen Armeecorps, Farori, von Billafranca herankam. Bava, durch das Geschrei der angreisenden Brisgade Bevilacqua von diesem Eintressen unterrichtet, griff ebensfalls wieder an. Jest zogen sich die den linken Theil des Dorses vertheidigenden Truppen zurück, nun war keine Mögslichkeit mehr, Santa Lucia zu halten, und Kopal räumte ebensfalls mit seinen Jägern den Kirchhof. Der Feind solgte, ward aber vom Grenadierbataillon d'Anthon, welches von den Biemontesen zum Uebergehen ausgesordert war, mit dem Ruse: "zum Bajonnett" zurückgeworsen.

Die Brigade Clam war bis jest nur schwach angegriffen worden, allein der Verlust Santa Lucias gab ihre rechte Flanke bloß und nun mußte auch sie sich gegen das sogenannte Rondel zurückziehen.

Der Feind war nicht gefolgt, ein großer Fehler seinersseits. Schnell waren die Unsrigen wieder geordnet und hielten den Feind in Santa Lucia fest, der nun unsere Rolle übernahm und sich vertheidigungsweise verhielt.

Als der Feldmarschall diese Borgänge beobachtete, sandte er durch seinen zweiten Generaladjutanten, Oberstlieutenant

Schlitter, die Weisung an den Feldmarschallseutenant Graf Wratislaw, die Brigade Clam dergestalt zu echelloniren, daß sie Santa Lucia in der Flanke nehmen könne. Gleichzeitig ließ er ein Bataillon Geppert und zwei Compagnien Prohaska, um Clam zu verstärken, aus der Festung rücken. Dieser ließ nun ein Bataillon zur Deckung seiner Flanke gegen Tombetta, mit dem Reste seiner Brigade und den ihm zugesandten Truppen sührte er die ihm aufgetragene Flankenbewegung mit Eile und Geschicklichkeit aus.

Auf dem linken feindlichen Flügel war inzwischen auch die zweite Division Graf Broglio in die Schlachtlinie eingerückt und griff nun in Verbindung mit b'Arvillori d'Aspre auf das Lebhafteste in seiner Stellung bei San Massimo und Croce Bianca an, allein alle Versuche scheiterten an d'Aspre's und seiner Truppen unerschütterlicher Tapferkeit. Der Feind unternahm einen allgemeinen Sturm, gerieth aber in ben Kartätschenbereich einer verbeckt aufgestellten Batterie, beren mörderisches Feuer die Angreifer zu Boden streckte; er gerieth in Bestürzung; eine Colonne — es scheint ein Regiment der Brigade Savona gewesen zu seyn — ergriff die Flucht, die feindliche Linie wich, lebhaft von den Unsrigen verfolgt. Diese Bewegung entblößte nun die linke Flanke der bei Santa Lucia kämpfenden Truppen, wo unterdeffen die Dinge ebenfalls eine andere Wendung zu nehmen begannen. Als die oben beschrie= bene Bewegung der Brigade Clam vollendet war, gab Wratislaw den Befehl zum allgemeinen Angriff, der von allen Seiten mit Entschlossenheit begann. Der Feind empfing diesen Angriff mit einem Bataillefeuer, bergleichen wir noch nie gehört hatten. Oberstlieutenant Leupenborf, Commandant des Bataillons Geppert, und Generalmajor Baron Salis, Kammer19:

vorsteher bes Erzherzogs Sigismund, ber als Freiwiltiger dieser Schlacht beiwohnte, sielen in dem Augenblick, wo sie das Bataillon Geppert zum Sturme anseuerten. Es war nicht möglich durchzudringen, und Wratislaw ließ die Unmöglichkeit melden, sich Santa Lucias zu bemächtigen, wenn man ihn nicht verstärke. Jest spielte der Feldmarschall so zu sagen seine letzte Karte aus. Er ließ die allein noch disponiblen vier Compagnien des Grenadierbataillons Weiler und den Rest des Negiments Sigismund nebst einer zwölfpfündigen Batterie als Verstärkung nachrücken und befahl einen neuen Angriss. Als dieser Angriss zauderte, entsendete der Feldmarschall einen Ordonnanzossicier, um ihn zu beschleunigen, erhielt aber die Meldung, man hosse sich Santa Lucias ohne großes Blutverzgießen zu bemächtigen.

Es war ber Augenblick, wo man in Santa Lucia die Nachricht von ber Miederlage bes linken Flügels erhielt und fich auch hier zum Rudzug entschloß, was Wratislam nicht entgeben fonnte. Diese Bewegung war febr schwierig. bem Orte, wo fast funf Brigaden zusammengepfropft maren, berrichte große Berwirrung. Sätten wir biefen Buftand gekannt und mehr Truppen gehabt, um einen Angriff auf Canta Lucia ohne Rudficht auf Menschenleben unternehmen gu können, fo mare biefe Schlacht eine entscheibenbe gemesen, ber Feind hatte große Berlufte erleiben muffen. Wer bas Terrain bes Kampfplages fennt, wird übrigens begreiflich finden, bag bie Ravallerie hier fast gar feine Bermenbung fand. Feind jog sich auf benfelben Strafen jurud, auf benen er gefommen war. Die ungeheure Ermüdung unierer Truppen, die ben ganzen Tag ohne Nahrung im heftigsten Feuer gestanden hatten, gestattete uns keine energische Verfolgung:

bennoch richteten unsere nacheilenden Tirailleurs in einigen Colonnen große Verwirrungen an. Das sehr coupirte Terzain, das uns große Vortheile gebracht hatte, rettete auch die Piemontesen, weil es uns die bei ihnen herrschende Verzwirrung verbarg. Die Piemontesen zogen sich in ihre frühere Stellung zurück. Die Unsrigen lagerten auf dem Schlachtselde.

Von beiben Seiten ward mit großer Tapferkeit gefochten. Die Piemontesen griffen mit großer Lebhaftigkeit und Ungestüm an, vermochten aber die zähe Tapferkeit und Standhaftigkeit unserer Soldaten nicht zu überwinden. Der König selbst befand sich anfangs in Santa Lucia, durch sein Beispiel die Kämpfenden ermuthigend. Als aber hier die Gefahr wuchs, begab er sich nach einem hinter Santa Lucia gelegenen Land= haus, Fenilone genannt, wo er einige seiner gefallenen Stabs= officiere beerdigen ließ, und sein Fernglas auf Verona gerichtet, vergebens auf den versprochenen Volksaufstand harrte. beiben Seiten fehlte es nicht an Zügen von Muth und Tapferkeit. Dem Commandanten des tapfern Regimentes Franz Karl, Oberst Pottornay, riß eine Kanonenkugel den Vorderarm weg; ruhig ritt er zu dem in der Nähe befindlichen Corpscommandanten Feldmarschallieutenant d'Aspre, ihn mit den Worten anredend: "Ich melde Euer Ercellenz gehorsamst, daß ich den rechten Arm verloren habe und mich aus dem Gefechte zurückziehen muß." Die Annalen Spartas haben keinen großartigeren Zug stoischer Selbstverläugnung aufzuweisen. Die Vertheidigung Santa Lucias durch die Brigade Strassoldo gehört zu den schönsten Waffenthaten, die eine Armee ausweisen kann. Zwölf schwache Compagnien fampften hier anfangs mit brei, später mit fünf Bilgaben und schlugen burch brei Stunden alle Angriffe bes Frindes jurud. Die Schlacht von Santa Lucia gehört zur Zahl

jener, in benen das Genie des Feldherrn wenig vermag, die Tapferkeit der Truppen aber Alles leistet. Das Terrain und unsere Schwäche gestatteten fast keine Manöver. Wir mußten stehend fämpfen und fämpfend siegen ober fallen. Wir siegten. Der Verlust war beiderseits groß. Unsererseits dürfte derselbe gegen 500 Mann betragen haben. Unter ben gefallenen Officieren befanden sich ber General Baron Salis und ber Oberst= lieutenant von Leupendorf. Die Piemontesen geben den ihrigen auf 98 Tobte, unter ihnen der Oberst Caccia nebst mehreren Stabs = und Oberofficieren, und 659 Verwundete an. Zahl ber erstern muß jedoch viel bedeutender gewesen seyn. Als der Feldmarschall den andern Tag früh das Schlachtfeld beritt, war die Zahl der Getöbteten, die das Feld beckten, noch sehr groß, obgleich man schon eine Menge beerdigt hatte. Aus der Masse von Kochgeschirren, Trommeln, Epauletten, Tschakows, Waffen und Mänteln, womit das Schlachtselb übersät war, konnte man auf die große Unordnung schließen, die bei dem Rückzug des Feindes geherrscht haben mußte.

Ge kam hier ein merkwürdiger Fall vor. Als man die Berwundeten in das Spital nach Berona brachte, baten viele darunter, man möchte ihnen doch die Augen lassen. Nachdem man sich nach dem Grund dieser seltsamen Bitte erkundigt hatte, zeigte es sich, daß man den Leuten, um sie zu größerer Tapserfeit anzuregen, weiß gemacht hatte, wir stächen unsern Gefangenen die Augen aus. Der Feldmarschall beschwerte sich in einem dei einer andern Gelegenheit an den seindlichen Kriegsminister gerichteten Schreiben über diese unedle Kriegslist. Man hat nicht darauf geantwortet, und das lateinische Sprüchwort: "wer schweigt, der scheint einzustimmen," dürste hier wohl eine Anwendung sinden. Der Feldmarschall begat begat

sich in das Spital, tröstete die Verwundeten und befahl, die seindlichen mit derselben Sorgfalt wie die eigenen zu behandeln. Unter der Beute befand sich auch eine nicht unbedeutende Anzahl von Teufelsmassen und ein piemontesischer Soldat ward sogar in einer solchen Hanswurstjacke getödtet. Wozu man dieses Zeug selbst in einer Schlacht nachschleppte, mag der Teufel wissen, dem zu Ehren man diese Garderobe hatte versertigen lassen. Einige behaupteten, man habe unsere Kroaten damit schrecken wollen. Wir wissen zwar nicht, ob unsere Kroaten den Teufel mehr als unsern Herrgott sürchten, unsern Soldaten aber gewährte wenigstens diese seltsame Beute viel Spaß. Wir wollen glauben, daß sie auch bei den Piesmontesen keinen andern Zweck als soldatische Kurzweil hatte.

Man hat die Schlacht von Santa Lucia nie gehörig geswürdigt. Wir halten sie für die glänzendste, die rühmlichste und einslußreichste Wassenthat des ganzen Krieges. Sie ist der Wendepunkt des Glücks, das dis jest den König zu des günstigen schien. Sie erschütterte das Selbstwertrauen der piemontesischen Armee und mag dem König eine Vorbedeutung der Schwierigkeiten gewesen senn, die seiner dei der Durchsführung seines treulosen Unternehmens harrten. Sie seste die moralische Ueberlegenheit unserer Truppen, ihre Disciplin, ihre Liebe und Anhänglichkeit an Kaiser und Vaterland in ein so helles Licht, daß auch der jüngste Soldat nicht mehr an dem endlichen Sieg unserer gerechten Sache zweiselte.

Damals nöthigten die schmachvollen Ereignisse des Vaterslandes mehrere Glieder der kaiserlichen Familie, in den Reihen der italienischen Armee eine ihrer würdige Stellung zu suchen. Darunter besand sich auch der Erzherzog Franz Joseph. Die Schlacht von Santa Lucia ist also dadurch noch geschichtlich

merkwürdig, daß Desterreichs heutiger Kaiser dort sich die wohlverdienten Sporen holte. Zwar schien ihn damals noch eine lange Reihe von Jahren von dem Throne zu trennen, aber doch schlug dem alten Soldaten das Herz höher, wenn er so den kaiserlichen Jüngling über das mit Kugeln durchsurchte Feld reiten und ruhig im dichtesten Kugelregen halten sah, so daß die beiden Corpscommandanten ihn bitten mußten, einigen Bedacht auf seine Erhaltung zu nehmen. In der Zeit, in welcher wir damals lebten, sühlten wir so lebhast den hohen Werth eines kriegerischen Monarchen; was Wunder, wenn uns in der glänzenden Erscheinung des Thronerben auf dem Tobtenselbe von Santa Lucia ein Stern der Hossmung ausging.

Auch Erzherzog Albrecht, obgleich nur Freiwilliger, besand sich bei Santa Lucia und zeichnete sich durch Muth und Tapferkeit aus. Ein Jahr später erfüllte er bei Novara die Erwartungen, die er bei Santa Lucia erregt hatte.

Um den Faden der Erzählung jener Ereignisse, die sich um Verona zutrugen, nicht abzureißen, haben wir dasjenige, was sich unterdessen in Venedig nach der schmachvollen Capituslation dieser Festung, so wie auf dem venetianischen Festlande zutrug, aus dem Auge verloren. Ehe wir diesen Abschnittschließen, müssen wir das Versäumte nachholen.

Im Namen der italienischen Einheit hatte man die Revolution begonnen, aber Manin sing seine Herrschaft damit an, daß er die Republik herstellte. Karl Albert hätte daran erkennen können, was er von seinen Bundesgenossen zu erwarten habe. Konnte man auch vernünstigerweise glauben, daß der König von Neapel, der Papst und der Großherzog von Toscana aufrichtig einen Fürsten in seinen ehrgeizigen Absichten unterstüßen würden, der sich selbst und den seine siegestrunkenen

ı

Mailander Freunde bereits als ben fünftigen König bes einigen Italiens betrachteten? Die verschriene Herrschaft, ber Ehrgeiz Desterreichs hatten nie ihre Blicke so weit gerichtet. Oft hatte es die wankenden Throne dieser Fürsten mit seiner Macht wieder hergestellt und befestigt. War es nicht natürlicher, daß diese Fürsten sich lieber an eine große Macht, die ihnen so oft Schut gewährt, anschlossen, als sich zu Vafallen eines tleinen Königs herabwürdigten, bloß weil er sich einen italie= nischen Fürsten nannte und den Ehrgeiz hatte, Herrscher bes schönen Italien seyn zu wollen? War es nicht abgeschmackt zu glauben, daß das prächtige Neapel, das ewige Rom, das kunstreiche Florenz sich dem langweiligen Turin, das nichts von alle bem ist, unterwerfen würden? Konnten Italiener so sehr ihre eigene Geschichte vergessen, so wenig den Geist ihres Volks kennen, daß sie die Verwirklichung ihrer abgeschmackten Einheitsbestrebungen für möglich hielten? Wahrlich, nie ist ein Bolk von geschwäßigen Abvokaten, von einem Abel, der keine andern Wurzeln mehr im Volke hatte, als das Gelb, bas er dem Schweiße seiner Coloni entreißt, unwürdiger hintergangen und mißbraucht worden, als das italienische, das mit seinem Blut und seinem Wohlstande die ehrgeizigen Bestrebungen eines Mazzini und Manin, eines Casati und Borromeo, und endlich eines herrschfüchtigen und friegslustigen Fürsten bezahlt haben würde, hätten nicht Radepky und seine tapfere Armee diesem treulosen Getriebe ein Ende gemacht und den verschiedenen Regies rungen die Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung ermöglicht.

Manin, ein geläufiger Schwäßer, aber ohne Talent für Organisation und Verwaltung, löste die zurückgebliebenen italienischen Truppen, wahrscheinlich weil er ihnen nicht traute, auf, und der größte Theil derselben kehrte in die Heimath

Millionen hatte er in den Kaffen, ungeheure Vor= zurück. räthe in den Magazinen gefunden, in Kurzem war Alles zer= Was der wohlwollenden österreichischen Regierung die größten Opfer, was ihrer klugen Administration jahre= lange Mühe gekostet hatte, vernichtete der bewunderte Manin in wenigen Wochen. Die Wiederherstellung der Republik war ein unwürdiger Taschenspielerkniff, den er mit der Leichtgläubigkeit eines gutmüthigen Volkes trieb. Mag der eherne Löwe auf der Marcussäule seine Flügel ausbreiten, zum Fluge wird er sich eben so wenig mehr erheben, wie das Capitol noch einmal stolze Proconsuln an besiegte Völker und Fürsten senden Was für das gefallene Venedig möglich war, hatte Desterreich dafür gethan; weder als eine Provinzialstadt Oberitaliens, noch als das Haupt einer ephemeren Republik konnte Venedig jemals hoffen, das zu werden, was Desterreich allein daraus zu machen im Stande und noch immer daraus zu machen bereit ist; das beweisen die letten Handlungen des Kaisers. Manin opferte entweder Venedig seinem grenzenlosen Ehrgeize, oder er war ein absurder Phantast. Allein seine Handlungen flagen ihn des Ersteren an. Der lang fortgesetzte Widerstand, als schon jede Aussicht auf den glücklichen Ausgang eines unglücklichen Kampfes verschwunden war, richtete Venedig fast zu Grunde, um des Ruhmes eines wohlfeilen Heroismus willen, der seine ganze Duelle in der schwer angreifbaren Lage der alten Lagunenstadt hatte. Gott schütze jedes Volk vor solchen Patrioten!

Karl Albert sendete Venedig in der Person des Genezals della Marmora einen tüchtigen Soldaten und Rathgeber, der wenigstens Manin in Organisation seiner Militärmacht unterstüßen konnte. Allein es scheint, daß dieser General wenig Einfluß gewann, wenigstens sehen wir ihn bald an der Spiße

einer Division unter Durando auftreten. Manin wollte keinen selbstständigen General, er beargwohnte den Abgesandten Karl Alberts. Die alten Traditionen erwachten, er wollte einen Condottiere, den man à la Carmagnola behandeln konnte. Er rief also Pepe nach Benedig, für den nichts sprach, als die Eigenschaft eines starren Empörers und Verräthers an seinem König. Er knechtete durch Fremdlinge die arme Stadt, des wassnete die Hese Bolks und sloh, als er die Stadt zu Grunde gerichtet, der er die Rücksehr der glänzenden Zeiten der Republik versprochen hatte.

General Zuchi befand sich noch als Staatsgefangener in der Festung Palmanova, wo er mit vieler Rücksicht behanbelt wurde, als die Empörung ausbrach. Man übertrug ihm die Organisation ihrer Streitkräste. Es scheint sast, daß er mit Widerwillen in die Revolution verwickelt wurde; seine spätern Handlungen sprechen dasür. Es ist bekannt, daß er der Revolution kein glückliches Ende weissagte, und namentlich den Stolz der Mailänder mit der Versicherung demüthigte, daß ihre Nationalgarde gegen die österreichischen Soldaten eine schlechte Rolle spielen würde. Später vom Papste an die Spiße seiner Truppen gerusen, blieb er demselben treu und widersetzte sich dem Einbruche Garibaldi's und seiner Horden.

Er ordnete so gut als möglich eine Streitmacht von etwa11,000 Mann, worunter beiläusig 3000 Mann von unsern abgefallenen Regimentern, der Rest waren Freiwillige und Rationalgarden. Er selbst warf sich mit 4000 Mann in die Festung Palmanova. Udine überließ er seinen eigenen Kräften, gab ihm aber eine Berstärfung von 1000 Mann regulärer Truppen. Den Ueberrest warf er in die Berge, besetzt die Gebirgspässe, verbarrikadirte und verdarb die Straßen, und

bereitete dem unter Augent vorrückenden Reserve.orps manche Hindernisse. Geschütze waren leiber durch die Kapitulation Palmanova's und Benedigs der Revolution genug in die Hände gesallen, dagegen sehlte es durchaus an Canonieren. Diesem Mangel half Karl Albert ab, indem er Zucchi eine Compagnie piemontesischer Kanoniere zusandte.

Die Sammlung einer österreichischen Reservearmee, beren Bildung ichon vor Ausbruch ber Nevolution beschlossen worden, ward Ansangs, so lange man die Gefahr noch serne ober nicht so groß glaubte, etwas lau betrieben; überall stieß man auf das System der Ersparungen, gegen welches wir nur die Kleinigseit einzuwenden haben, daß es bis zum Berzberben der Monarchie getrieben ward. Später wurden die Truppen durch die Märzereignisse und ihre Folgen sestgehalten, denn sast in allen Hauptstädten der Provinzen mehrte sich der Geist des Widerstands und der Empörung in einem solchen Grade, daß man nicht wagte, die Truppen abziehen zu lassen. Der von allen Seiten bestürmte Kriegsminister wußte kaum mehr, wie er die im Innern bedrohte Ruhe erhalten und dem äußern Feinde die Stirne bieten sollte.

Die Bildung der Reservearmee machte nur kleine Fortschritte, während der Feldmarschall gegen einen überlegenen seinst und mit den unglaublichsten Schwierigkeiten bei Verena fämpste. Nur dann war das Ergreisen der Ossensive möglich, wenn er seine Vereinigung mit diesem Corps bewerkstelligte. Aber je länger dieses in Unthätigkeit blieb, je länger es zur Passivität am Jionzo verurtheilt war, desto schwieriger ward die Lage des Feldmarschalls, desto problematischer seine Vereinigung mit demseiben. Immer mehr griff die Nevotution um sich, immer mehr faßte sie sesten Auß im Venetianischen,

nicht unbedeutende Streitfräste rückten unter Durando vom Po heran. Ihnen solgte ein wohlausgerüstetes und eingesschultes Corps Neapolitaner. Gelang die Vereinigung dieser Truppen in ein Ganzes, dann würden die Operationen des schwachen Reservecorps vielleicht auf unüberwindliche Hindersnisse gestoßen sehn. Des Feldmarschalls Blicke waren daher auf die User des Isonzo gerichtet. Die Operationen dieses Corps lagen ihm mehr an dem Herzen, wie die eigenen.

Erst in der Hälfte Aprils war diese Truppensammlung so weit gediehen, daß sie den Beginn der Operationen zuließ.

Die Truppen waren aber, wir möchten sagen, aus der ganzen Armee zusammengewürfelt. Sie bestanden aus einigen Linienregimentern, vorzüglich aber aus Grenzern. Mehrere Bataillone waren blose Ergänzungstransporte zur Verstärfung ihrer bereits in Italien besindlichen Regimenter nehst jenen Bataillonen, die durch die Capitulation von Venedig und Tresviso vom zweiten Corps getrennt worden waren.

Die ganze Stärke dieses Corps betrug gegen 22,000 Mann nebst 12 Batterien, wenn wir nicht irren, und einigen Raketenbatterien. Die Kavallerie mochte etwa 1800 Pferde zählen.

Woran es diesem Corps aber hauptsächlich mangelte, das waren die Transportmittel. Seine Artillerie war sehr mangelhast bespannt. Die Regiments – und übrigen Bagages suhrwerke und Colonnenmagazine wurden größtentheils mit gedungenem Fuhrwerk sortgeschafft.

Ein alter erfahrener, besonders mit dem italienischen Kriegsschauplatz vertrauter General, Feldzeugmeister Graf Nugent,
besehligte dasselbe. Hätte er die vollkommene Ausrüstung
seiner Truppen abwarten wollen, so wäre er nicht vor Anfang Mai auf dem Kampsplatz erschienen. Allein er fühlte

Beschleunigung seiner Operationen der Vereinigung der seindslichen Streitfräste, die zwischen ihm und Radesty stansden, und der Consolidirung der Revolution zuvorzukommen. Er wartete nicht das Eintressen aller seiner Truppen, von denen einige Regimenter noch zurück waren, ab, sondern ging mit beiläusig 13,000 Mann am 16. April über den Isonzo.

Karl Albert, der Oberfeldherr des italienischen Bundes, hatte dem bereits am Po eingetroffenen Durando befohlen, den Marsch seiner Colonnen gegen die Piave zu beschleunigen, um den Fortschritten Nugents Einhalt zu thun, und wo möglich seine Vereinigung mit Radepky zu hindern, wovon, wir möchten sagen, der Ausgang des Kampfes abhing. Durando's Armee bestand aus drei Divisionen. Was aber bei denselben durchaus nicht geregelt gewesen zu sehn scheint, das war der Oberbefehl. Die erste dieser Divisionen war von Durando in Person befehligt und bildete den Kern des Ganzen. Sie bestand aus den Schweizerregimentern mit ihrer Artillerie, den päpstlichen Dra= gonern, und betrug gegen 5—6000 Mann. In seinem Stabe waren Officiere mit alten Stammbäumen, auch Dichter und Maler, nur keine Soldaten. Die zweite Division unter la Marmora zählte 8 Bataillons, lauter Kreuzfahrer und Studenten aus allen Städten Italiens, nebst einer Freicompagnie unter bem Ferraresen Mosti, der die Revolution mit der Muttermilch eingefogen. Die dritte Division besehligte der General Ferrari. Sie bestand aus 6 Bataillons römischer Legionärs und 4 Bataillons päpstlicher Linientruppen. Das Ganze mochte wohl 16—18,000 Mann stark seyn. Rechnen wir bazu die Streitkräfte, die Zucchi zusammengebracht hatte, so standen Nugent ohne die Reapolitaner wohl 28 — 30,000 Mann gegenüber.

Später traf auch noch eine italienische Legion in Treviso ein, die der bekannte General Antonini in Paris gebildet hatte, die aber wohl größtentheils aus Polen und Franzosen bestand. Dhne Zweisel solgte dieses Freicorps später seinem Chef nach Venedig, wohin ihn Manin rief, um ihm das Commando dieser Stadt zu übertragen.

Nach seinem Uebergange über den Isonzo entsendete Rugent die Brigade Felix Schwarzenberg gegen Palmanova, während er mit der Hauptcolonne seine Richtung gegen Udine Als Zucchi die Ankunft des Lettern bei Visco in Erfahrung brachte, machte er einen Ausfall, ward aber nach einem ziemlich lebhaften Gefechte in die Festung zurückgetrieben, wobei das Dorf Visco in Flammen aufging. Nugent nahm sein Hauptquartier am 19. in Cusignocco. Er ließ Ubine, das mit Benützung seiner mittelalterlichen Mauern verschanzt und barrifadirt war, auffordern, aber vergebens. 21m 21. eröffnete er mit seinen Haubigen und Raketen ein Feuer gegen daffelbe, das zwar im Innern der Stadt keinen großen Schaden anrichtete, aber doch die Standhaftigkeit der Einwohner erschütterte. Die Stadt kapitulirte unter Bedingungen, wie man sie sonst einer offenen Stadt nicht zu bewilligen pflegt. Die Linientruppen, nicht zufrieden damit, setzten ihren Commandanten ab, wählten einen andern, und zogen sich mit drei Kanonen in das unfern gelegene Fort Dsoppo. Hier er= eignete es sich, daß der Chef des österreichischen Generalstabs Oberst Baron Smola, von einigen Officieren begleitet, sich als Parlamentär der Stadt zu sorglos näherte und von den mit den Kriegsgebräuchen nicht vertrauten Bertheibigern mit Kartatschen empfangen wurde, wodurch, wenn wir nicht irren, zwei Officiere getödtet wurden, der Oberft selbst aber den Fuß verlor.

Unser damaliges Ministerium des Fortschritts, nicht müde, Thron und Vaterland mit Schmach zu überhäufen, hatte einen Commissär mit großen Vollmachten in das Hauptquartier Rugents gesendet; er sollte die undankbare Rolle eines Friedensstifters übernehmen. Es war Graf Hartig, ber Italien aus früherer Zeit kannte, da er durch einen ziemlich langen Zeitraum Gouverneur der Lombardei gewesen. Allein er kannte nur das ruhige, den Gesetzen unterworfene, nicht das emporte, durch vermeinte Siege zum äußersten Uebermuth gesteigerte Italien. Seine Proflamation ward mit Hohn in Mailand aufgenommen, benn ber feine Italiener erkannte in diesen Schritten nur die Schwäche unserer Regierung und ward nur um so anmaßender in seinen Forderungen. Sendung würde den Feldmarschalt geradezu in Fesseln geschlagen haben. Er wollte Menschlichkeit üben, aber keines= wegs durch seige Concessionen Italien erobern. Er mußte sich daher gegen eine Mission auflehnen, deren unglückschwangere Folgen ihn besorgter machten, als das Schwert Italiens. Das ganze Land war im Aufstand, mithin auch im Kriegs= zustand, und er konnte keine Autorität neben der seinigen erkennen. Unumwunden erklärte er dem Grafen Hartig, mit dem er übrigens durch Freundschaftsbande persönlich verbunden war, diesen Entschluß, und so hatte dieser unglückliche Schritt Später werden unseres Ministeriums keine weiteren Folgen. wir diese schmachvollen Unterhandlungen sich noch einmal in London wiederholen, aber auch bort an dem Widerstand des Feldmarschalls scheitern sehen.

Am 23. besetzte der Feldzeugmeister Udine und am 24. rückte die vom General Schulzig geführte Avantgarde nach Codroipo vor.

Eine durch das Fellathal heranziehende Colonne unter dem Besehl des Generals Euloz sand den Engpaß bei Pontasel mit Insurgenten besetzt, die Brücken abgebrochen, die Straßen verdorben. Sie mußte das Eintressen einiger Geschütze abwarten, um sich den Weg zu eröffnen. Oberst Baron Gorizzutti vom Generalstabe ward hier schwer verwundet. Am 23. ward der Engpaß erzwungen, und so die kürzeste Verbindung zwischen den rückwärtigen Provinzen und der Armee hergestellt.

Der Uebergang über ben vielsach aus der Kriegsgeschichte bekannten Wildstrom Tagliamento verursachte großen Ausentschalt. Der Feind hatte nicht allein die Brücke zerstört, sonstern auch das Bauholz verbrannt. Die Herbeischaffung des nothwendigen Baumaterials erforderte Zeit und große Mühe. Unsere von Ochsen gezogenen Pontons langten erst am 25. an. Am 27. gelang es endlich den Anstrengungen unserer tüchtigen Pioniere, die Brücke zu vollenden, und am selben Tage ging Schulzig mit der Avantgarde über.

Der Feldzeugmeister hatte in Triest eine Ruberstottille ausrüsten lassen, welche entlang der Küste den Bewegungen der Armee solgte. Die Flottille führte mancherlei Kriegsbes dürsnisse und Nugent hosste sich ihrer bei Blockirung Venedigs mit Vortheil zu bedienen. Allein die Langsamkeit einer der Küste solgenden Ruderstottille, mit der man in Verdindung bleiben wollte, lähmte die Energie der Landarmee. Die Venestianer waren im Besitz der ganzen im Arsenal gebliedenen Lagunenstottille, die hauptsächlich auf Drängen des Feldmarsschalls erbaut und kaum beendet worden war, als die Revoslution sie in die Hände der Venetianer lieserte. Dieser Flottille gegenüber konnte eine Ruderstottille ohnehin keine Dienste leisten, für die Bewegungen der Landarmee aber war sie lähmend.

Um 30. verlegte Rugent sein Hauptquartier nach Por benone, bie Avantgarbe rudte nach Sacile.

Durando war erst mit der Spipe seiner Colonnen an der Piave eingetroffen, und es sehlten noch viele Abtheilungen. Vielleicht hätte man, wenn man rascher vorgerückt wäre, die Piave überschreiten können, ehe Durando's Streitkräfte vereinigt waren, allein das Hauptquartier ward erst am 3. Mai nach Conegliano verlegt, und der Feind gewann Zeit, die Brücke zu zerstören und jenseits eine Stellung zu nehmen. Um seine rechte Flanke zu becken, wollte der Feldzeugmeister nicht eher über die Piave gehen, dis er sich den Besit Belsluno's gesichert hatte, wo eine steinerne Brücke über die Piave sührt. Er entsendete daher dorthin zwei kleine Colonnen. Diese Abtheilungen stießen auf Widerstand; man sandte ihnen den General Euloz mit seiner Brigade nach, der sich am 5. Mai Belluno's bemächtigte, welches sich ohne Widerstand ergab.

Nugent fand bei ber Unzulänglichkeit seiner Brückensequipage den Uebergang über die Piave zu schwierig. Er entschloß sich daher, die seindliche Stellung an der Piave mit seiner ganzen Macht zu umgehen, und solgte, indem er seinen Abmarsch durch Zurücklassung der Brigade Schulzig maskirte, Guloz nach Belluno nach. Diese weitausholende Flankendeswegung fand an dem Tage statt, wo der Feldmarschall die Schlacht von Santa Lucia schlug.

Sein Gepäck ließ Nugent an der Piave zurück, wo bald barauf Generalmajor Fürst Edmund Schwarzenberg zur Berstärfung Schulzigs mit 3 Bataillons Grenzer eintraf. Ueber die hier vereinigte Division führte Feldmarschalltieutenant Graf Schaffgotsche den Oberbefehl.

## Erinnerungen

eine8

## öfterreichischen Veteranen

aus bem

italienischen Kriege der Jahre 1848 und 1849.

3meiter Bant.

Stuttgart und Cubingen.

3. M. Cetta's der Berlag. 1852.



## Bweiter Abschnitt.

Von der Schlacht von Santa Lucia bis zum Abschluß des Mailänder Waffenstillstandes.

Die Agitation der sogenannten Auston hatte bereits besonnen. Mit diesem Ausdruck bezeichnete iman den Versuch Karl Alberts, das lombardische venetianische Königreich und die Herzogthümer Modena und Parma durch den Bolkswillen mit Piemont zu vereinigen. Dieser Agitation trat in Maisland Mazzini, in Venedig Manin entgegen, welche die Respublikanistrung Italiens bezweckten.

Iwar waren, wie wir später sehen werden, ihre Gegenbestrebungen fruchtlos, die Fusion ging überall durch, allein sie lähmten dadurch dennoch eine energische Kraftentwickelung nach einer Richtung und gaben den Einheitsbestrebungen den Todesstoß.

Als Desterreich, gezwungen durch die nimmer rastenden Empörungsversuche Galiziens, deren Herd Krakau war, ja die sogar einen Einfall der Revolutionäre in unser Gebiet mit bewassneter Hand zur Folge hatten, unter Beistimmung der Schutzmächte das Gebiet Krakaus mit seinen Staaten vereisnigte, erhob sich ein Sturm von Klagen und Beschwerden

Grinnerungen. 11.

über Bruch der Verträge, Verletung, Gott weiß, von was für Rechten. Das englische Kabinet insbesondere warf sich zum Garanten der Verträge von 1815 auf. In dem Parlament donnerke man gegen das usurpirende Desterreich, das als Staat ersten Ranges nicht länger mehr bulben konnte, daß man sein Gebiet treulos verleze und den Frieden seiner Pro-. vinzen störe. Als aber das kleine Piemont es wagte, Dester= reich ein Königreich zu entreißen, als Karl Albert die Staaten zweier souveränen italienischen Fürsten ohne Umstände mit seinen Staaten vereinigte, als er uneingebenk der Folgen, die seine Handlungsweise auch für ihn einst haben könnte, die Unterthanen zu Richtern über ihre Fürsten erhob, da verstummte Lord Palmerston mit allen seinen Völkerrechtsvertretern und Freiheitshelden nicht allein, sondern man zollte ber Fusion noch Beisall, und was man in England mit dem Strang bestrafen würde, das war Recht auf dem Festlande geworden, denn es galt ja nur den Untergang Desterreichs. Mit Desterreich wenigstens mochte Karl Albert, wenn er bazu den Muth hatte, um den Preis der eisernen Krone ringen, allein die Fusionskomödie, gegen die Herzogthümer angewandt, übertrifft bei weitem die Reunionskammern Ludwigs XIV., die heute noch Deutschland mit Schmach bedecken.

Noch nie in dem ganzen Laufe der Geschichte hatte ein Staat gewagt, Provinzen, die er im Kriege vorübergehend besetzte, als sein Eigenthum zu betrachten, so lange dieser Besitz ihm nicht durch einen Friedensschluß gesichert war. Der italienischen Revolution war es vorbehalten, ein Staatsrecht aufzustellen, zu bessen Durchführung die Zeiten wenigstens jener Barbarei gehörten, die die italienischen Blätter damals so freiziedig der österreichischen Herrschaft zuschrieben.

Ein Glück für Piemont war es, daß wir Barbaren geblieben, und nach der Schlacht von Novara nicht das moderne italienische Staatsrecht angenommen hatten.

Im Laufe des Monats Mai erschien die piemontesische Escadre unter Albini im adriatischen Meere, wo sich bereits eine Abtheilung der neapolitanischen Flotte besand.

Unsere Flotte war durch Desertion, durch Entsernung eines großen Theils ihrer Equipagen, denen man nicht trauen durste, da ste großentheils aus Benetianern bestanden, gesichwächt und desorganisirt. Ohnehin an Zahl und Größe den Schiffen der vereinigten piemontesischen, neapolitanischen, venetianischen Flotte nicht gewachsen, konnte sie sich in keinen so ungleichen Kamps einlassen. Sie befand sich an der friaulischen Küste unter Segel, als die seindliche sich ihr näherte. Begünstigt durch Racht und Wind wermied der Commandant der österreichischen Flotte den Kamps. Er ließ die Segelschisse durch seine Dampser ans Schlepptau nehmen und zog sich unter den Schut der Triester Hasenbatterien zurüst.

Allbini erschien ebenfalls vor Triest, wagte aber weber die Flotte noch die Stadt anzugreisen. Man hat behauptet, Sardinien habe sich durch Drohungen der deutschen Nationalversammlung und die Vorstellungen der fremden Consuln einschüchtern lassen. Nun ist es allerdings möglich, daß England in Triest, wo es wahrscheinlich bedeutende Summen im Handel steden hatte, eine andere Politik beobachtete, als in Mailand. Möglich ist es auch, obgleich uns nicht wahrscheinslich, daß die Deklamationen in der Paulskirche einigen Eindruck auf das piemontesische Ministerium machten. Wir unserersseits wenigstens, wenn wir sonst nichts zu sürchten gehabt hätten, würden uns dadurch nicht haben abhalten lassen, Triest in

einen Steinhaufen zu verwandeln. Wir suchen die Gründe, die Albini abhielten, gegen Triest und unsere Flotte seindlich vorzugehen, ganz einfach in den energischen Vertheidigungs-maßregeln, die der Militärcommandant von Triest, Feldmarschallseutenant Graf Gyulai zum Schutze dieser Stadt ergriff. Was gut geleitete Küstenbatterien gegen eine Flotte vermögen, haben wir bei Eckernförde gesehen.

Albini's Schiffe waren nicht stark genug, einen solchen Kampf anzunehmen, um so weniger, als wahrscheinlich die neapolitanische Flotte einen Angriff auf Triest verweigert haben dürfte. Für Venedig war jedoch das Erscheinen dieser Flotte von unberechenbarem Vortheile; man führte ihm ungestört alle Gattungen von Lebensmitteln und Vorräthen nebst Verthei= bigern zu, ohne daß wir etwas dagegen unternehmen konnten. So lange baher der Feind Meister zur See blieb, war jeder Versuch gegen Venedig nuplos. Es war unnehmbar. Wir haben Venedig belagert, ja unsere Truppen haben dort Außerordentliches geleistet; allein es war doch eigentlich keine Belagerung nach modernen Begriffen. Um Venedig allein von der Landseite zu nehmen, mußte es etwa in der Art belagert werden, wie Alexander Tyrus angriff. Solche Unternehmungen sind aber nicht mehr im Style ber neuen Zeit.

Der König von Reapel hatte bereits die im Namen der italienischen Einheit unternommene Revolution mit dem Versluste Siciliens bezahlt. Er mußte ein Hülfscorps gegen den Po vorrücken lassen, er hatte seinem Volke eine Constitution gegeben, und den 15. Mai bestimmt, an welchem er in der Versammlung der Abgeordneten sie beschwören wollte. Zu diesem seierlichen Afte waren alle Vorbereitungen getroffen, allein Mazzini's Jüngern gesiel diese monarchische Constitution

keineswegs. Sie suchten diesen seierlichen Akt des Schwures zu stören, und wenn das Glück sie begünstigte, den König zur Flucht zu zwingen und die Republik auszurufen. Aus den Abruzen und aus Calabrien befand sich eine Menge Freischärler in Neapel. Auf diese, sowie auf den größten Theil der Ras tionalgarde zählten die Aufwiegler, während der König alle Lazzaroni, gerade nicht den schlechtesten Theil der Bevölkerung, auf seiner Seite hatte. Die Stadt ward durch eine Masse von falschen und alarmirenden Gerüchten in Aufregung gebracht. Schon am 14. fing man an Barrifaben zu bauen. Solbaten räumten diese Barrikaden, ohne daß man sie in dieser Beschäftigung störte, auf, und es schien einen Augenblick, als ob es nicht zum Kampfe kommen würde. Der König hatte jedoch alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Die Garden und Schweizer standen unter den Waffen, plötlich brängte man immer heftiger gegen die Truppen, und es sielen aus den Haufen Schüsse auf die Soldaten. Der Kampf begann. Der König, der das Blutvergießen so sehr gescheut, und in dieser Scheu nur zu nachgiebig gewesen war, sah endlich ein, daß größere Nachgiebigkeit seinen Thron und seine Dynastie in Gefahr stürzen würde; er befahl nun den begonnenen Angriff mit Energie und Kraft fortzuseten. Die Empörer ents wickelten einen großen Widerstand, worin sie durch die eigenthümliche Bauart Neapels unterstützt wurden, allein nichts konnte ber Tapferkeit ber Schweizer und Garben widerstehen; sie nahmen alle Barrikaden und Häuser mit Sturm. Palast Gravinna, einer der schönsten Neapels, den 300: Calabresen vertheibigten, ging in Flammen auf, nach einem sechöstündigen blutigen Kampfe war der König Sieger, sein Thron wieder befestigt. Nun nahm er alle gegen Desterreich

gerichteten Erlasse zurück, sandte an die Landtruppen und die Flotte den Besehl zur Rücksehr, entzog Pepe das Commando und übertrug es Stradella. Die Flotte und ein Theil der Landtruppen gehorchten diesem Besehle sogleich und kehrten in das Königreich zurück, allein bei der Colonne, die bereits den Vo erreicht hatte und bei der sich Pepe in Person besand, brachen Meutereien aus. Das Bols von Bologna wollte geswaltsam sich dem Rückmarsch der Truppen widersehen. In Florenz stürzte man die Equipagen Stradella's in den Straßen um und zerschlug sie. Pepe usurpirte nochmals den bereits abgegebenen Oberbesehl. Richtsbestoweniger gehorchte der größte Theil der Truppen den Besehlen des Königs, nur Pepe mit etwa 1500 bis 2000 Mann und einer Batterie ging nach Benedig, wo er das Commando der Truppen übernahm.

Der Sieg bes Königs in den Straßen von Neapel war zugleich ein Sieg, ben ber Feldmarschall an ben Ufern bes Po errang. Der Rückmarsch der neapolitanischen Streitfräste befreite den Feldmarschall von einem Feinde, der gut eingeschult, zum Kriege wohl gerüftet, jedenfalls ein gefährlicherer Gegner war, als die Horben, aus denen zum Theil die römischen Truppen bestanden; lettere verloren einen bedeutenden Rückhalt, auf dessen Mitwirkung sie wohl gerechnet haben dürften. Das Vorrücken unserer eigenen Reserve ward baburch erleichtert und beschleunigt. Der Sieg, den wir später bei Vicenza erfochten, würde uns bei weitem schwerer geworden seyn, wären die römischen und neapolitanischen Streitfräste noch In diesem Augenblick war vereinigt gewesen. der wenn auch nur negativ, für uns ein wahrer Bundesgenosse geworben.

Der vermeinte Sieg, auf den Karl Albert vor den

Thoren Verona's gerechnet, hatte sich in eine Niederlage verwansbelt; aber er bedurfte glücklicher Erfolge, theils um seine Fusion zu fördern, theils um seiner Sache Kredit und Glanz bei den Völkern und bei den fremden Kabineten zu verschaffen, denn es ist nur zu bekannt, daß das Recht auf Seiten des Glücklichen ist. Dis jest waren prahlende Bülletins einender gefolgt, man ward nicht müde, die Städte zu illumieniren. Aber endlich ging doch den heller Sehenden das Licht auf. Karl Albert machte keinen Schritt vorwärts. Er stand am Mincio. Radesky drohte von Verona her.

Da der piemontesische Belagerungspark eingetroffen war, so unternahm nun der König die Belagerung Peschiera's. Der Donner der Geschütze tönte herüber von Peschiera in unsere Ohren, und lautete fast wie ein Vorwurf, allein der Entsat der Festung war nur durch eine allgemeine Schlacht möglich. Diese in dem Augenblick zu liesern, wo wir dem baldigen Eintressen unserer Verstärkungen entgegensahen, würde ein großer Fehler gewesen sehn. Der Feldmarschall sandte daher Eilboten um Eilboten an das Reservecorps zur Beschleunigung seiner Operationen. Allein die Verbindung mit demselben sand auf weiten Umwegen statt, war daher unzuverlässig.

So sehr dem Feldmarschall der Entsatz Peschiera's am Herzen lag, so gab es doch noch größere Sorgen, die ihn drückten. Die Hülfsquellen, die die Armee aus dem kleinen Rayon zog, der in ihrer Macht war, waren erschöpft. Die Borräthe, die der Feldmarschall in Berona aufgehäuft hatte, schmolzen immer mehr zusammen, und man konnte sast den Tag voraussagen, wo die Armee sich in keiner bessern Lage als die Sarnison von Peschiera besinden würde. Ehe jedoch der Augenblick eintreten konnte, der den Feldmarschall nöthigen

mußte, ohne weitere Rücksichten die Offensive zu ergreifen, konnte er mit Recht darauf rechnen, seine Verbindung mit Rugent bewerkstelligt zu haben.

Die Schlacht von Santa Lucia hatte den Feldmarschall von jeder Besorgniß für seine Stellung bei Berona besreit. Allein auf keinen Fall konnte derselbe, sobald er in den Ansgriff überging, große Kräste auf die Besetzung Berona's verswenden, er beschloß daher den Mängeln des Beroneser Besestigungssystems abzuhelsen. Er ließ durch seine Truppen eine Reihe von Redouten auswersen und mit Achtzehnpfündern bewassen, die den Rideau vor Berona vollkommen deckten. Mit rastloser Thätigkeit und frohen Muthes arbeiteten Tausende an diesen Berschanzungen. In kurzer Zeit waren sie so weit gediehen, daß der Feldmarschall jeder weiteren Sorge für diese Stellung überhoben seyn konnte.

Gine zweite Unternehmung, die jedoch nicht von dieser Bichtigkeit war, betraf den Bau einer kleinen Gardaslottille. Durch ein Bersehen waren, wie wir früher erwähnten, die Dampsschiffe des Gardasees in die Hände der Insurgenten gefallen, und mit Hülse dieser Fahrzeuge waren sie Meister des Sees geworden. Man wollte die Berwendung dieser Dampsschiffe lähmen und ließ daher in Riva eine Anzahl von größern Barken mit Geschüß ausrüsten. Allein diese undes hülslichen Fahrzeuge, durch Ruder gelenkt und mit Leuten des mannt, die mit den Eigenthümlichkeiten der Gardaseeschiffsahrt uicht vertraut waren, konnten gegen Dampsschiffe von keinem Rußen seyn. Wir unsererseits sind daher der Ansicht, daß die darauf verwendeten Kräfte so ziemlich eine nußlose Geldzund Zeitversplitterung waren.

Wir haben Rugent in der Ausführung seiner Flanken=

bewegung gegen Belluno verlassen, und nehmen den Faden der Erzählung wieder auf, um den Bewegungen der Reservearmee bis zu ihrer Vereinigung mit der Hauptarmee zu folgen.

Rugent traf am 7. Mai in Belluno ein. Culoz rückte mit der Avantgarde nach Feltre vor. General Fürst Feltx Schwärzenberg blieb bei Capo di Ponte stehen, den Rücken der Armee gegen die im Aufstand begriffenen Gebirgsbewohner deckend, eine Abtheilung schob er bis Longarone vor, welche einige Insurgentenhausen zerstreute.

Die seinblichen Streitkräfte waren getheilt und aus ihren unzusammenhängenden Bewegungen geht deutlich hervor, daß tein eigentlicher Oberbesehl bestand. Durando stand mit seiner Division bei Montebelluna, Front gegen Feltre machend. Die Divisionen Ferrari und La Marmora scheinen auf der Straße gegen Treviso echellonirt gewesen zu seyn.

Als Durando die Vorrückung Euloz's nach Feltre erfuhr, ging er mit einem Theile seiner Streitkräfte dem österreichischen General dis gegen Quero entgegen, zog sich aber, als die österreichische Avantgarde näher kam, gegen Bassano, wo er am 8. eintraf, zurück. Diese unbegreisliche Bewegung trennte nicht allein die seindlichen Streitkräfte gänzlich, sondern gab nun auch Ferrari dem ganzen Ansall Rugents bloß. Am 8. griff Euloz die dei Onigo auf Vorposten besindliche Freicompagnie Mosti an und tried sie zurück, die zweite römische Legion nahm sie auf und rettete sie vor weitern Verlusten. Ferrari, der am 9. seine Division vereinigt hatte, ergriff nun die Offensive und wollte Euloz in das Desilé zurückwersen. Er eröffnete das Gesecht durch einen Angriss einer Abtheilung römischer Oragoner, die entschlossen heransprengte, aber durch eine in ihrer Mitte plazende Granate in Unordnung gerieth und

bie Flucht ergriff. Das Gesecht ward nun allgemein und dauerte mehrere Stunden; durch eine Umgehungsbewegung, die die Brigade Felix Schwarzenberg machte, in seiner rechten Flanke bedroht, zog sich Ferrari gegen Montebelluna. Den Römern kostete dieses Gesecht gegen 140 Mann. Unser Verlust ist uns nicht bekannt. Es scheint bei dem Rückzug des Feindes in den Engpässen Unordnung geherrscht zu haben, wenigstens machten unsere nachsolgenden Grenzer Gesangene, namentlich Dragoner, eine sonst brave Truppe.

Während dieß vorging, hatte Feldmarschalllieutenant Graf Schaffgotsche die Wiederherstellung der Brücke über die Piave bei Ponte della Priula begonnen. Einer römischen Batterie, die dieses verhindern wollte, sette er zwei österreichische Zwölspfünderbatterien entgegen, deren überlegenes Feuer jene zum Schweigen brachte. Hier fand der Oberstlieutenant Baron Karg von Kynsky Insanterie den Tod. Schaffgotsche's Uedergang über die Piave nöthigte Ferrari zum Rückzug nach Treviso, den er auch in der Nacht vom 9. auf den 10. des werkstelligte, dei welcher Gelegenheit mehrere tausend seiner Freiwilligen ihre Fahnen verließen und nach Hause gingen. Durando, der noch einmal vorgerückt war, zog sich neuerdings gegen Bassand zurück.

Ferrari hoffte die vorgerückte österreichische Vorhut unter Schulzig ohne Unterstützung zu sinden und zu schlagen. Er machte daher am 11. einen Ausfall aus Treviso, ward aber mit blutigem Kopfe wieder zurückgewiesen. Was aus La Marmora und seinen Truppen geworden, ist nicht zu unserer Kenntniß gelangt. In einem zu Treviso abgehaltenen Kriegstrath der seindlichen Generale soll er sich nicht befunden haben. Treviso, das noch eine ziemlich erhaltene bastionirte Umfassung

hat, nebstdem barrikadirt und mit Artillerie hinreichend verssehen war, beschloß man sich und seinen Kräften zu überlassen; 3500 römische Freiwillige blieben zurück, der Rest der Truppen marschirte gegen Mestre ab. Wahrscheinlich rechnete man auf das baldige Eintressen des neapolitanischen Corps, mit dem und Durando vereint man Treviso, das sich immer einige Zeit zu halten vermochte, zu entsetzen hosste.

Nach Ferrari's Rückzug vereinigte Rugent alle seine Trupspen bei Bisnabello. Hier nun trasen ihn endlich die dringenden Unssorderungen des Feldmarschalls, die ihm vorstellten, daß der Schwerpunkt unserer militärischen Operationen in Berona liege, daß das Hauptobjekt das auf den Höhen von Sommacampagna gelagerte Heer des Königs sey, daß nach Besiegung desselben alles Andere von selbst und ohne Schwiezigkeit sallen müsse. Er drang in ihn, sich so schleunig wie möglich mit ihm zu vereinigen, und diesem großen Iwecke sede andere Rücksicht nachzusezen.

Rugent, ber mehr ber Ansicht gewesen zu seyn scheint, erst das Benetianische vollkommen zu unterwersen, vom Feinde zu reinigen und sich so die Berbindung mit dem Innern der Monarchie zu sichern, wollte bei der Dringlichkeit des Gegenstandes nicht allein entscheiden, sondern vorerst die Meinung seiner Generale zu Rathe ziehen. Er versammelte am 16. einen Kriegsrath und legte demselben die alternative Frage vor, ob man das Benetianische zuerst unterwersen, dann die Berbindung mit dem Feldmarschall dewerkstelligen, oder die Bereinigung mit dem Feldmarschall auf dem fürzesten Wege zu erreichen streben solle. Sämmtliche Generale waren für das Letztere, und Feldmarschallsieutenant Graf Thurn soll noch besonders bemerkt haben, daß bis zum 20. gegen fünf im Nachrücken

begriffene Bataillons unter dem Feldmarschalllieutenant Stürmer an der Piave eintreffen würden, denen man die Besetzung des Brückenkopses unbesorgt überlassen könne, daß außer einizgen nicht unbedeutenden Detaschirungen, die in den Bergen ebenfalls entbehrlich würden, eine zweite Reserve sich an den Usern des Isonzo bilde, und daß mit diesen vereinten Streitzfrästen das venetianische Festland leicht gehalten werden könne.

Es kam zu keinem Entschluß, und der Feldzeugmeister versammelte Tags barauf noch einmal einen Kriegsrath, worin Thurn den Vorsitz führte, da Nugent bereits erkrankt war. Die Generale blieben bei ihrer Ansicht, daß man sich unverzüglich mit dem Feldmarschall vereinigen müsse. Thurn erstattete Nugent Bericht von dem Resultate der gepflogenen Berathung; da der Gesundheitszustand des Lettern aber immer bebenklicher ward, übergab er bas Commando an den rangs= ältesten General, Graf Thurn. In der Nacht vom 17. auf den 18. traf ein nochmaliges bringendes Schreiben des Feldmarschalls ein, und hätte überhaupt noch ein Bedenken obwalten können, so mußte bessen Inhalt jeden Zweifel beseitigen. Thurn beschloß sogleich aufzubrechen. Diese Bewegung war allerdings nicht ohne Gefahr, und konnte nur gelingen, wenn sie mit Energie und Schnelligkeit ausgeführt ward. Von der Stellung des Feindes und seiner Stärke hatte man nur höchst mangelhafte Nachrichten. Von der Katastrophe, die in Reapel stattgefunden hatte, konnte man noch keine Kenntniß haben, mithin auch nicht wissen, ob man nicht auf das neapolitanische Hülfscorps stoßen würde. Der Marsch ging durch ein insurgirtes Land, das Corps war mit Gepäcke und Transporten von Lebensmitteln, die zum Theil von Ochsen geführt wurden, überladen, man ließ einen Feind im Rücken, ohne

zu wissen, was man in der Front sinden würde. Eine wesentliche Aufgabe war, die Brücke der Brenta bei Fontaniva so schnell als möglich zu erreichen, um sich dieses Ueberganges zu versichern.

Da man Tags barauf nicht abkochen konnte, so erhielt bas Corps Besehl, sich mit kalten Lebensmitteln zu versehen. Der noch nicht vollendete Brückenkopf an der Piave blieb nur mit 40 Compagnien und 8 Geschüßen besetzt. Um den Absmarsch von Treviso zu maskiren, blieben zwei Compagnien Banatisten und eine Schwadron Erzherzog Karl Uhlanen auf Borposten mit dem Besehle stehen, sich erst am 20. in den Brückenkopf von Ponte Priusa zurückzuziehen.

Am 18. Abends 8 Uhr erfolgte der Abmarsch; es brach aber ein so heftiges Wetter aus, daß die Straßen sich in Gießbäche verwandelten und der Marsch dadurch unermeßlich erschwert ward.

Am 19. früh 10 Uhr erreichte das Corps Castelfranco. Bon Citadella aus sprengte Major Münchhausen mit zwei Schwadronen und zwei Kavalleriegeschützen im Trab und Gaslopp gegen Fontaniva vor. Der die Brücke bewachende Insurgentenhause gerieth bei seinem Erscheinen in die größte Bestürzung, that einige Schüsse und ergriss die Flucht. Die Brücke war erhalten. Man sand sie aber vollsommen zum Berbrennen eingerichtet, mit Pechsaschinen umwunden, so daß es nur eines zündenden Funkens bedurft hätte, sie zu zerstören.

Nach einem außerordentlich ermüdenden und beschwerlichen Marsche von zwanzig Stunden lagerte das Corps am User der Brenta.

Am 20. rudte es vor Vicenza. Fand man bie Stadt

so vom Feinde besetzt, daß man sie nicht durch einen Handsstreich wegnehmen konnte, so wollte man sich nicht davor versweilen, weil man ohnehin keine Garnison darin zurücklassen wollte.

Das Verlassen Treviso's hatte gegen Ferrari einen großen Mißmuth erzeugt, man rief ihn nach Venedig, den Ueberrest seiner Truppen zog Durando an sich, der jest zwischen Treviso und Mestre stand. Sobald er den Abmarsch Thurn's gegen Vicenza ersuhr, brach er am 20. nach Padua auf.

Die Lage Vicenzas und das umgebende Terrain begünstigen eine Feldverschanzung in hohem Grade. Geschickte Ingenieurs hätten daraus großen Vortheil zu ziehen gewußt und Vicenza, obgleich keine Festung, konnte jest schon eine sehr feste Stadt genannt werden. Außer seinen Nationalgarden bestand die Besatung aus mehreren tausend venetianischen Areuzsahrern und römischen Nationalgarden.

Am 20. hätte vielleicht ein rasch ausgeführter Handstreich gelingen können, am 21. nicht mehr, benn in der Frühe traf General Antonini, auf der Eisenbahn von Venedig kommend, mit tausend Mann der besten venetianischen Truppen und bald darauf Durando mit seiner ganzen Division in Vicenza ein. Was wäre auch bei einem solchen Handstreich gewonnen gewesen? Das Corps hätte sich durch Zurücklassung einer bebeutenden Garnison schwächen müssen, und diese Garnison selbst, von innen durch eine fanatisirte Bevölkerung, von außen durch Durando, der gegen fünstausend Schweizer bei sich hatte, und Antonini angegriffen, hätte in die größte Gesahr gerathen können.

Thurn langte am 20. bei Lisiera an und sandte die Brigade Felix Schwarzenberg gegen Vicenza. Schwarzenberg

١.

fand die Borstädte mit zahlreichen Tirailleurs und Kanonen besetzt. Es entspann sich ein Gesecht, welches mit Lebhaftigsteit fortgesetzt ward und von beiden Seiten Todte und Berswundete kostete. Oberlieutenant Graf Zichn von Karl Uhlanen stieg vom Pferde, die Bordringenden mit Wort und Beispiel anseuernd, ward aber durch einen Schuß in den Kopf getödtet. Man beschoß die Stadt, es geriethen einige Häuser in Brand, man brach aber das Gesecht gegen Abend ohne Entscheidung ab.

Am 21. setzte das Corps seinen Marsch, die Stadt umsgehend und links lassend, gegen Olmo auf der Straße nach Verona sort. Die Brigade Schulzig ward gegen die Vorstadt Santa Lucia aufgestellt, um die Bewegung des Corps theils zu maskiren, theils zu decken. Dieser auf engen Seitenwegen vollzogene Flankenmarsch war sehr beschwerlich und durch den bedeutenden Train des Corps besonders für die nachsolgende Brigade Schulzig, welche die Arrieregarde machte, mit Gesahr und Schwierigkeiten verbunden. Er ward glücklich ausgeführt und das Corps lagerte bei Favernelle.

Als der eben erst eingetroffene Antonini den ungeheuren Train mit mehreren hundert Stück Schlachtvieh bei Olmo in die Hauptstraße einlenken sah, siel er mit einem Theil seiner Freiwilligen, unterstüßt von den Voltigeurcompagnien der Schweizer, aus, um diesen Nachzug zu sprengen, allein der Führer der Arrieregarde hatte eine Batterie so gut placirt und maskirt, daß er den keck angreisenden Feind mit einem mörsderischen Kartätschenhagel empsing. Antonini verlor dabei den Arm und seine eingeschüchterte Truppe kehrte in die Stadt zurück.

Am 22. setzte Thurn seine Bewegung gegen St. Bonifacio, vom Feinde nicht belästigt, fort; dort stieß er auf die **!** 

Borposten der Hauptarmee und hatte mithin seine Verbindung mit uns bewerkstelligt.

Diese Flankenbewegung war mit bedeutender Mühseligkeit der Truppen verbunden und macht der Energie und Einsicht des Generals, der sie leitete, viele Ehre.

Kaum war Thurn in St. Bonisacio eingetroffen, so ershielt er den Befehl, wieder umzukehren und den Versuch, sich Vicenza's zu bemächtigen, zu erneuern. Zu dieser Expedition wurden ihm zwei, höchstens drei Tage gestattet und die Bedingung gestellt, daß dieser Versuch nicht viel Blut kosten dürse.

Er brach also in der Nacht vom 23. auf, ließ sein Ge= pace unter Bebeckung bei St. Bonifacio zurück und rückte gegen Vicenza vor. Auch dieser Marsch war höchst ermübend, da ein heftiger Regen eintrat. Die Brücke der Dioma, die der Feind zerstört hatte, mußte fast unter dem feindlichen Feuer hergestellt werden. Die Truppen überwanden aber alle diese Schwierigkeiten mit Standhaftigkeit. Der Angriff in Front geschah durch die Brigade Supplicat, links von ihr auf der Nordseite rückte die Brigade Schulzig vor, die Brigade Felix Schwarzenberg blieb in Reserve. Der entscheibende Angriff aber sollte von Monte Berico aus erfolgen. Diese Bewegung ward dem Obersten Graf Thun mit zwei Bataillons Erzherzog Karl und zwei Jägercompagnien übertragen; da aber die Steile der zu übersteigenden Hügel das Fortkommen der Artillerie nicht gestattete, so gab man ihm eine bedeutende Anzahl Ra= keten mit, die von Leuten getragen wurden. Die in Front angreifenden Brigaden machten bald Fortschritte, obgleich nicht ohne Wiberstand von Seiten des Feindes, welcher die Straße durch ein mit zwei Kanonen besetztes Erdwerk beherrschte.

ward genommen und eine Kanone erbeutet. Man bemächtigte sich der Vorstadt St. Felice und drang bis an das Stadtthor vor. Jest ließ man Batterien auffahren und bewarf nun bie Stadt mehrere Stunden lang mit Haubigen und Raketen, ohne jedoch bei ber massiven Bauart der italienischen Städte eine merkliche Wirkung hervorzubringen. Vergebens wartete man auf die Wegnahme des Monte Berico, statt dessen traf die Meldung ein, daß Oberst Graf Thun in seiner Unternehmung gescheitert sen. Der Feind hatte nämlich den Redore= Bach dergestalt gestaut, daß das ganze Thal unter Wasser stand; da noch bazu eine Menge Wassergräben bas Terrain durchschnitten, so war es unmöglich die Ueberschwems mung zu durchwaten. Thurn mußte von seinem Unternehmen abstehen und zog sich wieder nach Bonifació gudick.- Was immer für Gründe den österreichischen Generalstab zuc diesem Unternehmen bestimmten, wir halten es für einen großen Fehler. Das äußerst ermüdete Corps hätte einiger Ruhe bedurft, um sich zu der großen Offensive vorzubereiten, die der Feldmarschall beabsichtigte. Man opferte nuplos Menschen, verlor drei kostbare Tage, um die unsere Bewegung gegen Mantua verspätet ward, und ließ dadurch Peschiera in die Hände des Feindes fallen. Man handelte mit sich selbst im Widerspruch: dringend hatten wir die Vereinigung dieses Corps mit unserer Hauptmacht verlangt, nun sie erfolgt war, ließen wir unsern Hauptzweck aus den Augen, um eine Eroberung zu machen, aus der wir vorerst noch gar keinen Rugen ziehen fonnten.

Freudigen Blickes sah der Feldmarschall am 25. Mai das Corps in Verona an sich vorüberziehen, wodurch seine Streitfräste um beiläusig 19,000 tüchtiger Truppen vermehrt wurden. Beendet war die herbe Zeit der Prüfung. Er konnte nun aus der leidenden, seinem Seist und Charakter so unpassenden Rolle, zu der ihn bis jetzt die Lage der Dinge genöthigt hatte, heraustreten. Er konnte seinem Segner selbst auf den Leib gehen, dessen Angrisse er bisher nur zurückzuweisen bemüht war.

Die Armee erhielt eine neue Organisation, sie ward in zwei Armeen und ein Reservecorps eingetheilt. Das Corps Rugents ward in diese Corps eingereiht, und diesenigen Truppen, die am meisten gelitten hatten und der Ruhe am bedürftigsten waren, wurden als Besatzungstruppen für Verona bestimmt.

Das erste Armeecorps besehligte Feldmarschallieutenant Graf Wratislaw; es zählte 15 Bataillons, 8 Schwadronen und 36 Geschüße und bildete 4 Brigaden.

Das zweite Corps stand unter den Besehlen des Feldsmarschallseutenants Baron d'Aspre und war 17 Bataillons, 8 Schwadronen und 36 Geschütze stark; es bildete gleichfalls 4 Brigaden.

Das Reservecorps, unter der Leitung des Feldmarschalls lieutenants von Wocher, bestand aus 11 Bataillons, 28 Schwadronen, 79 Geschüßen und zählte 3 Infanteries und 2 Kavalleriebrigaden. Außerdem befand sich die ganze Artilleriereserve und der Brückentrain bei demselben.

Das erste Objekt unserer Angrissbewegung mußte der Entsatz Peschieras senn. Diese Festung ist an und für sich selbst unbedeutend, allein sie bildet ein Glied in der Reihe jener Festungen, die den Kriegsschauplatz zwischen der Etsch und dem Mincio beherrschen. Sie ist der Anlehnungspunkt der Linie des Mincio an den Gardasee, welcher hier aus dem

Außer dieser unbestrittenen strategischen und See hervortritt. taktischen Wichtigkeit hatte sie aber auch noch eine moralische. Karl Albert hatte es gewagt, im Angesicht unserer Armee diese Festung zu belagern. Nicht seine Kanonen, aber ber Mangel an Berproviantirung hatten sie bereits auf's Aeußerste gebracht. Es war ein Zeugniß der Schwäche, das wir uns selbst ausstellten, wenn wir sie in Feindeshände fallen ließen, ohne einen Versuch zu ihrem Entsaße gemacht zu haben. würde unserm Gegner einen Anschein von Ueberlegenheit gegeben haben, den wir ihm nicht einräumen durften. Wir haben früher gesehen, daß ber Feind eine ausgebehnte Stellung von Mantua bis zu den Höhen von Rivoli einnahm; daß er daher Wir hatten nicht überall stark senn konnte, folgte von selbst. zwei Wege, auf benen wir, unsere Offensive ergreifen konnten. Der erste, fürzeste und birekteste ware ein Angriff auf seine Front gewesen; allein abgerechnet, daß wir die Höhen von Sona und Santa Giustina, an beren Verschanzung wir ihn arbeiten sahen, für stärker hielten, als sie sich bei unserer iweiten Offensive zeigten, hatte er offenbar hier seine Stärke, da er die Belagerung von Peschiera gegen unsere Stellung bei Verona becken mußte.

Der zweite Weg war eine Flankenbewegung über Mantua. Diese Operationslinie führte uns in den Rücken des Feindes und konnte, wenn sie glücke, große Folgen hervorbringen; allein diese Operation selbst war weiter ausholend, ersorderte mithin mehr Zeit, und Peschiera war schon auf's Aeußerste gebracht. Allerdings konnten wir nicht voraussetzen, daß Peschiera gerade in dem Augenblick kapituliren werde, wo wir zu seinem Entsatz heranrücken. Aber die Zeit ist im Kriege kostdar, eine verlorene Stunde entscheidet oft den

Berlust einer Schlacht, eine verlorene Schlacht aber bas Schicks sal eines Volkes und Reiches.

Der Feldmarschall, immer geizig mit dem Blut seiner Arteger, entschloß sich für die Operation über Mantua, die eben so zweckmäßig eingeleitet, wie ausgeführt ward.

Ein Flankenmarsch im Angesicht einer seindlichen Armee ist immer eine gewagte Sache, der unsrige hatte indessen den Vortheil, daß wenn wir genöthigt gewesen wären auszumarschiren, unsere Rechte durch Verona, unsere Linke durch Wantua und unsere Front durch ein sehr coupirtes Terrain gedeckt war. Inzwischen wurden alle Vorsichtsmaßregeln ergriffen, die Bewegung der Armee so geheim als möglich zu halten.

Am 27. Abends 9 Uhr befand sich der Faldmarschall zu Pferd bei Tombetta. Alles Gepäcke war in Verona zu-rückgeblieben, um die Colonnen so beweglich als möglich zu machen. Der Feldmarschall mit gutem Beispiel den Seinigen vorangehend, hatte nur einen kleinen Mantelsack auf dem Pferde, in dem seine wenige Habe enthalten war, und einer seiner Diener wusch ihm das einzige Hemd, das er, um wechseln zu können, in demselben mitsührte. Eben so bescheiden war das Gepäcke der ihn umgebenden Prinzen.

Um den Abmarsch der auf dem Rideau besindlichen Trupspen zu maskiren, übernahm die Brigade Schulzig die Besetung der Vorposten, welche sodann von den Garnisonstruppen Berona's abgelöst wurde, und in der Nacht der Armee nachsfolgte. Ehe diese Einleitungen bewerkstelligt werden konnten, verlief noch einige Zeit, so daß die Armee etwa erst gegen 10 Uhr ihren Marsch antrat. Sie marschirte in folgender Ordnung: das erste Armeecorps schlug die Straße über Tomba,

Trevenzuolo nach Castelbelforte ein, wo es abkochte, und septe dann seine Bewegung über Boschetto nach Mantua sort, wo es am 28. um halb drei Uhr eintras. Dieses Corps war unsere außerste rechte Flanke und ward daher durch kleine Colonnen in seiner rechten Flanke gedeckt.

Das zweite Armeecorps marschirte auf der Hauptstraße gegen Isola della Scala, wandte sich dann rechts über Torre Ponte Pasharo nach Castellaro, wo es ebenfalls abkochte, sodann seinen Marsch auf der gewöhnlichen Posistraße von Legnago nach Mantua fortsetzte, wo es Abends 7 Uhr anslangte.

Derselben Marschrichtung folgten die zum Reservecorps gehörigen beiden Infanteriebrigaden Maurer und Rath, nebst dem Brückentrain und der Artilleriereserve, welche aber in Sorga abkochten und dann dem zweiten Corps folgten.

Die britte Colonne bestand aus der Kavalleriedivission des Reservecorps, marschirte über Tombetta, Bovolone nach Nogara, wo sie abkochte und dann der Poststraße solgend ihren Weg nach Mantua versolgte, wo sie aber wegen des großen Bogens, den sie beschreiben mußte, erst in der Nacht auf den 29. anlangte. Die Armee lagerte auf dem Glacis und in den Straßen Mantua's, wo Gorczkowsky alle mögslichen Boranstalten zum Empfang und zur guten Verpslegung derselben getroffen hatte. In Verona blied Feldmarschallslieutenant Weigelsperg nur mit 4000 Mann zurück.

Eine prächtige Frühlingsnacht begünstigte diese kühne Flankenbewegung. Wie das Rollen des fernen Donners tönte das Rasseln unserer zahlreichen Fuhrwerke. In nicht weiter Ferne brannten die Wachseuer unserer Feinde, an deren Vorpostenlinie wir kaum einen starken Kanonenschuß weit vorüber

jogen. Heiter und wohlgemuth ritt der Feldmarschall, neben ihm Desterreichs künftiger Herrscher, mit dem Frohsinn der Jugend, an der Spize des zweiten Corps. Die Stille der Racht unterbrach zuweilen ein ferner Schuß, wenn Patrouillen unserer zurückgelassenen Vorposten auf seindliche stießen. Während wir uns in heiterer Stimmung die Zeit mit muntern Gesprächen verfürzten, mag Karl Albert, obgleich er nichts von dem ahnte, was in seiner Nähe vorging, wohl oft, auf seinem sorgenvollen Lager sich windend, besorgte Blicke der Zukunft zugewandt haben, die ihm noch das tragische Ende, das seine treulose Unternehmung bald sinden sollte, verbarg.

Unserem Feind war der Marsch der Armee vollsommen verborgen geblieben. Erst am 28. meldete der in Villastranca commandirende General Marquis Bevilacqua dem General-lieutenant Corpscommandanten Bava, daß während der Racht starke seindliche Colonnen durch Isola della Scala und mehrere andere in dieser Richtung liegende Orte gegen Mantua marschirt seven. Dieser gab den bei Curtatone besehligenden tostanischen Generalen Kenntniß davon, erklärte aber die Angabe, daß der Feind 6—8000 Mann stark seyn solle, für übertrieben, warnte ihn jedoch auf seiner Hut zu seyn, gab ihm Besehl, im Fall der Noth sich gegen Goito zurückuziehen, und versprach ihm auf jeden Fall kräftige Unterstützung. Allein die Unterstützung blieb aus, und Laugier, seinen eigenen Kräften überlassen, ward sast aufgerieben.

Wir haben gesehen, daß die tostanische Hülfsdivision, durch Neapolitaner und einige andere Bundestruppen verstärkt, am Curtatone oder Osone stand. Hier hatten sie sich mit sehr starken Werken verschanzt, ihren linken Flügel an den See, den rechten an Montanara lehnend. Diese Truppe war

Rücken unserm Angriff zuerst ausgesetzt seyn mußte. Diese Position war für die Stellung des piemontesischen Heeres von höchster Wichtigkeit; um so sehlerhafter war es daher, daß man sie nur Bundesgenossen überließ und keine Reserve zu ihrer Unterstützung aufstellte. Es ist wahr, unsere Gegner wurden überrascht, das erste seindliche Armeecorps hatte eine ziemlich zerstreute Kantonnirung bezogen, allein die zum 29. Mittags konnten sehr leicht 10,000 Mann zur Verstärkung der Toskaner um Eurtatone eingetroffen seyn.

In Mantua angekommen, entwarf der Feldmarschall die Disposition zum Angriff auf den folgenden Tag,, nachdem Gorczkowsky, mit der Stellung des Feindes vollkommen vertraut, ihm die nöthigen Aufklärungen gegeben hatte. Er ließ am 29. die Truppen erst abkochen und etwa gegen 10 Uhr setzten sie sich in Bewegung.

Die Division des Fürsten Felix Schwarzenberg, aus den Brigaden Benedek und Wohlgemuth bestehend, rückte auf der geraden gegen Curtatone führenden Straße vor, Benedek an der Spiße, Wohlgemuth in der Reserve.

Die Division Karl Schwarzenberg, aus den Brigaden Clam und Strassoldo bestehend, nahm ihre Richtung links der ersten Division gegen Montanara. Clam bildete die Spitze, Strassoldo folgte in Reserve, links von dieser Colonne rückte Fürst Friedrich Lichtenstein, zum zweiten Corps gehörig, gegen Buscoldo am Osone vor; er sollte sich der dortigen Uebergänge über diesen Graben versichern und die linke Flanke des ersten Armeecorps decken, oder nach Umständen in Flanke und Rücken des Feindes operiren.

Benedek hatte, sobald er den Saum der sehr dichten

Rultur erreichte, seine Truppen links und rechts ber Straße entwickelt, und ba hier ein Beit und Menichen foftenbes Tirailliren gang nuplos gewesen ware, seine Boranstalten jum Sturme getroffen. Die Artillerie fand Schwierigfeiten und es mußten erft linte und rechts ber Strafe Bruden über bie breiten mit Waffer gefüllten Graben geschlagen werben, ebe fie auffahren fonnte. Unfere Pionniere bewertstelligten bicfes mit großer Schnelligfeit; jest eröffnete unfere Artillerie ein lebhaftes Keuer gegen bie Schange, bas zwar auf bie ftarfen Bruftwehren feine ftarte Wirfung, aber im Innern ber Schange durch Granaten und Rafeten einige Bewegung hervorbrachte, bie bis zur Unordnung ftieg, als eine Rafete in einen Pulverfarren flog und benfelben in die Luft fprengte. Jest fagen ber Divisionar Fürft Felir Schwarzenberg und Oberft Benedet vom Pferde ab und führten bie Truppen jum Sturme vor. Doch die Tosfaner hielten wiber alles Erwarten Stich; zwei Sturme wurden abgeschlagen. Gludlicher war Dberft Doll, Commandant bes Regimente Baumgarten, ber rechts von ber Straße zwischen bem Gee und ber Schanze fich einer Baufergruppe bemächtigte und auf biefe Weife ben britten und gludlichen Sturm gegen bie Schange fraftig begunftigte. Die Brigate Wohlgemuth folgte jur Unterftugung Benebets, und nun begann ein neuer Sturm. Rechte erftieg Major Lilia von Paumgarten, links Dajor Seiffert von Guilai, unterftugt durch ein vom Hauptmann Graf Reipperg herbeigeführtes Bataillon Dguliner Grenzer, in ber Front fast gleichzeitig Die Schange. Der Feind floh in grengentofer Verwirrung auf ber Strafe gegen Gvito. Die Linie bes Gurtatone war burchbrochen, ber Gieg für und entichieben, obgleich man noch auf bem rechten Flügel tapfer fampfte.

Benedek wandte sich nun links, um die feindliche Linie ganz aufzurollen, und Wohlgemuth übernahm mit seinen Jägern und Husaren die Verfolgung. Dem Rittmeister Ahsbahs von Kaiser-Uhlanen, unterstütt von Grenzern und Jäger, gelang es, ein von Montanara her fliehendes Bataillon gefangen zu Unterdessen hatte das Gefecht auch bei Montanara Clam griff den Ort in Front und beiden Flanken an, allein auch hier wurden zwei Angriffe zurückgeschlagen. Er ließ nun den tüchtig verschanzten Ort durch Raketen mit gutem Erfolge bewerfen, und es gelang endlich dem Obersten Baron Reischach an der Spipe seiner beiden Bataillons Prohaska, unterstütt von zwei Compagnien Hohenlohe, in den Ort zu dringen und sich zu behaupten. Fürst Friedrich Lichtenstein, der bei seiner Vorrückung auf keinen Feind gestoßen war, ließ zur Deckung von Flanke und Rücken einige Abtheilungen zurück und rückte nun gerabe auf Montanara los. Der Feind hatte seine Reserve außerhalb Montanara gezogen, auf diese stieß nun Lichtenstein. Die Toskaner, die wahr= scheinlich glaubten, es nur mit einer schwachen Abtheilung zu thun zu haben, besetzten mehrere Gruppen von Gehöften, aus denen sie sich sehr tapfer vertheidigten; allein nach und nach rückten Lichtensteins anlangende Truppen ins Feuer, der Feind ward von allen Seiten umringt und mußte die Waffen strecken. Jener Abtheilung, die im Orte selbst noch gegen Clam fämpfte, gelang es auf ber Straße von Curtatone zu ent= fliehen, fiel aber hier, wie wir früher bemerkten, dem verfolgenden Rittmeister Ahsbahs in die Hände und mußte ebenfalls die Waffen strecken.

Wir verloren an Todten 8 Officiere und 85'Mann, an Verwundeten 28 Officiere und 491 Mann, 63 Mann wurden

vermißt. Der Verlust des Feindes ist uns nicht, genau bestannt, muß aber bei seiner tapsern Vertheidigung (wir sind ihm diese Gerechtigkeit schuldig) sehr beträchtlich gewesen seyn. 4 Stabs und 59 Oberofficiere und 2000 Mann wurden gefangen, 5 Kanonen, 5 Munitionskarren erbeutet. Die Ueberreste des Feindes slohen in der Richtung von Gazzoldo und Goito in solcher Verwirrung, daß ihr Ansührer Laugier von seiner eigenen Kavallerie überritten ward. Damit sich der Schrecken und die Verwirrung nicht seinen eigenen Truppen mittheile, sandte Bava die in Goito eintressenden Flüchtlinge nach Verscia.

Die Erstürmung der starken, von unserem Gegner nicht gehörig gewürdigten Linie von Curtatone und die Vernichtung der sie vertheidigenden Hülfsdivision konnte Karl Albert über unsere Bewegung keinen Zweifel mehr übrig lassen, sowie man nun ebenfalls nicht mehr darüber zweifelhaft senn kennte, daß man es nicht mit einer Abtheilung, sondern mit der ganzen österreichischen Armee zu thun habe. Die Nachrichten dieser Ereignisse erregten nach der Versicherung von Augenzeugen eine namenlose Verwirrung unter den feindlichen Truppen, die ihre an dem Mincio angelegten Magazine und ihren Rücken bedroht sahen und deren Concentrirungsbewegung einer vollkommenen Flucht ähnlich gesehen haben soll. scheint höchstens von einem Regimente besetzt gewesen zu senn, und hätten wir das zweite Corps, welches mit Ausnahme ber Brigade Lichtenstein nichts gethan hatte, sogleich nach Durchbrechung der Linie bei Curtatone gegen Goito aufbrechen lassen, so hätten wir uns ohne Zweifel dieses Punktes bemächtigt und ben König vielleicht genöthigt, die Sammlung seiner Streitkräfte mit Preisgebung aller seiner Magazine erst

bei Brescia zu bewerkstelligen. Der Fall Peschieras, ber unsern Operationen später eine ganz andere Richtung gab, wäre vielleicht vermieden worden. Es ist allerdings wahr, daß wir über die Stellung und Stärfe des Feindes nur höchst mangelhafte Nachrichten hatten, und daher begreislich, daß wir solange mit großer. Vorsicht operirten, als wir hierin nicht wenigstens etwas klarer sahen.

Um seinen Flankenmarsch nach Mantua zu maskiren, hatte der Feldmarschall dem bei Rivoli stehenden Oberst Zobel aufgetragen, eine Demonstration gegen des Feindes linken Flügel zu unternehmen. Um 28. griff Zobel an, brängte die ihm entgegenstehenden Truppen zurück, nahm Bardolino, wo ihm die Einwohner hartnäckigen Widerstand entgegensetzten, und lagerte baselbst, den andern Tag setzte er seine Bewe= gung gegen Lazise fort, stieß aber dort auf bedeutende Ueber= macht und mußte sich am Abend mit dem Verlust von 92 Tobten und Verwundeten, unter ersteren 2 Hauptleute, wieder Indessen hatte diese Demonstration zum Theil zurückziehen. ihren Zweck erreicht. Die Piemontesen, die immer für diesen Theil ihrer Stellung Besorgnisse hegten, hatten ihre ganze Aufmerksamkeit auf Zobels Bewegung gerichtet. Der König war in Sommacampagna geblieben und verließ diesen Ort erst, als er Nachricht von der Niederlage der Toskamer erhielt. Dadurch ward viel Verzögerung in die Sammlung der feind= lichen Streitfräfte gebracht.

Nach dem Siege bei Curtatone lagerte die Armee theils auf dem Schlachtfelde, theils um Mantua. Benedek, der die Vorhut übernahm, stand bei Rivalta.

Am 30. früh brach die Armee zur Fortsetzung ihrer weitern Angriffsbewegung, indem sie eine Rechtsschwentung

vollführte, in zwei Colonnen auf. Das erste Armeecorps rückte auf der geraden Straße gegen Goito vor, ihm folgte in angemessener Entfernung das Reservecorps.

Das zweite Armeecorps nahm seine Richtung über Castellucchio gegen Ceresoro. Die Marschrichtung dieses Corps war ohne Widerrede zu weit ausholend. Wir marschirten, um die königliche Armee aufzusuchen und anzugreifen, mußten also darauf gefaßt seyn, ihr zu begegnen, mithin mußten wir uns in schlachtfertiger Bereitschaft befinden; das waren wir aber nicht, sobald wir unsern linken Flügel so weit vorschoben, daß wir völlig von ihm getrennt blieben. Man hat behauptet, es habe nicht in unserer Absicht gelegen, Goito anzugreifen. Diese Behauptung scheint uns sehr gewagt; der Punkt Goito war für uns von der höchsten Wichtigkeit; wir mußten uns seiner um jeden Preis bemächtigen, und würden einen unverzeihlichen Fehler begangen haben, wenn wir die Gelegenheit dazu versäumt hätten. Was wir aber durchaus nicht erwar= teten, war, ihn so stark besetzt zu finden, wie er es wirklich Wir hofften den König durch unser überraschendes Erscheinen in seinem Rücken von den Höhen herab in die Ebene zu manövriren, wo wir ihm mit Hülfe unserer tüchtigen Kavallerie eine Niederlage beibringen konnten.

Bava war es gelungen, beinahe sein ganzes Corps am 30. bei Goito zu concentriren, während der König mit dem Ueberrest seiner Truppen die starke Stellung von Volta besetzte.

Ersterer nahm eine Stellung, so, gut es eben möglich war. Seine Linke lehnte er an den Mincio; hier war er durch den stark besetzten Ort Goito ziemlich gut gedeckt, allein sein rechter Flügel stand eigentlich in der Luft, ein Uebelsstand, dem er einigermaßen durch eine Echellonirung rückwärts

abzuhelsen suchte. Iwar beckte ber König diese Stellung durch seinen Aufmarsch bei Bolta; wäre aber das zweite Corps zeitig genug von Ceresoro herangerückt, so wäre Bava über den Hausen geworfen worden, ehe der König von den Höhen herabrücken konnte, wenn er dieses überhaupt gewagt hätte. Wir unsererseits versielen in zwei Fehler. Wir hielten Bava für schwächer und den König für stärker; deßhalb griffen wir Erstern zu rasch und nicht stark genug an, während wir uns vom Letztern zu stark imponiren ließen. Der König hatte nur 9 Bataillone bei sich.

Benebek, der unsere Avantgarde sührte, ließ seine Trupsen, sobald er sich Goito näherte, Gesechtstellung nehmen; wir waren bisher nur auf schwache Kavallerieabtheilungen gestoßen, die sich schnell zurückzogen, sobald wir uns näherten, als plößlich, es mochte etwa 4 Uhr Nachmittags sehn, bei einem sast rechtwinklichten Buge der Straße, die Spiße unserer Colonne mit Kanonenschüssen empfangen ward. Unsererseits ward nun sogleich eine Zwölspfünder= nebst einer halben Raketen=, und später noch eine Sechspfünderbatterie ins Feuer gebracht, allein der Feind entwickelte eine solche Ueberlegenheit an Artillerie, daß wir an seiner Stärke auf diesem Punkt nicht mehr zweiseln konnten. Das Gesecht nahm sogleich einen ernsten Charakter an.

Wohlgemuth, der Benedek folgte, erhielt Besehl, sich links zu ziehen und den Angriff Benedeks zu unterstützen, was wegen vieler Terrainschwierigkeiten nur langsam bewerkstelligt werden konnte. Benedek bestand unterdessen einen sehr warmen Kampk; da auch seine rechte Flanke entlang des Wincio bedroht ward, warf er ein Bataillon rechts der Straße, welches nicht allein dem Vordringen des Feindes Einhalt that, sondern denselben gegen Goito zurücktrieb.

3 Unterdessen war Wohlgemuth in die Schlachtlinie eingerückt, und die Brigade Strassoldo, die links von Wohlgemuth in der Richtung gegen Gabbi vorrückte, um den Feind in seiner rechten Flanke anzugreifen, ebenfalls fast in erster Linie eingetroffen. Wohlgemuth griff nun mit Ungestüm ben Goito deckenden Rideau an, das erste feindliche Treffen wich; er bemächtigte sich der dort liegenden Häuser, allein Benedek, der durch seinen blutigen Kampf schon zu viel gelitten hatte, konnte den erfolgreichen Angriff Wohlgemuths nicht unterstützen. Der Feind gewann Zeit, sein zweites Treffen vorzuführen, und Wohlgemuth mußte die errungenen Vortheile wieder aufgeben. Gleiche Fortschritte machte Strassoldo; er vertrieb den Feind aus den vorliegenden Häusern; auch hier wich das erste feindliche Treffen, jedoch vom zweiten unterstütt, hielt es wieder Stand, und Strassoldo mußte ebenfalls seinen Vortheilen wieder entsagen.

Die Brigade Clam, welche als Reserve hinter Benedek stand, hatte diesen durch einige Bataillons verstärkt und das durch das Gesecht hier zum Stehen gebracht.

Bis jest hatten wir immer gehofft, daß der Kanonensdonner den schlachtenlüsternen d'Aspre anlocken werde; wir rechneten darauf, ihn in des Feindes rechter Flanke debouschiren zu sehen; allein statt dessen traf die Meldung ein, daß die Truppen zu ermüdet wären und unmöglich mehr weiter marschiren könnten. Später ward uns diese Ermüdung begreislich; der General hatte einen solchen starken Anfall von Podagra erlitten, daß er sich nicht mehr zu Pferde halten konnte. Allein wollte er sein Corps nicht an einer Schlacht theilnehmen lassen. Warum ließ er sich denn aber nicht wie einst Torstenson in die Schlacht tragen?

Unterdessen war der Abend herangekommen; der Kampf dauerte ohne Entscheidung fort. Der Feldmarschall befahl ihn abzubrechen, in der Absicht, ihn Tags darauf mit vereinter Kraft wieder zu beginnen.

Dieser Tag kostete uns an Tobten 2 Officiere, 65 Mann, an Verwundeten 1 General, 2 Stabsofficiere, 16 Officiere und 311 Mann.

General Fürst Felix Schwarzenberg, der an der Spisse seiner Division mit großer Tapferkeit socht, erhielt einen Schuß in den Arm. Eine Kanonenkugel riß dem Oberst Döll und Oberstlieutenant Freisauf, beide von Paumgarten Insanterie, dem einen den rechten, dem andern den linken Fuß weg. Der Oberstlieutenant starb bald darauf an seiner Wunde, der Oberstlieutenant starb bald darauf an seiner Wunde, der Oberstlieutenant starb bald darauf wilkelm Bentheim von Hohenlohe, der sein Bataillon zum Sturme gegen den Rideau von Goito führte, erhielt eine schwere Wunde in den Fuß und ward gesangen. Er siel später vor Benedig. Bon beiden Seiten ward tapfer und hartnäckig gesochten. Der König, der selbst zugegen war, erhielt einen Prellschuß, und der Kronprinz, Herzog von Savoyen, einen Schuß in den Schenkel.

Die Piemontesen bezeichneten dieses Gesecht mit dem stolzen Namen die Schlacht von Goito und schrieben sich den Sieg zu. Es war nichts anderes, als ein von unserer Seite etwas leichtsinnig unternommenes und ohne Entscheidung abgebrochenes Gesecht. Wir kämpsten mit 12,000 gegen 20,000, statt daß wir mit 30,000 auf dem Kampsplatz hätten erscheinen sollen. Drei Tage blieben wir auf dem Schlachtsselbe stehen, ohne daß der Feind uns anzugreisen gewagt hätte. Warum wir den Angriff nicht erneuerten, werden wir sogleich sehen.

Nach Beendigung des Kampfes übernahm die Brigade Maurer von der Reserve die Vorposten. Das erste Armees corps stand bei Sacca und Sette fratti, das zweite blieb in seiner Stellung. Der Feldmarschall zog es aber später näher an sich, um kampsbereit zu seyn, wenn der Feind einen Angriff wagen sollte. Der Feldmarschall nahm sein Hauptquartier in Rivalta, wo auch die Reserve lagerte. Er entfandte unter der Leitung des Feldmarschalllieutenants Fürst Ebmund Schwarzenberg eine Anzahl kleiner Commanden, die sich über die Ebene ergoßen, bis tief in die Lombardei Schrecken und Verwirrung verbreiteten, dem Feind nicht allein für alle seine rückwärtigen Verbindungen große Besorgnisse einstößten, sondern ihn auch in der Ungewißheit ließen, ob der Feldmarschall mit seiner ganzen Armee links abmarschirt fen, und so geradezu seinen Rücken bedrohte. Die Unentschlossenheit des Feindes nach dem Gefechte ist zum Theik der Erscheinung dieser Kavalleriedetachements in seinem Rücken zuzuschreiben.

Die prunkhaften Berichte, die der auf diese Schlacht sehr stolze Bava in die Welt sandte, hatten ein komisches. Misverständnis zur Folge. Laugier, der mit den Resten seiner dei Eurtatone geschlagenen Toskaner sich dei Guidizzolo besand, hielt die österreichische Armee nach den prunkenden Berichten über den Sieg von Goito für gesprengt, und nahm, durch die sich ihm nähernden Kavallerieabtheilungen getäuscht, unser zweites Armeecorps für eine abgeschnittene Abtheilung; er sandte daher seinen Adjutanten, Graf Leonino Cipriani, ab, um das Corps zur Riederlegung der Wassen auszusordern. Da dieser sich mit Vernachlässigung aller Kriegsgebräuche den Vorposten näherte, nahmen ihn die Unsrigen gesangen und

sandten ihn an d'Aspre, der, vom Zipperlein geplagt, diese Aufforderung übel nahm und den jungen Löwen als Spion aufhängen zu lassen drohte, sich aber doch eines Besseren besann und ihn in das Hauptquartier sandte. Da sich eine Menge angesehener Personen zu seinen Gunsten verwandten, setzte ihn der Feldmarschall wieder in Freiheit.

Während der Feldmarschall mit der Disposition seiner ferneren Offensive beschäftigt war, trat ein solch heftiger, drei Tage anhaltenber Regen ein, daß das niedrige und sumpfige Terrain, auf dem wir standen, dergestalt durchweicht ward, daß die Pferde der Kavallerie und Artillerie bis am Bauch im Waffer standen, die Felder so durchweicht, die Gräben so mit Wasser angefüllt waren, daß eine Angriffsbewegung gegen den Feind eine Unmöglichkeit war. So sehr der Soldat litt, so war dieß doch nicht zu ändern; er ertrug dieses Ungemach mit einer Standhaftigkeit, beren nur eine streng bisciplinirte Armee fähig ist. Vortreffliche Dienste leistete uns in dieser Lage die Thätigkeit Gorczkowsky's; er hatte eine kleine Seeflotille ausrüften lassen; mit ihrer Hülfe brachten wir nicht allein unsere Kranken und Verwundeten leicht nach Mantua, sondern die Verpflegung aus den Magazinen der Festung fand anstandlos statt. Der Feind, der auf einem höheren und trockeneren Boben stand, litt weniger durch dieses Unwetter.

Vor Peschiera hatten unterbessen die seindlichen Belages rungsarbeiten Fortschritte gemacht. Bei dem engen Raum der Festung hatte das seindliche Bombardement im Innern allers dings bedeutenden Schaden angerichtet, allein ein Sturm auf die Außenwerke, obgleich zum Theil schon zum Schweigen gebracht, würde noch immer mit großem Menschenverluste verbunden gewesen seyn; die Hauptumfassung hatte noch keinen

Schaben gelitten; der Festungscommandant, Feldmarschalllieutenant Rath würde sich daher ohne Zweifel noch länger gehalten haben, aber er hatte keine Lebensmittel mehr. König, von dieser Lage der Dinge unterrichtet, ließ die Festung nach einem lebhaften Bombardement auffordern. Der Commanbant, auf ben Entsat hoffend, suchte burch Unterhandlung Zeit und günstige Bedingungen zu gewinnen; er stellte baher Forberungen, die der die Belagerung befehligende Herzog von Genua nicht bewilligen wollte. Dieser begab sich mit den Forberungen des Festungscommandanten nun selbst in das Hauptquartier nach Balleggio, wo er in dem Augenblick eintraf, als wir Goito angriffen. Der dort befindliche Kriegsminister. Franzini stellte ihm die Nothwendigkeit vor, sich Peschieras um jeden Preis zu bemächtigen. Er führte den Herzog auf den Thurm, von wo man einen weiten Blick über die Ebene hat, und zeigte ihm den bei Goito aufsteigenden Pulverdampf; da der Herzog noch immer Anstände erhob, so befahl er ihm als verantwortlicher Minister, die Capitulation zu unterzeichnen, und so siel Peschiera, in dem Augenblick, wo wir zu seinem Entsatz nahe waren. Wir hatten gehofft, daß der Kanonendonner, der leicht in Peschiera gehört werden konnte, ben Festungscommanbanten von unserem Anrücken unterrichten würde, allein ein nachtheiliger Wind trieb den Schall ftromabwärts, und Rath erfuhr unsere Offensive erst, als es zu spåt war.

Während der Feldmarschall sich mit den Vorbereitungen zu einem entscheidenden Angriff Svito's beschäftigte, überbrachte ein Parlamentär die Meldung Raths von der erfolgten Capitulation und Uebergabe der Festung. Daß diese Nachricht den Feldmarschall mit Unmuth erfüllen mußte, war begreiflich, denn nun war das Hauptobjekt seiner Offensive versehlt.

Es entstand jett die Frage, ob wir unsere Angrissbewegung sortsetzen und dem König eine entscheidende Schlacht liesern, oder ob wir umkehren, uns mit Ungestüm auf die römischen Truppen stürzen und so das Venetianische unterwerfen sollten.

Der Feldmarschall entschied für das Lettere, und wie und scheint, mit großem Rechte. Die Operation, die nun folgte, ist eine der schönsten, und liebten wir das Wort Gelehrsamkeit auf den Krieg angewandt, so würden wir sagen, eine der gelehrtesten, die die Kriegsgeschichte aufzu-weisen hat.

Geset, wir hatten dem König eine Niederlage beige= bracht, so waren wir nicht stark genug, große Vortheile daraus Wir waren zu schwach, um uns von unserer Operationsbasis zu entfernen. Wir hätten ein ansehnliches Corps bei Verona lassen müssen, theils um diesen Punkt selbst zu sichern, theils um unsern Rücken zu becken und unsere Zufuhr gegen Wegnahme zu schützen. Ein rascher Schlag aber, den wir gegen die römischen Streitfräfte ausführten, machte uns zum Meister des venetianischen Festlandes, eröff= nete uns große Hülfsquellen, stellte unsere birekte und fürzeste Verbindung mit der Monarchie her, und damals lauteten ge= rade die Nachrichten von Wien so niederschlagend, daß uns an einer Eröffnung unserer Communifationen mit ber Haupt= stadt Alles gelegen senn mußte. Konnten wir wissen, wir sie noch brauchen würden? Wir hätten momentan Italien wohl bis auf die Festungen räumen können, aber den Thron durften wir nicht finken lassen, und ich glaube, daß in diesem

Bezuge Ansichten und Entschlüsse der Armee mit denen ihrer Führer vollkommen im Einklang waren.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni verließ die Armee ihre Stellung um Sacca und Rivalta. Die drei Infansteriebrigaden der Reserve wurden am Curtatone aufgestellt und bildeten die Arrieregarde. Der Feind verfolgte gar nicht.

Wir wollen hier wörtlich anführen, was Bava über diese Bewegung sagt:

"Wir verfolgten (uns ift nicht Ein Berfolger zu Gesicht gekommen) ben Feind bis zum Damme, welcher von Eurtatone nach Montanara führt, und konnten uns auf diesem Marsche überzeugen, daß er nichts unterlassen hatte, um sich in seiner Stellung zu besestigen; denn man fand mehr als 30,000 Bäume niedergehauen, überall Barrikaden gemacht, um seine Artillerie zu decken, und alle Häuser und Villen krenellirt, und dennoch, troß aller dieser, was wunderbar erscheint, in der kurzen Zeit von vier Tagen und vier Nächten ausgeführten riesigen Arbeiten, nahm er keinen Anstand, seine Position zu verlassen, ehe er sich der Möglichkeit einer Nieberlage aussche. Er that klug daran, denn der Sieg von Gotto hatte die Gemüther unserer Soldaten ungeheuer erhist, und da seine Linie zu ausgebehnt war, hatten wir die Gewissheit des Sieges vor uns."

Warum ließ man uns bei dieser Gewißheit so lange Zeit, die riesigen Arbeiten auszuführen? Bava fährt fort:

"Seine Majestät wollte an der Spiße einer Colonne den Feind dis Nostra Signora delle Grazie verfolgen, dessen Bewohner fast sämmtlich gestohen waren; von da kehrte dieselbe Abends in Ihr Hauptquartier nach Valleggio zurück. "Dieser Ort, nämlich belle Grazie, hat eine ganz eigensthümliche Kirche, in beren Innerem sich Gruppen von Wachsstatuen in Nischen in mehreren Reihen besinden, welche merkwürdige Ereignisse aus der Geschichte des Hauses Gonzaga, Wunderthaten u. s. w. vorstellen, weshald Seine Majesstät gewünscht hätte, sie zu sehen; aber die Schlüssel, um in dieselbe zu kommen, konnten auf keine Weise gefunden werden. Man ersuhr später, daß der Feind beim eiligen Rückzug mehr als 100 Gesangene und Verwundete darin zurückgelassen hatte, was uns von den Einwohnern sorgsältig verdorgen gehalten wurde, so groß war ihr Schrecken und zugleich ihre Neisgung für die Sache des Kaisers."

Iwar ist uns über diese Anekdote nichts zu Gehör gestommen, wir glauben sie auch nicht; denn wir hatten Zeit und Mittel genug, unsere Verwundeten und Gesangenen in das ganz nahe Mantua zu bringen. Allein ob wahr ober unwahr, die Bemerkung des seindlichen Generals bleibt dennoch also wieder ein Beweis, wie verhaßt wir bei den Einwohnern waren, und zwar aus dem Munde eines Mannes, dem man nicht vorwersen kann, daß er unser Freund war.

Das Heer machte einen Rasttag in Mantua, dessen es nach den vier fürchterlichen in Koth und Wasser zugebrachten Tagen dringend bedurfte. Der König seinerseits führte seine Truppen in ihre früheren Kantonnirungen zurück.

In Italien herrschte großer Jubel. Die Eroberung der Festung Peschiera, der Sieg von Goito, das war viel auf einmal, und vielleicht nöthig, um in Vergessenheit zu bringen, wie man seine Bundesgenossen bei Curtatone hatte stecken lassen. Mailand, Venedig und die andern Städte seierten diese Siege durch Ruminationen, und die Fusion machte

große Fortschritte. Wir zogen unterdessen ruhig unserem Ziele zu, sehr erfreut darüber, daß man uns für ein sliehendes Heer hielt, das nichts Eiligeres zu thun habe, als sich wieder hinter den Wällen Verona's zu bergen.

Am 5. marschirte die Armee nach Sanguinetto.

Bei der großen Ausbehnung Verona's, dem schlechten Geist seiner Einwohner und der schwachen Besatung hegte der Feldmarschall einige Besorgnisse für diesen Plat; der Feind konnte, wenn er unsere Abwesenheit ersuhr, gegen diesen Punkt einen Versuch machen, der, wenn er mit großer Entschlossenheit handelte, nicht ohne Möglichkeit eines glücklichen Ersolges war. Der Feldmarschall wollte sich von dieser Sorge besreien, und sandte daher den größten Theil des Reservercorps nebst der Reservereiterei nach Verona. Diese Vewegung, in der der Feind die ganze Armee erblickte, trug dazu bei, ihn in der Boraussezung zu bestärfen, daß wir mit unserer ganzen Macht nach Verona zurückgesehrt seven. Als er später unsern Etschübergang dei Legnago ersuhr, wähnte er, daß wir uns auf das linke Etschuser zurückzögen, um uns das durch gegen einen Flankenangriff sicher zu stellen.

In Sanguinetto trennte sich ber Erzherzog Franz Joseph von uns, der dringend zurückgerusen ward, um nach Böhmen gesendet zu werden. Ungern sah das Heer ihn scheiden; es hätte gewünscht, daß er Zeuge der Standhaftigkeit, der Mühsseligkeiten und der Kämpse geblieben wäre, die die Armee bestand, um ihm eine der schönsten Kronen zu erhalten, die sold sein Erbe werden sollte.

Das 1. und 2. Armeecorps zogen am 6. nach Montasgnana. Am 8. standen wir bei Barbarano, am 9. bei Longara. Der 10. ward zum Angriff gegen Vicenza bestimmt.

Gleichzeitig mit dieser Bewegung rückte unter dem Besehl des Generals Culoz eine 5000 Mann starke Brigade aus Berona. Sie zog über Montebello, wo sie abkochte, nach Ueberwindung großer Hindernisse, über Brendola bis Arcusgnano, wo sie am 9. lagerte; dadurch hatte sie die Uebersschwemmung umgangen, welche dem Oberst Graf Thun beim letzen Angriff unüberwindliche Hindernisse in den Weg legte.

Man hatte Zeit gehabt, sich in Vicenza zu verschanzen, und geschickte Ingenieure hatten daraus einen sehr festen Punkt gemacht.

Die Stadt liegt an dem Fuß der Hügelreihe, Monti Berici genannt. Auf dem äußersten Punkte dieser anmuthigen Höhen befindet sich die Kirche und das Kloster Madonna del Monte, welche durch einen Säulengang mit der Stadt versbunden sind. Zwei starke mit schweren eisernen Kanonen bessetze Schanzen beherrschten den Kamm, auf welchem man sich dem Kloster nähern kann. Davor lag noch auf einer spizen Kuppe, Bella vista genannt, ein Blockhaus. Gegen die Stadt hin, die von dem Punkte Madonna aus gänzlich beherrscht ist, sind die Abfälle steil.

Eine Anzahl anmuthiger Villen und Gärten bedecken diese wahrhaft paradiesischen Hügel. Der Vertheidiger hat hier ein leichtes Spiel, während der Angreiser mit großen Schwierigsteiten zu kämpfen hat.

Die Zugänge zu der Stadt, von der Ebene her, waren alle stark verbarrikadirt, und diese Barrikaden fast im permanenten Style gebaut. Ihre Brustwehren hatten eine Dicke, die dem schwersten Kaliber tropte. Die Häuser, an die sie sich anlehnten, waren zur Vertheidigung eingerichtet. Huns derte von Barrikaden durchschnitten nach einem wohl durchs

Berona zu beckte eine Art von Front, ebenfalls Erdwerk, mit doppelten Stockwerken, welches uns an die Werke erinnerte, wie Casar sie bei seiner Belagerung von Marsilia beschreibt. Als der Feldmarschall nach Uebergabe der Stadt durch diesselbe ritt, wollte er in irgend einem Hause außer der Stadt sein Duartier nehmen, er mußte jedoch darauf verzichten, da der Ausgang unmöglich war; es bedurfte eine Nacht, um den Durchzug frei zu machen. Eine so verschanzte Stadt anszugreisen war ein Wagestück, und es bedurfte so tüchtiger und tapferer Truppen wie die unsrigen waren, um auf einen glückslichen Ausgang rechnen zu können.

Wir haben gesehen, daß sich Durando mit zwei Divisionen nach Vicenza geworsen hatte, die durch Antonini's Legion, eine Menge Freischaaren aus allen Regionen Italiens und die Nationalgarden Vicenza's selbst verstärft, eine Streitmasse von 17 — 18,000 Mann ausmachten; so hoch wenigsstens schäpten wir sie bei ihrem Auszuge.

Um 10. in der Frühe umgaben unsere Colonnen die Stadt in einem weiten Halbfreis. Auf den Höhen, den äußersten linken Flügel bildend, stand Culoz mit seiner noch durch mehrere Bataillons verstärften Division. Un ihn stieß die Brigade Clam, dann folgte die Brigade Strassoldo, an diese reihte sich die Brigade Wohlgemuth; mit dieser standen die Brigaden Friedrich Lichtenstein und Wilhelm Taxis, welcher den äußersten rechten Flügel bildete, in Verbindung.

Die Brigaden Simbschen, Gyulai und die Kavalleriebrigade Schaffgotsche solgten in Reserve.

Um 10 Uhr sollte der Angriff beginnen. General Euloz hatte jedoch schon in der Nacht den Oberst Hahne von Latour mit einem Bataillon entsandt, den Höhenzug von Santa Marsgherita zu nehmen und durch Wegräumung der allenfallsigen Hindernisse der später nachrückenden Colonne den Marsch zu erleichtern.

Mehrere Barrikaden mußten weggeräumt und Abgrabungen ausgefüllt werden. Santa Margherita und bald barauf die castellartig gebaute Villa Rombaldo wurden rasch weg-Die aus diesen Stellungen vertriebenen Feinde warfen sich in die auf Bella vista erbaute Redoute, in deren Mitte das Blockhaus stand. Hahne ließ nun diesen Punkt mit Haubigen und Raketen bewerfen, und es entstand in der Redoute, die mit Mannschaft überfüllt war, Verwirrung; zwei Compagnien Oguliner benutten diesen Augenblick, stürzten sich auf die Redoute und nahmen sie im Sturm; das Blockhaus ward angezündet. Der Brand desselben und der Kanonendonner verriethen uns, etwa 6 Uhr früh, den begonnenen Angriff. Da der Feldmarschall aber nicht wollte, daß Euloz früher in das Gefecht verwickelt werde, als die Armee zum Angriff bereit stand, so sandte er einen Adjutanten ab, um das Feuer einzustellen, mit dem Befehl, sich einstweilen auf die Behauptung der errungenen Vortheile zu beschränken.

Etwa gegen 8 Uhr stieg der Feldmarschall zu Pserd und erschien bald auf dem Kampsplaße; da die Meldung eintraf, daß alle Colonnen ihre Aufstellungspunkte erreicht hätten, gab er den Besehl zum Angriff. Er besand sich auf einer Höhe gegenüber dem Monte Berico, von wo aus er die ganze Schlachtlinie übersehen und den Kamps selbst leiten konnte. Der Kamps begann auf dem linken Flügel, und bald sah man die ganze Linie im Feuer. Euloz ließ seine Batterien gegen die seindlichen Verschanzungen aufsahren, deckte seine Front

durch freiwillige Schützen des 10. Jägerbataillons und stellte seine Truppen, in Colonnen formirt, links hinter der Höhe von Bella vista, so, daß der Feind ihre Stärke nicht des urtheilen konnte. Der Monte Berico war beiläusig mit 2000 Schweizern und 6000 Freiwilligen besetzt. Es entspann sich nun eine heftige Kanonade, der bald der ganze um die Stadt gezogene Halbkreis mit allen seinen Batterien antswortete.

Wir haben manchen heißen Tag gesehen, doch keinen, an welchem die angreisenden Colonnen so gleichzeitig und kunstgerecht zum Angriffe schritten. Wäre das Schauspiel nicht so blutig ernst gewesen, so würde man es ein Manöver haben nennen können.

Geschützfampf und das lebhafte Tirailleurfeuer dauerten mehrere Stunden ohne Entscheidung auf dem Monte Berico, da beide Theile durch ein schluchtenartiges Thal getrennt waren. Die Brigaden Clam aber und Wohlgemuth rückten auf beiden Ufern des Bacchiglione vor, und Clam ließ nun die stark vom Feinde besetzte Rotonda, eines der Meister= werke Palladio's, mit Haubigen und Raketen bewerfen, so daß hier das feindliche Geschützeuer zum Schweigen gebracht wurde. Jest griff Clam die Rotonda an; den Sturm führte Oberst Baron Reischach, während ein anderer Theil der Brigabe auf ber Straße gegen das Thor vordrang. Wohlgemuth, auf gleiche Höhe mit Clam vorrückend, ging über den Eisen= bahndamm, bemächtigte sich der Häuser vor Porta Lupia und verband sich hier mit der Brigade Clam. Durch diese Be= wegung war die feindliche Stellung auf dem Monte Berico zwar überflügelt, aber noch keineswegs bedroht, da sie viel zu stark ist, um hier leicht angegriffen werden zu können.

Mittlerweile nahmen auch die Dinge bei Culoz eine ent= scheibende Wendung. Die Schweizer, benen die Stärke ihres Gegners verborgen geblieben, ergriffen selbst die Offensive und rückten auf der entlang des Bergkammes führenden Straße, in Colonnen gebildet, gerade auf unsere Zwölfpfünderbatterie im Sturmschritt los. Sie waren fast auf 50 Schritte heran= gekommen, als Euloz eine Batterie demaskirte und sie mit einem Kartätschenhagel empfing; gleichzeitig erhob sich bas 10. Jägerbataillon, das etwas weiter rückwärts in Colonne ruhend auf dem Boden gelegen hatte, als ob es der Unterwelt entstiege, und geführt von seinem tapfern Oberst Kopal, stürzte es den stürmenden Schweizern entgegen und warf sie über die Anhöhe hinab. Die tapfern Regimenter Latour und Reisinger ahmten dieses heldenmüthige Beispiel nach drangen gegen die Stellung der Schweizer im Sturm. Die Jäger verfolgten ihren Sieg; eine die Straße hermetisch sperrende, mit zwei Kanonen besetzte Schanze konnte nicht feuern, weil sie durch die weichenden Schweizer maskirt war. Die Jäger drangen, vermischt mit ihren Gegnern, auf die Hochebene vor, wo die Schanzen errichtet waren, die ohne Widerstand in unsere Hände fielen. Kopal zerschmetterte in dem Augenblick, als er unter den Ersten auf der Höhe anfam, eine Kugel den Arm. Wenige Tage nach erfolgter Amputation starb er an dieser Wunde. In ihm verlor die Armee einen ihrer tapfersten Solbaten. Oberst Hahne warb verwundet, sein Pferd ihm unter dem Leibe getödtet, bennoch setzte er zu Fuß an der Spitze seines Regiments den Kampf fort. Das Gefecht zog sich nun gegen bas Kloster Madonna del Monte; allein die Verwirrung unter den Feinden war so groß, daß diese starke Position nicht gehörig vertheidigt werden

konnte. Das Kloster ward von den Unsrigen genommen; selbst in der Kirche schlug man sich; auch Priester nahmen Theil am Gefechte, mehrere wurden getöbtet, und wenn wir nicht irren, sieben gefangen, denen der Feldmarschall Leben und Freiheit schenkte. Die Schweizer zogen sich nun in den langen Säulengang, von wo ste ein heftiges Feuer auf die Angreifer unterhielten. Der Feldmarschall, der Zeuge dieser Vorgänge war, sendete an Clam, der sich in diesem Augenblick der Rotonda bemächtigt hatte, die Weisung, mit seiner Brigade gegen die Höhe vorzurücken; es dauerte nicht lange, so sah man ihn auf einer Fläche aus der Kultur debouchiren, und seine Raketenbatterie entwickelte nun ein so heftiges Feuer gegen den genannten Säulengang, daß die Schweizer ihn eilig verließen und sich nach ber Stadt zurückzogen. Schlüsselpunkt der feindlichen Verschanzung war genommen und mit ihm das Schicksal bes Tages entschieden.

Wir haben bis jest immer nur von Schweizern geredet, denn es ist uns nicht bekannt geworden, welchen Antheil an diesem blutigen und für beide Theile sehr rühmlichen Gesechte andere Truppen nahmen.

Der Feldmarschall war zu Pserde gestiegen und langte eben auf der eroberten Stellung an, als der Kamps ein Ende nahm. Das Schlachtseld war mit Todten und Verwundeten bedeckt. Schweizer, Jäger, Latour und Reisinger lagen hier gemischt neben einander, als hätten sie für Eine Sache in denselben Reihen gekämpst. Feld = und Positionsgeschütz war stehen geblieben, die Pserde waren getödtet und lagen hinsgestreckt neben den Kanonen. Vor uns lag nun die schöne Stadt, zu deren Verschönerung Palladio sein Genie erschöpste; grenzenlose Verwirrung herrschte in den Straßen, und wir

konnten uns der Frage nicht erwehren: was wird aus dir werden, wenn 30,000 siegestrunkene Krieger sich in deine Straßen unter wildem Kriegesruf ergießen?

Eben so siegreich war unser rechter Flügel, obgleich es in der Natur des Bodens lag, daß seine Fortschritte nicht so entscheidend seyn konnten, wie jene des linken Flügels. Die Brigade Lichtenstein, welche rechts von Wohlgemuth vorsdrang, theilte sich in zwei Colonnen, wovon die eine unter dem Obersten Graf Török ihren Angriff gegen die Porta Padova, die andere unter Lichtenskeins persönlicher Leitung gegen jenen Stadttheil richtete, der zwischen Porta Padova und der Vorstadt Santa Lucia liegt.

Töröf rückte gegen das Thor heran, die feindlichen Tirailleurs vor sich hertreibend, unsere Batterien feuerten aber aus der üppigen Kultur, wie aus einem Walde, die Truppen konnten daher keinen Nupen daraus ziehen. Gegen Abend wollte sich der Oberst der vor dem Thore liegenden, vom Feinde stark besetzten Häuser bemächtigen, mußte aber den Versuch aufgeben, weil er auf einen starken Verhau und einen breiten nassen Graben stieß. Lichtenstein traf bei seinem Vor= rücken auf eine mit Geschüßen besetzte Barrikade, an die ein stark vom Feinde besetztes Haus stieß; es entspann sich eine Kanonade, die ohne Erfolg einige Zeit fortdauerte; jest ersah das 8. Jägerbataillon unter persönlicher Führung seines Obersten Poschacher seinen Vortheil, griff das Haus mit stürmender Hand an und nahm es; die Feinde zogen sich in zweite Linie zurück. Gegen Abend wollte Lichtenstein den Versuch machen, sich derselben zu bemächtigen. Oberst Kavanagh-von Franz Karl rückte an der Spipe eines Bataillons seines Regiments zum Sturme vor, stieß aber ebenfalls auf einen naffen Graben,

ein Kartätschenschuß streckte ihn und sein Pferd todt zu Boden, Lichtenstein mußte den Versuch aufgeben.

Wir erinnern uns nicht aus der Kriegsgeschichte, daß man jemals Mörser als Feldgeschütz verwendet habe. Der Feldmarschall hatte sich die Ueberzeugung verschafft, daß man mit Feldgeschützen gegen die massiwen italienischen Städte wenig ausrichten könne, und daher beschloß er keine offensive Bewesgung mehr zu machen, ohne eine Anzahl Mörser mit sich zu führen. Mit einer solchen aus vier Mörsern bestehenden Batterie suhr nun der Artilleriedirektor Oberst Baron Swortnik bei der Brigade Lichtenstein im seindlichen Feuer auf; nach zwei mühesvollen Stunden eröffnete diese Batterie ihr Feuer mit großer Wirkung und warf gegen hundert Bomben in die Stadt.

Die Brigade Taris, welche ben äußersten rechten Flügel bildete, rückte gegen die Vorstadt Santa Lucia vor, stieß aber hier auf mehrere starke, sämmtlich mit Kanonen besetzte Barrikaden, die durch Häusergruppen, namentlich durch das starke Seminarium gedeckt waren. Die Brigadebatterie fuhr auf, da man aber sogleich begriff, daß diese zur Bestegung solcher Schwierigkeiten nicht ausreichen könne, so fuhr noch eine Zwölfpfünderbatterie auf, unter deren wirksamem Feuer die besetzten Häuser mit Sturm angegriffen und genommen wurden, von wo aus man nun die Barrifaden durch Klein= gewehrfeuer beschießen konnte. Der einbrechende Abend verhinderte das weitere Verfolgen der errungenen Vortheile und machte dem Gefechte ein Ende. Der General Fürst Taris, der sich mit großer Kaltblütigkeit dem stärksten Feuer aussetzte, erhielt einen Schuß in die Brust, an dem er bald nachher verschied.

So endete der Tag von Vicenza.

Die Lage Vicenza's war unhaltbar geworden, der Feind in seine innere Verschanzung zurückgedrängt. Dicht vor seinen Thoren standen unsere Colonnen, beschäftigt mit den Vorbereitungen zu einem allgemeinen Sturme. Von der beherrsschenden Höhe der Madonna herab konnten wir die Stadt mit einem Hagel von Bomben, Haubisen und Raketen überschütten, dem der Feind nicht den leisesten Widerstand entgegenzusesen im Stande war. Der Ausgang des Kampses konnte nicht mehr zweiselhaft seyn, wenn es der Feind auf das Aeußerste ankommen ließ. Nachdem die Dispositionen zur Erneuerung des Kampses auf den folgenden Tag getrossen waren, kehrte der Feldmarschall in sein Hauptquartier zurück.

Schon während des Kampses war gegen Abend die weiße Fahne auf mehreren Thürmen sichtbar geworden, ward aber wieder durch die rothe ersett. Es waren Vicentiner Nationalsgarden, die sich diesem ersten Versuche zu Unterhandlungen widersett hatten. Allein Durando war ein alter Soldat, der seine schwierige Lage durchblickte. Seine einzige verläßliche Truppe waren die Schweizer, die aber für ihre Ehre durch die Vertheidigung des Monte Verico genug gethan hatten, übrigens wohl fühlten, daß sie hier gegen den Willen des Papstes kämpsten, und nur als Werkzeuge eines Revolutionssministeriums hingeopfert wurden, mit dem sie keineswegs eine Capitulation eingegangen hatten.

Durando beschloß also, Unterhandlungen mit dem Feldsmarschall anzuknüpken, und sandte in der Nacht Parlamentäre an unsere Vorposten. Es kam eine Capitulation zu Stande, deren wesentlichster Punkt von Seiten Durando's die Verspslichtung war, mit allen seinen Truppen über den Po zusrückzukehren, und drei Monate nicht mehr gegen Desterreich

zu dienen. Zwei Gründe bestimmten den Feldmarschall vorzugsweise, dem Abschluß dieser Convention keine Schwierigkei= ten in den Weg zu legen. Er hatte seinen königlichen Gegner seit dem Gefechte von Goito aus dem Gesichte verloren, und obgleich er für Verona keine besondern Besorgnisse hegte, so wollte er doch bereit seyn, um jeder Unternehmung des Königs begegnen zu können; denn daß Karl Albert gar keinen Schritt thun, und seine römischen Bundesgenoffen eben so wie seine toskanischen im Stiche lassen werde, das konnten wir nicht voraussetzen. Dann lag ihm auch an ber Erhaltung Vicenza's zu viel, er wollte diese Stadt weder der Verwüstung eines Bombardements, noch den Gräueln einer mit Sturm eroberten Stadt aussetzen. Er bewilligte also diese allerdings sehr milde Kapitulation, um so lieber, als er vorausberechnen konnte, daß diese Armee nie wieder über den Po zurücksehren, daß der Streit zwischen ihm und Karl Albert ausgekämpft senn würde, ehe die drei Monate vorüber wären. Der Totalverlust, den wir in der Schlacht von Vicenza erlitten, betrug 672 Mann; darunter befanden sich der General Fürst Taris, der tapfere Oberst Kopal, die beide nach wenigen Tagen an ihren Wunden starben, der Oberst Baron Kavanagh, der auf der Stelle todt blieb, der Oberst Baron Reischach, der eine Wunde im Fuße erhielt, der Rittmeister Rudolf Fürst Lichtenstein, der als Freiwilliger bei dem Feldmarschalllieutenant d'Aspre Ordonnanzofficiersdienste versah und einen Prellschuß an den Kopf erhielt, der anfangs ohne Gefahr schien; aber schon den Tag nachher stellten sich bebenkliche Symptome ein, nach wenigen Stunden war auch er eine Leiche. Er war der jüngste eines Geschlechts, das noch nie gefehlt, wo es für Thron und Vaterland Tod und Wunden sette. Noch viele Tapfere

bezahlten diesen Tag mit Blut und Leben. Die officiellen Berichte haben ihre Namen seiner Zeit der Welt genannt.

Der Verlust des Feindes ist uns nicht bekannt geworden, er muß aber sehr bedeutend gewesen seyn. Die Schweizer allein verloren über 600 Mann. Azeglio, der jezige Minissterpräsident Piemonts, ward in den Arm verwundet. Seltssames Zusammentressen von Umständen! Die beiden Ministerspräsidenten der kriegführenden Kabinette wurden in diesem Kampse, und zwar beide auf dieselbe Weise verwundet. Das war sonst nicht Mode. Die Revolutionen sördern doch allerstei Reuigkeiten zu Tage.

Am 11. ersolgte ber Ausmarsch Durando's. Der Feld= marschall hielt etwas entfernt von der Straße, er wollte sich einem überwundenen Feind nicht als Sieger zeigen. Das Schauspiel dieses Ausmarsches war übrigens höchst originell. beiben Seiten ber Straße lagerten unsere Truppen, durch dieder Zug durchgehen mußte. Den Ansang machten die Schweizer in guter Haltung, aber mit finstern Mienen. Unsere Solbaten warfen ihnen vor, daß sie, selbst Deutsche, gegen ihre deut= schen Brüder für ein Volk kämpsten, das sie eben so arg wie uns hasse und verachte. Mit Ingrimm sah man viele unter ihnen das rothe Areuz, das sie wie alle Truppen trugen, von der Brust reißen und mit Füßen treten. Auf sie folgte das bunte Gemisch der Freiwilligen aller italienischen Städte in den abenteuerlichsten Trachten und mit einer Haltung in Miene und Geberde, als zögen sie auf das Capitol, den Göt= tern für die errungenen Siege zu danken. In ihrer Mitte schritt ein Pfaffe, wenn wir nicht irren, der berüchtigte Pater Gavazzi, mit der Haltung eines Moses nach dem Takte der Musik marschirend einher, der unsern Soldaten viel Stoff

zum Lachen gab. Nicht fern von diesem Gesetzeber solgten Amazonen in mittelalterlicher Tracht, in denen unsere Husaren alte Freundinnen erkannten und sie mit derben Soldatenwißen an die schwärmerischen Zeiten der Vergangenheit mahnten. Was aber unsere Soldaten nicht verschlucken konnten, war, wenn sich ein Kreuzritter sehen ließ, der eine kaiserliche Kammerbüchse oder Jägerstußen trug; trot der Capitulation mußte er diese ablegen. Dann kamen die römischen Linientruppen, die eben nicht verdrießlich schienen, in ihre Heimath zurückstehren zu dürsen. Nun solgte ein unabsehbarer Zug von Officiersdamen und Geliebten, patriotische Frauen aller Art, und weinende, ihrer Vaterstadt den Rücken kehrende Vicenstinerinnen.

Obgleich es nicht unsere Art ist, über das Unglück zu spotten, besonders nicht über jenes, das in die Verbannung wandern muß, so konnten wir uns doch hier des Lachens nicht enthalten, das Ganze war zu komisch. Wir ermahnten sie, doch zu bleiben, da sie nicht das Leiseste zu besorgen hätten, aber sie wollten nun einmal unglücklich sehn und den Andlick der siegenden Varbaren nicht ertragen. Catoni potius moriundum. Vielleicht auch wollten sie lieber einem sener schönen römischen Schwarzköpfe solgen, als einem ebenfalls zwar schwarzen, allerdings aber nicht in großer Toilette bessindlichen Kroaten begegnen.

Die Räumung hätte um zwölf vollendet seyn sollen, aber der endlose Zug wollte nicht aufhören, der Feldmarschall setzte sich also zu Pferd und ritt an dem Wagenzuge vorüber, einen Augenblick sein Pferd anhaltend, als er die Arrieregarde, die die römischen Dragoner bildeten, erreichte. Schöne Männer, darunter klassische Köpfe mit prächtigen schwarzen Bärten, mit

guten Rappen beritten, gut, fast elegant angezogen, stachen sie gegen unsern etwas nachläßigeren Anzug komisch ab. Sie machten dem Feldmarschall die militärischen Ehrenbezeugungen, und neugierig richteten sie ihre Blicke nach dem kleinen Männschen, daß sie wohl an der Ehrerbietung erkannten, mit der ihm seine zahlreiche Umgebung begegnete.

Die Stadt war still und öde, sie trug die sichtbaren Spuren der Bomben und Haubigen, die wir in dieselbe gesschleubert hatten. Das Barrikadenlabyrinth nöthigte uns oft zu Umwegen, ehe wir das Wirthshaus erreichen konnten, wo wir zu übernachten genöthigt waren, weil der Ausgang erst eröffnet werden mußte.

Balb aber erfüllte friegerisches Geräusch die Straßen; die Division unter General Culoz rückte noch diesen Abend nach Berona ab. Die beiden Armeecorps lagerten um die Stadt, der große Platz war mit Officieren angesüllt. Bis jetzt hatte noch die dreifardige Fahne auf dem Thurme geweht, man hatte nicht Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. General Wohlgemuth, der sich ebenfalls auf dem Platze befand, ließ nun diese Fahne abnehmen, und plötlich erschien das kaiserliche Panier, von der Spitze des Thurmes heradwehend; tausendstimmiger Jubel erfüllte die Lüste und begrüßte das Erscheinen des kaiserlichen Aars, der in das alte gewohnte Nest wieder zurücksehrte; begleitet von den Musikbanden mehrerer Regismenter, tönte die Volkshymne aus tausend Kehlen. Der Moment war ergreisend; noch heute erinnern wir uns dieser Stunde mit pochendem Herzen.

Wie viele sind unterdessen aus den Reihen des Heeres geschieden, deren Herz damals noch warm für Kaiser und Vaterland schlug! Selbst den tapfern Wohlgemuth, den Urheber dieser ers
hebenden und improvisirten Scene, deckt die bleiche Hand des
Todes. Die Geschichte schreitet schnell, über Heere und Throne hinweg geht ihr Lauf, aber sie läßt die Erinnerung zurück; wohl dem, der ihr ernstes Gericht nicht scheuen darf.

Tags barauf, früh Morgens verließ der Feldmarschall Vicenza und kehrte nach Verona zurück, auf dem Fuße folgte ihm das erste Armeecorps. Das zweite Corps blieb einstweilen in Vicenza zurück und sandte die Brigade Simbschen über Schio, die sichere Verbindung mit Tyrol durch Val Arsa zu eröffnen, denn der Feind hatte, wie wir bald sehen werden, unterdessen die Position von Rivoli besetzt und uns dadurch die direkte Verbindung mit Tyrol unterbrochen.

Die Folgen bes Sieges von Vicenza waren groß. Das von Truppen gänzlich entblößte Padua unterwarf sich d'Aspre freiwillig. Die in Treviso zurückgebliebenen 3000 Freiwilligen waren in Durando's Capitulation mit einbegriffen und beeilten sich den Po zu erreichen. Das seinen Kräften überlafsene Treviso unterwarf sich Welden, der unterdessen den Vesehl über das zweite Reservecorps übernommen hatte. Von nun an war die Verlegenheit beendet, die uns dis jest die Schwierigseit unserer Verpslegung bereitet hatte. Die fruchtbaren Provinzen Vicenza, Padua, die Polesine lieserten uns in Uebersluß, was wir zur Erhaltung der Armee bedurften, bald füllten sich unsere Magazine wieder und an die Stelle der Noth trat Uebersluß.

In dem piemontesischen Hauptquartier hatte man nicht an eine Bewegung gedacht, wie der Feldmarschall sie nach dem Gesechte von Goito aussührte. Wir hatten fast vier Tage auf einen Angriff unserer Gegner gewartet, er erfolgte nicht,

länger konnten wir uns aber in den Sümpfen von Mantua nicht aufhalten, und der Feind zweiselte nicht einen Augenblick, daß wir ruhig nach Verona zurückgekehrt senen; als man aber gegen den 8. Kunde von unserer Bewegung erhielt und nun zu ahnen anfing, daß unsere Bewegung gegen Vicenza gerichtet sey, tröstete man sich damit, daß Vicenza stark befestigt und durch einen Handstreich nicht leicht zu nehmen sen. Endlich traf am 11. ein Abjutant Durando's im Haupt= quartier, jedoch auf großen Umwegen und daher verspätet ein, der zwar die Nachricht von unserm Heranrücken, aber die Versicherung brachte, daß Durando sich wenigstens 8 Tage halten könne. Jest machte man Anstalten, Vicenza durch einen Angriff auf Verona zu entsetzen; es wurden mit wenigen Abweichungen die Dispositionen wiederholt, die wir schon bei Santa Lucia kennen lernten. Auch hier baute man auf Verrath. Eine Anzahl Veroneser hatten versprochen, einen Angriff auf die Garnison zu unternehmen, aber als es zur Ausführung kommen sollte, gebrach es ihnen an Muth und Karl Albert sah sich neuerdings von seinen Anhängern betrogen. öfterreichischen officiellen Berichte haben die Hypothese aufge= stellt, der König habe bei Albaredo über die Etsch gehen Wir halten dieses für sehr unwahrscheinlich, es wäre auch eine große Thorheit gewesen, sich zwischen die Armee des Feldmarschalls und Verona zu stellen. Wir sind baher der Erzählung Bavas gefolgt, der ganz einfach einen Angriff auf Verona als Zweck dieser Operation angibt.

Die eben von Vicenza zurückgekehrten Truppen hatten angefangen abzukochen, als dem Feldmarschall die Meldung zukam, daß starke Truppenmassen durch die Ebene im Anzuge sehen, und aus dem dumpken Geräusche schloß man, daß der

Feind einen Brückentrain bei sich führe, um einen Uebergang bei Albaredo zu versuchen; zugleich entspann sich ein lebhaftes Tirailleurfeuer in der Richtung von Santa Lucia und Tomba. Der Feldmarschall stieg zu Pferd und eilte ins Freie. Truppen ließen ihr Essen stehen, nahmen die kaum abgelegten Tornister wieder auf den Rücken und zogen dem Feinde entgegen. Die sich allmählig ausbreitenden Linien aber machten den Feind, der nur wenig Truppen zu finden erwartet hatte, stuten, er sah sich getäuscht. In der That erhielt auch Karl Albert in diesem Augenblick die Nachricht von dem Falle Vicenza's, der Capitulation Durando's und der Rückfehr des Feldmarschalls mit seinen Truppen nach Verona. Er befahl sogleich den Rückzug. Das ziemlich lebhafte Vorpostenseuer ward schwächer und hörte allmählig ganz auf. Von dem Observationsthurm Verona's erhielt man die Meldung, daß der Feind sich auf allen Punkten zurückziehe. Der Feldmarschall führte nun die ermüdeten, der Erholung sehr bedürftigen Truppen in die Stadt zurück. Das war der Versuch, den der König zum Entsate Vicenza's machte. Wenn man diese ganze Bewegung ins Auge faßt, so wird man zur Vermuthung geleitet, daß die Verrätherei der Veroneser eine Erdichtung und die ganze Bewegung überhaupt nur unternommen wurde, um sich gegen den Vorwurf zu rechtsertigen, daß man gar keinen Schritt zur Rettung Vicenza's gethan.

Die alles Gefühls für Treue und Redlichkeit längst verlustige Mailänder Regierung erklärte die Capitulation von Bicenza für ungültig, entband wenigstens die Ihrigen von jeder Verpflichtung und sorderte sie sogleich auf, wieder die Wassen gegen uns zu ergreisen. Der Feldmarschall antwortete darauf in der Veroneser Zeitung, daß er jeden, der die Capitulation von Vicenza breche und in seine Hände falle, nicht als Soldat, sondern als Räuber behandeln und erschießen lassen werde.

Oberst Zobel, der sich, wie wir sahen, nach ben Gefechten. von Barbolino und Lazise in die Stellung von Cavagion zurückgezogen hatte, ging, da diese Stellung zu ausgesetzt war, nach Rivoli zurück. Hier stand er bis zum 9. Juni, ohne daß der Feind etwas gegen ihn zu unternehmen wagte. Während wir nun unsere Bewegung gegen Vicenza ausführten und der Feind uns auf der Flucht gegen Verona wähnte, wollte der König die Abwesenheit der Armee benutzen, um sich der Stellung von Rivoli zu bemächtigen. Am 9. rückte eine, der Stärke Zobels vielleicht achtfach überlegene Truppen= masse in mehreren Colonnen, welchen ber König in Person folgte, heran. Zobel, der diese Bewegung beobachtete, und sich in der für seine Stärke viel zu ausgedehnten Stellung keinem so übermächtigen Angriff aussetzen wollte, zog sich in eine andere, Rivoli im Halbfreis umgebene Stellung zurück. die Zugänge von Rivoli durch Abgrabungen und Barrifaden und Verhaue gesperrt waren, so konnte der überlegene Feind nur langsam vordringen und seine Artillerie vereinzelt ins Feuer bringen; Zobel gewann baher Zeit, seinen Rückzug in bester Ordnung, gebect von seinen Jägern, zu bewerkstelligen. Der Feind war nun Meister ber Position von Rivoli. Es ist wahrhaft komisch, die Urtheile zu lesen, die damals über diese Stellung von Rivoli und ihre Wichtigkeit gefällt wurden; man hätte glauben sollen, vom Besitze Rivoli's hänge das Schicksal Italiens ab. Napoleon schlug sich eben dort, weil er sich dort schlagen mußte; traf er um einige Stunden später auf dem Schlachtselbe ein, so schlug er sich vielleicht bei

Gastelnovo, und nun wäre dieser Ort die klassliche Stellung gewesen, von bessen Besit die Herrschaft Italiens abgehängt hätte. Französische Journale, die sonst in militärischen Fragen ein gesundes Urtheil haben, erklärten bei der Nachricht, das Karl Albert im Besitze von Rivoli sen, von nun an Italien für Ochterreich verloren. Uns war dieses mit vieler Gelehrsamteit entwickelte Zeitungsgespräch böchst lächerlich, denn in dem Augendlich, wo Rivoli in Feindes Hände siel, hatte es für uns sast jede Bedentung verloren, wir hatten uns bereits eine zwar etwas längere, aber besto sicherere und gute Verbindung mit Throl durch Bal Arsa eröffnet.

Die Gelehrsamkeit, die aus seder Handlung eines großen Genius ein System zusammenzuzimmern versteht, dient ges wöhnlich nur dazu, die Begriffe zu verwirren, und webe dem General, der ihr vertraut; sie ist ein Irrwisch, der erlischt, nachdem er ihn in Sumpf und Moor geführt.

Als Karl Albert am 11. Juni von seiner Erpedition nach Rivoli zurückschrte, erwarteten ihn zu Garda in der Billa Alberti, wo er übernachtete, Casati, Beretta und Creppi, der erstere Präsident, die beiden letztern Mitglieder der propisorischen Regierung zu Mailand, um ihm den Alt der Fusion zu überreichen. Von Seiten Venedigs erfolgte sie später, weil Manin, ein Crzrepublikaner, dieser Fusion widersstand, so lange er konnte.

In der Combardel batte man zu diesem Ende Register in den Gemeinden auflegen lassen, und wollten wir alle die umwürdigen Mittel, die Einschüchterungen aufzählen, deren man sich bei Unterzeichnung dieser Register bediente, man würde das verächtlichste Bild der Gewalt und des Truges darstellen müssen, deren man sich zur Bethörung eines armen

unwissenden Volkes bediente. In Venedig ward die Fusion durch die Nationalversammlung, nicht durch das Votum der Gemeinden durchgeführt.

Wir begreifen, bag ein sconig fich auf bas Recht ber Eroberung, auf feinen Degen ftunt. Go mar es immer, fo wird es auch wieder fenn; daß aber ein König aus folden Banben, burch folche Mittel eine Krone annehmen moge, bae, gefteben wir, überfteigt unfere Begriffe. Bu mas follte biefer revolutionarfte aller Alte Rarl Albert belten? Begriff er nicht, daß die Hände, die ihm die Krone anboten, fich das Recht erwarben, fie ihm auch wieber zu nehmen? Blieb er Gieger, jo fonnte ihm ein Cafati und Greppi die Krone nicht ftreitig machen. Taffelbe Beer, bas fie ihm errang, wurde fie ihm auch erhalten haben. Ward er bestegt, wie es wirklich geschab, ju was balf ihm bie Ernicbrigung, zu mas lub er bie Schmach auf fich, mit Aufrührern und Berrathern in Bund getreten ju fenn? Er mußte fich noch ber Bebingung unterwerfen, die fünftige Constitution burch eine conftituirenbe Berfammlung ordnen zu laffen. Richt einmal bie Constitution, die er Piemont gegeben, nahm man an. Kur uns aber war bie Radvicht ber Jufion nur ein Stachel, ein Beweggrund mehr, unfere letten Blutstropfen an Die Wiebereroberung ber eifernen Rrone zu fegen.

Der Sieg bes Felomarschalls bei Vicenza war die Antwort, die er auf die Fuston ertheilte.

Es trat nun in ben Operationen ber beiben Heere eine Zeitlang Ruhe ein.

Die Verluste, die der Feldmarschall in den verschiedenen Gefechten burch Tobte, Verwundete, besonders aber burch Krankheiten erlitten hatte, waren nicht unbedeutend, und er

würde schwerlich nach Zurücklassung der ersorderlichen Besatzungen mehr als 40,000 Mann versügbar gehabt haben, wenn er sogleich die Offensive wieder hätte sortsezen wollen. Die Armee bedurfte einige Zeit der Ruhe, und seine Stellung in Verona bot ihm die Möglichkeit, sie dieselbe genießen zu lassen. Es mußten eine Menge organische Anordnungen getrossen werden. Die nun ihren Zug durch Val Arsa nehmende Verpstegung der Armee mußte geordnet, die Magazine wieder gefüllt werden. Das durch die Revolution desorganissirte, seiner Behörden beraubte venetianische Gebiet sollte wenigstens einigermaßen wieder organisirt und eine ordentliche Verwaltung in Gang gesetzt werden.

In der Armee selbst waren organische Einrichtungen. getroffen worden. Den Befehl über die an dem Isonzo sich abermals sammelnde Reservearmee hatte Feldmarschalllieute= nant Welden, dagegen das Commando des Truppencorps in Tyrol Feldmarschalllieutenant Thurn übernommen. Ver= stärfungen und Ergänzungen der Regimenter waren im Anmarsch, beren Eintreffen man erst erwarten wollte, um wenigstens die Lücken dadurch zu ergänzen, die die Armee durch Kämpse und Märsche bisher erlitten hatte. Auch die Fußbekleidung der Soldaten hatte sehr gelitten. Soldat weiß nicht, daß dieser anscheinend geringfügige Gegenstand einem Feldherrn oft eben so viel Kopfbrechen kostet, wie ein Operationsplan? Kurz, den Feldmarschall erwarteten eine Menge Zeit und Mühe raubender Arbeiten, die ihm vorerst eine Zeitlang Ruhe zur gebieterischen Nothwendigkeit machten. Er wollte dießmal die Initiative dem Feinde überlassen, den das ungestüme Drängen seiner Bundesgenossen zum Handeln nöthigen würde, fest überzeugt, daß dieser ihm irgend eine

Blöße bieten würde, die er dann mit Blizesschnelle zu benuzen beabsichtigte.

Seine größte Aufmerksamkeit und Thätigkeit nahm aber die Vollendung der begonnenen fortifikatorischen Arbeiten von Berona in Anspruch. Von früh bis in die Nacht waren tausende damit beschäftigt. Ehe und bevor er wieder die Offensive ergriff, wollte der Feldmarschall von aller Sorge für die Erhaltung dieses wichtigen Punktes frei senn. haben erst fürzlich gesehen, daß man im piemontesischen Haupt= quartier noch immer Verbindungen in Verona unterhielt und die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, Verona durch Verrath in seine Macht zu bringen. Kein Opfer konnte für Karl Albert zu groß senn, sich eines dieser festen Punkte, sen es Verona ober Mantua, zu versichern; benn so lange er in diesen Zauberkreis gebannt blieb, waren alle seine Anstrengungen fruchtlos; er mochte sich hinwenden wohin er wollte, überall drohte Radetty wie ein Donnerwetter auf den Spiten der Berge, bereit jeden Augenblick loszubrechen und sich ver= nichtend über ihn zu ergießen.

In jener Zeit war es auch, wo der König Verhandlungen durch Vermittlung Vorromeo's einleiten ließ, um Mantua, oder wenigstens nur ein Werk desselben, durch Verrath in seine Hände zu bekommen. Man dot Gorczkowsky eine halbe Million, dabei geltend machend, daß er einem Volk angehöre, das immer für die Freiheit der Völker thätig gewesen sey. Als ob Pole und Verrätherei gleichbedeutend wären! Wie konnte Karl Albert glauben, daß eine das nationale Gefühl so tief verleßende Voraussezung bei einem Ehrenmanne etwas anderes als Verachtung erzeugen würde!

Wir führen dieses Factum hier nicht an, um die Ver-

vienste oder den Charafter des biedern Gorczfowsky dadurch in ein glänzendes Licht zu setzen, dessen bedarf es nicht, sondern nur um zu beweisen, wie sehr Karl Albert trachtete, sich einer unserer großen Festungen zu bemächtigen, und in der That waren ohne diese Stützunkte alle seine disherigen Vortheile nichts als Seisenblasen, die eines Tages zerrinnen sollten, wie diese glänzenden Schöpfungen von Knadenhänden. Eine halbe Million für Verrath und Schande! Wie wohlseil muß diese Waare im piemontesischen Hauptquartier gewesen seyn, daß man dem alten Gorczsowsky nur eine solche Lumperei für eine Erwerbung andot, wovon der Besitz eines schönen Königreichs abhängen konnte!

Die Friedensversuche des Grafen Hartig waren mit Hohn von der verblendeten Mailander Regierung zurückeswiesen worden, allein unser schmähliches Concessionsministezium hatte noch nicht Schmach genug auf das unglückliche Desterreich gehäuft; es knüpfte unter der Vermittlung unseres dittersten Feindes, Lord Palmerston, Verhandlungen an, die alles übertrasen, was einer Krone und einem Volke jemals Unwürdiges zugemuthet wurde. Diesmal leistete uns die provisorische Mailander Regierung große Dienste. Dessentlich sen ihr Dank dafür, daß sie unsere Vorschläge zurückwies, sie rettete unsere Ehre, die unser Ministerium zu verkausen im Begriffe stand.

Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen stand es, als eines Tages der Feldmarschall von Innsbruck den Besehl erhielt, Karl Albert einen Wassenstillstand anzutragen, um unsere schmachvollen Londoner Unterhandlungen zu erleichtern. Noch trieste die Stirne des Greises von dem Schweiße, den er auf den Schlachtseldern von Curtatone, Goito und Vicenza

vergossen, als ihm dieser Auftrag ward. Einer jener Dreißig= pfünder wäre eine Taube des Friedens gewesen, im Vergleich mit dieser Zumuthung. Man sagt, der Feldmarschall haben einen schweren Kampf zwischen seinem Gehorsam als Solbat, und seiner Liebe und Treue zu seinem Kaiser und Vaterland bestanden, ehe er zur Ausführung dieses Besehls schritt. Schon war die verhängnisvolle Feder eingetaucht, da verwandelte sich sein Schreiben an Karl Albert in eine drin= gende Vorstellung an seinen Kaiser, in der er das Verhäng= nisvolle dieses Schrittes schilderte; die nahe Aussicht das Sieges zeigte, und endlich den Kaiser bat, ihn dieses Befehls zu entheben. Er sandte dann nach dem General Fürst Felix Schwarzenberg, der noch an der bei Goito erhaltenen Wunde litt, und bat ihn, sich der Aufgabe zu unterziehen, dieses Schreiben an den Kaiser zu bringen, und durch seine Kenntniß der Lage der Dinge und seine Beredtsamkeit diesen unheilvollen Schritt zu hintertreiben. Es gelang.

Den Lobredner eines Ministerpräsidenten zu machen, ist eigentlich nicht unsere Sache; wir müssen und hier aber-über jede Bedenklichkeit hinaussetzen, und uns damit beruhigen, daß wir es nicht mit dem mächtigen Minister, sondern mit dem Soldaten zu thun haben, der eben jetzt erst sein Blut für Desterreich vergossen und gehorsam seinem Feldherrn eine schwierige Mission übernahm, von der die Eristenz der Monarchie abhängen konnte. Mag daher der Minister noch große Dienste seinem Kaiser leisten, einen größeren, wie der Soldat damals, wird er ihm nicht mehr leisten können. Wer die Lage unserer Monarchie in jener Zeit zu beurtheilen im Stande ist, wird dieß begreisen. Wir sprechen nicht von der Urmee, der wir in jener Epoche angehörten, und deren

Weist zu beurtheilen wir uns vielleicht einiges Recht erworben baben; wer hatte die Wirkungen verläugnen fonnen, die ein solch unglücklicher Schritt auf sie hervorbringen mußte! Der Feldmarschall hatte einen Sieg erkämpst, ben wir weit höher anschlagen, als ben Tag von Custoga.

Den Anstrengungen bes unglücklichen Kriegsministers Graf Latour, bessen größtes Berbienst nicht in seinem Märtyrertob liegt, sonbern in dem langen Märtyrerthum, das er auf der Armensünderbank der Minister überstand, gelang es, ziemlich bedeutende Verstärkungen der Armee zuzusenden, so daß sich Welden bald an der Spise eines Armeecorps sah, stark genug, nicht allein die gänzliche Beruhigung des Venetianischen zu vollenden, Venedig von der Landseite zu blokiren, sondern auch dem Feldmarschall eine Verstärkung von beiläusig 12,000 Mann für seine offensiven Operationen abzutreten. Der Augenblick nahte, wo der Feldmarschall den Kamps auf Leben und Tod mit seinem Gegner beginnen wollte.

Der König stand ruhig in seinen frühern Stellungen. Auf ber Front ber beiden Armeen siel nichts Bemerkenswerthes vor, nur tleine Neckereien, die, weil sie oft schöne Züge persönlichen Muthes enthalten, einen würdigen Plas in dem Operationsjournal der Armee sinden, in einer gedrängteren Geschichte aber als Nebenepisoden verschwinden. Der Kampf, der bald einen großartigeren Charakter annehmen sollte, begann auf den Flügeln der Armee.

Die ziemlich ansehnliche Macht, die Karl Albert zur Ersoberung ber Position von Rivoli verwendet hatte, schien anzubeuten, daß der König eine besondere Ausmerksamseit auf Sübtyrol richte, wo ohne Zweisel seine Verbindungen noch

nicht abgerissen waren. So wenig Wahrscheinlichkeit auch ba war, daß der König einen Angriss auf Tyrel wagen werde, so dursten wir doch nicht vergessen, daß der Kaiser, aus seiner der Anarchie verfallenen Hauptstadt sliehend, ein Alst in den Bergen Tyrols gesucht und gesunden hatte. Gs war unsere Pflicht, darüber zu wachen, daß diese Zusluchtsstätte nicht durch einen äußern Feind gestört und gefährdet werde. Tiese Betrachtungen hatten den Feldmarschall bestimmt, die Brigade Simbschen nach Dessnung der Strasse durch Bal Arsa nach Roveredo rücken zu lassen, und dort an den Grasen Thurn anzuweisen, der das Commando der nunmehrigen in das 3. Armeecorps umgewandelten Division Lichnowsky am 15. Juni übernommen hatte.

Der Verluft ber Stellung von Rivoli hatte auch jenen ber Stellung von Matonna bella Corona jur Folge. Um jedoch eine kunftige Offensive des Feldmarschalls von Tyrol aus unterftugen ju fonnen, war bie Wiebereroberung ber Mabonna eine Nothwendigfeit. Da man glaubte, daß biefer Punft nur fcwach vom Feinte befest fen, fo erhielt Oberft Bobel ben Auftrag, fich beffelben ju bemächtigen. Bobel mit 8 Compagnien und 3 Rafetengeschüßen rudte von Avio über Monte bella Neve, Oberst Melczer mit 4 Compagnien und 2 Gefdugen von Brentonico vor. Allein ftatt einen ichwach besetzten Buntt ju finden, fab man fich eine ftarte Tirailleurfette mit eben fo ftarten Unterftützungen und Referven entgegen ruden. Die Unfrigen griffen fuhn an und brangen mit fturmender Sand gegen ben Feind vor, allein ber Angriff ward muthig abgeschlagen; ba gleichzeitig ber Feind bie rechte Flanke ber Angreifer zu umgehen brobte, fo fah Bobel ein, bag er es mit einer großen Uebermacht zu thun habe,

ber er nicht gewachsen war, und gab den Befehl jum Rückzug, der mit Ordnung und ohne Berfolgung in die frühere Stellung ftattsand.

Dieser sehlgeschlagene Versuch zeigte klar, daß ber Feind noch mit bedeutenden Streitkräften bei Nivoli stand, und das Gerücht von einem beabsichtigten seindlichen Angriss auf Süttweol sand immer neue Nahrung. Thurn ließ beschalb das Etschthal auf beiden Usern des Flusses bei Castel St. Pietro verschanzen, und um diese Stellung vor Umgehung zu sichern, dei dem Schlosse Besseno eine gute Stellung einrichten, am rechten Etschuser aber das Thal bei Nomi durch ein starkes Werksperren.

Da ber Feind von Rivoli aus wenigstens über Spiazzi gedeckt gegen unsere Stellung hatte vorgehen und diese am rechten Etschuter im Rücken nehmen können, so ward das Desilé bei St. Giacomo durch drei Nedouten gesperrt. Die Front war durch einen steilen, ties eingeschnittenen Graben gedeckt. Auch die von Roveredo durch Bal Arsa führende Straße ward auf dem Bergkamm, Piano delle Jugazze genannt, durch ein starkes, für Infanterie und Geschüße eingerichtetes Blockhaus gesichert.

Das waren die wesentlichsten Vortehrungen, die man zur Sicherung der rechten Flanke der Armee und gegen einen feindlichen Einfall in Südtyrol ergriff.

Sich auf dem linken Etschuser zostzusepen, wollte dem Feinde nicht gelingen. Am 26. machte er einen solchen Verstuch, indem er 2 Compagnien bei Ceraino auf Fähren über die Etsch sepen ließ. Diese singen eben an, die stellen Felsenuser zu erklettern, als sie von der Brigade Culoz blutig zurückgewiesen wurden.

Am 1. Juli unternahm ber Herzog von Savopen mit etwa 4000 Mann einen neuen, ziemlich lebhaften Angriff auf beiden Seiten ber Etich, indem er abermals Abtheilungen bei Geraino über den Fluß setzen ließ. Es entspann sich ein Gestecht, das ernst werden zu wollen schien, allein der starke Widerstand, den ber Herzog fand, bestimmte ihn wieder zum Rückzug.

Der Feind hatte in der Nähe des Schlachtmonumentes Schanzen auswersen und erwas weiter oberhalb auf Felstuppen einige Kanonen aussühren lassen, die den Unfrigen im Thale sehr lästig wurden. Mit großer Mühe ward daher von den Unfrigen ein Felsen weggehauen und dann mit Hülfe von Menschen und Ochsen auf den Monte Pastillo ein Uchtzehnpsünder und eine Siebenpsundhaubige gebracht, die nicht allein diese beiden Geschüße zum Schweigen brachten, die seindlichen Uebersuhren bei Ceraino zerstörten, sondern auch die Hochebene von Rivoli bestrichen. Erwas weiter unterhalb ward später eine Rasetenbatterie angebracht, die bei dem bald darauf solgenden Ungriff des Grasen Thurn gegen die Stelzlung von Rivoli den Feind zur Räumung dieser Position zwangen.

Diese sich immer wiederholenden Versuche gegen die Des boucheen des sublichen Tyrols beweisen, daß Karl Albert wirklich die Absicht hatte, hier sesten Fuß zu fassen, und sich entweder mit seinen Anhängern besonders im Trientinischen in Verdindung zu sesten, oder daß er durch Erregung von Besorgnissen den Feldmarschall zu ansehnlichen Entsendungen in die Verge bewegen und seine offensive Krast in der Ebene lähmen wollte. Wie sich aber die Schicksale der Bölker nie in den Vergen entscheiden, so konnten auch diese Versuche den Feldmarschall nicht von seinen Planen ablenken. Mit wenigen regulären Truppen und mit Hülfe der braven Landesbewaffnung konnte der Feldmarschall die Angriffe seines Gegners zurückweisen. Sich aber mit größeren Truppenmassen in jene Gebirgspässe zu verwickeln, das würde der König ohne Zweisel mit einer Niederlage bezahlt haben.

Unterdessen reisten die Plane des Feldmarschalls ihrer Entwicklung entgegen. Palmanova hatte sich am 24. ergeben; dadurch sielen nicht allein ansehnliche Artilleriegüter wieder in unsere Hände, sondern es wurden die bisher zur Blokade verwendeten Truppen disponibel. Der Feldmarschall rief nun die Brigade Simbschen aus Tyrol zurück, und ließ das zweite Armeecorps unter Zurücklassung von 2000 Mann Besatung in Vicenza nach Verona aufbrechen.

Gegen den 12. Juli befand sich die Armee nun wieder im Lager von Verona vereinigt.

Jene 12,000 Mann, die Feldmarschalllieutenant Baron Welden als Verstärfung dem Feldmarschall abgetreten hatte, ließ letterer unter der Benennung des vierten Armeecorps bei Legnago hinter der Etsch vereinigen, wo sie ebenfalls gegen den 12. bereit standen.

So stand nun die Armee ungefähr wieder wie am 27. Mai, als sie ihre Flankenbewegung gegen Mantua antrat, um im Rücken des Feindes nach Bewältigung der Stellung von Eurstatone zu erscheinen. Das Heer, mit dem der Feldmarschall nun seine zweite Angrissbewegung zu unternehmen im Begrisse war, können wir in runder Zahl auf 50,000 Mann annehmen.

Es gab wie damals zwei Wege, die wir als Operationslinie wählen konnten, entweder einen Angriff auf die Front unseres Gegners, ober eine abermalige Umgehung über Mantua. Peschiera war in unseres Feindes Hand, blieb also jest außer Berechnung.

Ein Angriff auf die Front hatte alle bereits aufgesählten Vortheile für sich. Gelang er, so sprengten wir das feindliche Centrum, theilten den rechten vom linken Flügel und schlugen ihn vereinzelt. Freilich drohten aber noch immer die unersteiglich geglaubten Höhen.

Die zweite Operation wäre eine Wiederholung der früheren gewesen, allein ein guter Sedanke verliert durch Wiederholung seinen Werth. Wir hätten uns durch eine starke Besahung Verona's schwächen müssen; diesen Punkt noch einmal wie im Mai einer Gefahr auszusehen, hätten wir nicht wagen dürsen, nicht verantworten können.

Die Meinungen über die zu wählende Operationslinie waren im österreichischen Hauptquartier getheilt. Die Majorität schien sich jedoch auf die Seite der Mantuaner Straße zu
neigen. Das scheint aus den Maßregeln hervorzugehen, die
man ergriff.

Das bei Legnago zusammengesetzte Corps stand einstweilen unter den Besehlen des Generals von Culoz, und war gesbildet aus den Brigaden Graf Degenfeld, Oberst Graf Drasstowich und Generalmajor Fürst Franz Lichtenstein. Bei Entwicklung unserer Offensive sollte ihm auch die noch dersmalen in Mantua besindliche Brigade Benedet beigefügt werden.

Culoz erhielt den Befehl, mit den Brigaden Degenfeld und Draskowich nach Mantua zu marschiren. Franz Lichstenstein aber erhielt eine andere Bestimmung, auf die wir sogleich zurücksommen werden, sollte aber ebenfalls nach Besendigung seines Auftrags nach Mantua nachfolgen.

Die wesentlichste Aufgabe Euloz's bestand darin, in Versbindung mit der Garnison von Mantua zu verhindern, daß der Feind sich nicht wieder bei Eurtatone sestsese, weil man diese Stellung für fünstige offensive Operationen in der Macht behalten wollte.

Wir haben gesehen, daß die Citadelle von Ferrara mit ber Stadt einen Vertrag geschlossen hatte, der der Garnison den Einkauf ihrer Lebensmittel in der Stadt gestattete. -aber nach der Capitulation von Vicenza einige Bataillons römischer Truppen nebst 2 Compagnien Schweizer und später auch ein Bataillon Piemontesen in die Stadt Ferrara selbst einrückten, so entzog man sich obiger Bedingung. Der Feld= marschall befürchtete., daß man die Citadelle vollkommen einschließen wolle; diesem zuvorzukommen, ließ er die Brigade Franz Lichtenstein auf 5000 Mann und angemessene Artillerie verstärken, und trug dem General auf, die Citadelle zu verproviantiren. Diese Brigade brach in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli auf, ging in drei Colonnen bei Ficcarolo, Ochiobello und Polisella auf Fähren über den Po, und erschien plöglich, begrüßt von dem Jubel der Besatzung der Citabelle, am 14. Mittags vor Ferrara. Der überraschte Feind wollte anfangs Wiberstand leisten, ergriff aber bei der Unnäherung unserer Colonnen, mit Ausnahme der Schweizer, die bei Vicenza gegen uns gefochten hatten, eilends die Flucht.

Der Fürst schloß nun einen Vertrag mit der Stadt ab, vermöge welches diese sich verpflichtete, die Citadelle abermals auf zwei Monate zu verproviantiren, und für unsere Spitäler und Kranke in der Stadt Sorge zu tragen. Nachdem sich der General von dem Vollzug dieser Feststellung überzeugt hatte, trat er am 15. seinen Rückmarsch über den Po wieder an.

1

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch gegen Verona und der Rückfehr der königlichen Armee in ihre alten Kanton= nirungen verließen die letten Ueberreste der neapolitanischen Hülfstruppen, durch die drohende Sprache ihres Königs bestimmt, das piemontesische Heer, um in die Heimath zurückzukehren. Die modenesischen Truppen hatten sich in Bozzolo fast aufgelöst, und der größte Theil war der Heimath zu-Der Ueberrest der toskanischen Truppen stand unthäs tig in Brescia, für die, wie Bava sagt, diese Stadt ein zweites Capua geworden war. Diese Verluste waren aber durch bie unterbessen eingetroffenen Verstärkungen aufgewogen. bestanden in 12 Reservebataillons, theils aus Piemontesen, theils aus Lombarden, aber freilich kaum bewaffnet und be-Es konnten daher noch keine großen Dienste von ihnen erwartet werben. Zwölf andere lombarbische Bataillons unter dem Generallieutenant Perron wurden nächstens erwars tet; diese Verstärfungen schlug man etwas übertrieben auf 36,000 Mann an.

Der König, der nicht König war, sah sich von seinen neuen Unterthanen, die noch nicht seine Unterthanen waren, in die Enge getrieben; er sollte durchaus Siege erkämpsen (denn daß man siegen werde, verstand sich von selbst), die mächtigen Zeitungsschreiber mußten ja befriedigt, zum Schweisgen gebracht werden. Sein eigenes Ministerium drängte ihn, und so kam endlich nach Berathung mit seinen Generalen und nach Verwerfung manch anderer abenteuerlichen Projekte der Entschluß zur Reise, Mantua anzugreisen.

Wir müssen dieses Wort wählen, weil wir weder blostiren noch belagern sagen können. Bava soll diesen Rath gesgeben, jedoch die Bedingung gestellt haben, Rivoli auszugeben

*:*•

und die Kräfte mehr zu concentriren; der Zauber, der um den Namen Rivoli schwebte, verhinderte dieß. Dem sen, wie ihm wolle, der Rath war ein unglücklicher. Vielleicht daß es keinen bessern gab; aber Mantua im Angesicht der Armee des Feldmarschalls belagern zu wollen, war eine abenteuerliche Idee, dazu reichten Karl Alberts Stärfe und Mittel nicht hin. Es blokiren wollen, war noch nuploser, denn Gorczkowsky war wenigstens auf sieben Monate mit Lebensmitteln versehen, während vierzehn Tage hingereicht hätten, in der heißesten und ungesundesten Jahreszeit, während welcher die Malaria mit ihrer ganzen Stärke wüthete, das halbe Blokadecorps in die Spitäler zu senden. Das hätte ein Italiener wissen müssen.

Da man sich nun nicht entschließen konnte, die Position von Rivoli aufzugeben, beschloß man, die Blokade Mantua's auf das rechte Minciouser zu beschränken, und dazu die Division Ferrer und jene der Lombarden unter Perron-zu verwenden.

Am 13. brach also die Division Ferrer von Goito auf, und rückte über Sacca gegen Belsiore bis nahe an den Inundationstessel vor, sich gegen Cerese ausdehnend, während die Lombarden, durch Hindernisse aufgehalten, erst Tags darauf vor dem Fort Pietole erschienen. Der König selbst leitete diese Bewegungen, und damit man die Division Ferrer bald auf das linke Minciouser ziehen und das rechte allein den Lombarden überlassen könne, vereinigte er mit letztern die Brigaden Casale und ein Bataillon Freischüßen. Abends kehrte er nach Roverbella zurück, wohin er sein Hauptquartier verlegt hatte.

Rach seiner Rückfehr theilte er Bava den Uebergang

Lichtensteins über den Po mit, welchen der piemontesische Regierungscommissär zu Modena ihm gemeldet hatte, und zusgleich die Besorgnisse von Reaction, die das Erscheinen unserer Truppen jenseits des Po diesem Beamten einslößten.

Bava erbot sich, eine Expedition gegen Lichtenstein über den Po zu führen, und brach Tags darauf mit der Brigade Regina, zwei Compagnien Bersaglieri, Senua-Kavallerie und 16 Seschüßen nach Borgosorte auf; allein er hatte noch seine Boreinleitungen zum Uebergang nicht getroffen, als er die Rachricht von der Rücksehr Lichtensteins auf das linke Pouser erhielt.

Nach der Erstürmung von Curtatone hatten die seind= lichen Truppen, die Governolo besetzten und wahrscheinlich ein gleiches Schickfal fürchteten, diesen Ort geräumt, welchen Gorczkowsky burch brei Compagnien vom 2. Banatgrenz-Regiment und vier Geschützen besetzen ließ. Als Bava von seiner beabsichtigten Expedition gegen Lichtenstein zurücksehrte, glaubte er die Einschließung Mantua's durch die Wegnahme Governolo's wesentlich zu fördern. Er ließ daher eine Compagnie Bersaglieri auf eigens bazu eingerichteten verbeckten Schiffen den Po hinabschwimmen, um Governolo zu umgehen und vom linken Mincioufer aus anzugreifen, während er mit seinem ganzen Corps entlang des Po's gerade auf biesen Ort losrückte. Von St. Nicolo aus betaschirte er ben General Trotti mit einem Regiment, drei Schwadronen und vier Ge= schützen gegen Bagnolo St. Vito; mit dem Ueberrest seines Corps marschirte er auf Governolo. Trotti begann sein Feuer zuerst gegen unsere Tirailleurs; jest entwickelte auch Bava drei Bataillons mit dem Rest seiner Artillerie. Die Unfrigen konnten dieser jedes Verhältniß übersteigenden Uebermacht nicht

`

widerstehen und zogen sich in den Ort, den sie mit außers ordentlicher Tapferkeit vertheidigten. Bava, mit dieser Masse gegen drei Compagnien noch nicht zufrieden, erwartete auch noch die Ankunft der Compagnie Bersaglieri, die er auf bem Po hatte hinabschwimmen lassen; endlich erscheint auch noch diese, und nun beginnt man einen Sturm auf die Brucke, der, durch die Ueberlegenheit des feindlichen Feuers geschützt, nicht mißlingen kann. Major Rukawina, der die drei Com= pagnien besehligte, zog sich nun in Masse gebildet aus Governolo, um sich seinen Rückzug nach Mantua zu erkämpfen. Einen heftigen Angriff der piemontesischen Reiterei wies er mit blutigen Köpfen zurück. Von den vier Kanonen gelang es zwei zu retten, zwei waren demontirt, zehn getödtete Pferde bildeten eine Berschanzung um dieselben. Etwa die Hälfte der tapfern Grenzer schlug sich nach Mantua durch. Rukawina ward verwundet und mit beiläufig 300 Mann gejangen. Drei Bataillons, die Gorczkowsky sogleich unter dem Obersten Draskowich Governolo zu Hülfe sandte, kamen zu spät und kehrten wieder nach Mantua zurück. Der einzige Fehler, den die Unsrigen hier begingen, bestand darin, daß sie einen Kampf gegen eine solche Uebermacht annahmen und nicht sogleich ihren Rückzug in die Festung antraten.

General Bava nennt dieses Gesecht eines der glänzendsten der Kriegsgeschichte. Glänzend, ja, aber nicht für ihn, sons dern für die drei tapfern Compagnien der Banater, die von einem General en ches mit etwa 8—9000 Mann und 16 Kasnonen angegriffen, sich stundenlang mit großer Tapserkeit verstheidigen, und sast nur Todte und Verwundete in den Händen des Feindes lassen. Dieses Gesecht war glänzend für Bava, etwa wie die Thermopylen sür Xerres.

Nach allen diesen Ereignissen rings um Mantua konnte Gorczkowsky nicht mehr zweiseln, daß die Blokade Mantua's die Absicht Karl Alberts sey. Da die Verbindung mit dem Feldmarschall noch offen war, setzte er denselben davon in Kenntniß.

Die Brigade des Fürsten Lichtenstein sollte in zwei Co-Ionnen, die eine über Legnago und Nogara, die andere über Massa, Ostiglia nach Governolo rücken, wo die Vereinigung beiber erfolgen sollte. Von dort sollten sie die bis Ceresa sich ausbehnende Blokabe in Flanken und Rücken nehmen, wäh= rend gleichzeitig aus der Festung ein Angriff in Front erfolgen würde. Doch ehe diese Plane zur Ausführung kommen konn= ten, erfolgte der Angriff auf Governolo, was die Vereinigung der in zwei Colonnen getrennten Brigade Lichtenstein auf diesem Punkte unmöglich machte. Lichtenstein für seine Person war von Legnago nach Mantua vorausgeeilt, um sich mit Gorczkowsky über ihre Operationen zu besprechen; durch gleich= zeitiges Vorrücken der Feinde gegen die Molinella war er von seinen Truppen getrennt worden, und mehrere Versuche, sich mit denselben wieder zu vereinigen, mißglückten. Der Feld= marschall sandte den General Baron Simbschen zur Uebernahme des Befehls über die Brigade Lichtenstein ab. scheint nicht, daß der Feind den Punkt Castellaro besetzt, sondern daß er nur die Verbindung zwischen Legnago und Mantua durch starke Patrouillen unterbrochen hatte, so daß die Brigade Lichtenstein keine Schwierigkeiten gefunden haben würde, wenn sie ihren Marsch nach Mantua hätte erzwingen wollen.

Schon seit einigen Tagen hatte man die Bemerkung in Verona gemacht, daß die feindlichen Truppen vor unserer

Front sich zu mindern schienen; diese Bemerkung, verbunden mit den Rachrichten, die uns Gorczkowsky über die feindlichen Bewegungen um Mantua gab, ließen uns feinen Zweifel übrig, daß der Feind seine Hauptstärke gegen Mantua gezogen habe. Sogleich ward der Befehl an das zweite Armeecorps, welches nach Mantua abrücken sollte, und dem das erste und Reservecorps in Staffeln gefolgt seyn würden, zurückgenommen. Der Feldmarschall gab jede Bewegung gegen Mantua auf und entschloß sich, den Feind in seiner Stellung von Sona und Sommacampagna anzugreisen, ein Entschluß, der so schnelle und glänzende Erfolge herbeiführte. konnten jedoch von diesem geänderten Entschlusse die Festung Mantua, da unsere Verbindung mit derselben bereits, unterbrochen war, nicht mehr in Kenntniß setzen, wodurch es geschah, daß der thatkräftige Gorczkowsky bei unserer Offenstvbewegung nicht so energisch mitwirken konnte, wie es ihm bei seiner durch zwei Brigaden verstärften Garnison möglich gewesen ware, sen es nun, indem er eine starke Diversion gegen Marmirolo unternahm, ober sich auf die lombardische Legion warf, beren Sprengung unsern kampfgewohnten Truppen ein Knabenspiel gewesen senn würde.

Ehe wir zu den Kämpfen der Hauptarmee übergehen, erübrigt uns noch die Ereignisse zu erwähnen, die bei bem Corps von Tyrol stattfanden.

Es lag in der Natur der Sache, daß der Feldmarschall, er mochte nun seine Offensive vom linken Flügel, oder von der Front aus beginnen, die seindlichen Streitkräfte in der Stellung von Rivoli zu beschäftigen und zurückzuhalten trachten würde. Graf Thurn erhielt daher am 19. Besehl, die Position von Rivoli anzugreisen; der Tag dazu war nicht

sestgesetzt, wahrscheinlich weil man calculirte, daß dieser General seine Kräfte nicht vor dem 23. gesammelt haben würde, an welchem Tage unsere eigenen Operationen beginnen konnten. Thurn erstattete darauf die Meldung, daß er am 22. anzgreisen werde.

Inzwischen trat jene Veränderung ein, die durch die Bewegungen des Feindes gegen Mantua bedingt wurde, und es scheint nun übersehen worden zu sehn, Thurn von der Veränsberung unserer Operationslinie und Objekte Kenntniß zu geben, welches, sobald er nicht vereinzelt, sondern als Bruchtheil, des Ganzen mitwirken sollte, nothwendig gewesen wäre. In Bezug auf den linken Flügel des Feindes unter Sonnaz war dieses von keinen weiteren Folgen, denn der Feind hatte immer einen gesicherten Rückzug durch die Festung Peschiera; aber in Bezug auf den Ausgang der Schlacht von Custozza hätte es von Folgen sehn können, weil wir einen Theil des zweiten Corps son Tyrol eintraf und die Blokade übernahm.

Die Stellung von Rivoli ist von Tyrol aus nur auf zwei Seiten angreifbar, über den Monte Baldo, und durch das Etschthal, nämlich durch das Desilé von Inconale und Preabocco.

Von dem Monte Baldo aus muß man sich auf steilen Felspfaden nahen, die die Fortbringung aller Gattungen von Bedürsnissen erschweren und zum Theil fast unmöglich machen; ein guter Bergsteiger bedarf 10-12 Stunden, um diesen Weg zurückzulegen.

Ein Angriff der Position aus dem Etschthale ist fast unmöglich, wenn der Vertheidiger, wie dieß hier der Fall war, im Besitz der Höhen ist, von wo aus er die vorrückende Colonne mit Steinen und abgelösten Felsblöcken vernichten kann. Vom lettern Angriff konnte daher nur erst dann die Rede seyn', wenn man sich durch Vertreibung des Feindes der die Engpässe beherrschenden Höhen bemächtigt haben würde. Die zu dieser Unternehmung verfügbaren Truppen betrugen etwa 6000 Mann mit 17 Geschüßen, worunter eine Gebirgshaubitsbatterie und 3 Raketengeschüße.

Die Hauptcolonne, bei der sich Graf Thurn in Person befand, ging über den Monte Baldo, die Nebencolonne, unter Feldmarschallieutenant Graf Lichnowsky, bei der auch General Mattis, durch das Etschthal. Erstere betrug 3884 Mann, letztere 1338 Mann. Der Rest blieb als Garnison in Rosveredo zurück.

Die Hauptcolonne hatte mit großen Hindernissen zu kämpsen und lagerte am 21. auf der Höhe des Berges. Dem Angriff auf Rivoli mußte jener auf die Stellung von Spiazzi oder Madonna della Corona vorausgehen. Die Vorrückung erfolgte in drei Colonnen.

Die erste Colonne oder der rechte Flügel, unter Major Nissel, war 1687 Mann und 6 Geschütze stark.

Die zweite Colonne ober die Mitte, unter Oberstlieutenant Hohenbruck, zählte 1121 Mann und 3 Geschütze.

Die dritte Colonne oder der linke Flügel, unter Oberst Baron Zobel, betrug 1076 Mann und 3 Geschütze.

Der Aufbruch der Truppen erfolgte um halb drei Uhr früh. Um fünf ward man den Feind ansichtig, der südlich von Ferrara eine sehr starke, aber für seine Stärke etwas zu ausgebehnte Stellung besetzt hatte. Er mochte etwa 1000 Mann mit mehreren Gebirgskanonen betragen. Seine Hauptstärke hatte er auf der Straße von Ferrara bei Fraine concentrirt.

Er hatte das Versehen begangen, den äußersten Saumsweg, der gegen seinen linken Flügel führte, nicht unpraktikabel zu machen. Das war nun gerade der Punkt, gegen welchen Thurn den Angriff führte, weil von hier aus die sonst fast unangreisbare Stellung in die Flanke genommen und aufsgerollt werden konnte.

Die erste Colonne begann den Angriff. Den Gebirgs= kanonen des Feindes stellte man 3 Raketen und Gebirgshaubisen entgegen, welche die feindliche Stellung mit Erfolg beschossen. Die Tète der Colonne, aus Wiener Freiwilligen und Jägern bestehend, erklimmte unter heftigem feindlichen Feuer die steilen Gebirgsabstürze, warf sich auf den Feind und trieb ihn mit dem Bajonnet über den Gebirgsfamm hinab. Noch ehe die herbeieilende Unterstützung anlangen konnte, war die Stellung in der Macht der tapfern Wiener Freiwilligen und Jäger. Die Tyroler Landesschützen, die sich auf dem äußersten rechten Flügel befanden, hatten sich verstiegen und konnten daher zu ihrem Verdruß nur wenig mitwirken. MIS die andern Colonnen diesen Sturm und die Tapferkeit, womit er ausgeführt ward, sahen, brachen sie in lauten Jubel aus, und folgten bann ihren Gefährten, die ihnen den Weg so tapfer gebahnt hatten. Der Feind zog sich, ohne weiteren Widerstand zu leisten, nach Rivoli zurück.

Die erschöpften Truppen machten nun auf den erkämpfsten Höhen eine kurze Rast. Eine aus drei Compagnien bestehende Seitencolonne rückte über Spiazzi auf dem Felsenskamme von St. Marco vor, um die Steinbatterie des Feindes im Rücken zu nehmen, und so der Colonne des Etschthales das Debouchiren aus dem Desilé von Incanale möglich zu machen.

Mit wahrem Vergnügen unterbrechen wir unsere Erzählung, um einer Handlung zu gedenken, die beweist, daß der
ritterliche Geist, der das piemontestsche Heer stets beseelte, unter
der treulosen Handlung seiner Regierung nicht gelitten hatte. Auf dem südlichen Abhange der Höhen von Spiazzi stießen
unsere Truppen auf eine sorgfältig bearbeitete steinerne Säule,
die die Inschrift trug: "Dem tapfern österreichischen Hauptmann Stiber das 14. piemontesische Regiment," mit der Angabe seines Todestages.

Hauptmann Stiber von Baden Infanterie war am 18. Juni schwer verwundet in Gefangenschaft gefallen und bald barauf gestorben. Dankbar die ritterliche Handlung eines braven Feindes ehrend, umstanden unsere Soldaten den Grabeshügel ihres tapfern Wassengefährten.

Wir entnehmen diesen schönen Zug der Darstellung eines Augenzeugen, in dessen öffentliche Anerkennung wir auf das Wärmste mit einstimmen.

Thurn setzte nun seine Angriffsbewegung auf der gebahnten Straße von Spiazzi über die steilen Abhänge in das flache Land sort.

Schon war der Donner der Geschütze vom Monte Pastello sehr hörbar, und man hoffte nun, daß dessen Wirtung den Feind gezwungen haben würde, das Desilé von Incanale freizugeben. In der That zeigte es sich auch bald, daß der Feind genöthigt worden war, seine untern Verschanzungen aufzugeben, und daß er erst wieder auf der Höhe, wo das Monument steht, Halt gemacht hatte. Die Truppen, die aus den Alpenregionen, wo sie noch Schnee gefunden hatten, hersabstiegen, sahen sich plöslich in die erstickende Hise einer italienischen Ebenenluft versest. Die Ermattung stieg auf den

höchsten Grad, um so mehr, als man Mangel an Lebens= mitteln litt, weil weder die Kesselpferde noch die die Lebens= mittel tragenden Maulthiere hatten folgen können.

Inzwischen mußte man den ersten Eindruck benutzen, den die Erstürmung der Position von Spiazzi auf den Feind hersvorgebracht hatte, wenn man anders auf eine Ueberwältigung der Stellung von Rivoli rechnen wollte. Die bewaldeten Höhen, die die Hochebene von Rivoli in einem Halbfreise umziehen, wurden ohne Anstand zurückgelegt und das Thal von Caprino durch einige Compagnien beobachtet.

Der Feind hatte sich ganz in seine verschanzte Stellung von Rivoli zurückgezogen.

Die Angriffsbewegung fand in folgender Ordnung statt. Einige Compagnien Jäger wurden links entsendet, um sich mit der aus dem Etschthal hervorbrechenden Colonne in Versbindung zu setzen. Im Mittelpunkt, der Chaussee folgend, befand sich ein Bataillon Ludwig nebst der Haubiss und Raketenbatterie; den rechten Flügel bildeten drei Compagnien Wellington. Als Reserve und gleichzeitig als Flankendeckung gegen Ceredello blied die dritte Colonne auf dem erwähnten bewaldeten Höhengürtel stehen.

Bei der stattsindenden Recognoscirung zeigte sich, daß der Feind zwei Geschüße so placirt hatte, daß das Debouchizren aus dem Desilé von Incanale noch immer sehr erschwert war. Auf diesem Punkt entwickelte sich daher ein lebhaftes Tirailleurfeuer.

In der Front zeigte der Feind eine Stärke von etwa 3000 Mann mit 6 Geschüßen, denen zwar unsere Raketen lebhaft antworteten, aber aus zu weiter Entsernung, daher nicht mit dem gehörigen Erfolge. Der Feind, der alle unsere

Bewegungen einsehen konnte, und von Affi aus eine namhafte Berstärkung erhielt, ergriff nun selbst die Offensive. Er unsternahm einen Angriff mit stürmender Hand gegen das Bataillon Wellington, ward aber zurückgeschlagen. Gleichzeitig entdeckte man eine Umgehungscolonne in der Richtung gegen Le Zuane, so daß man die Stärke des Feindes auf 5000 Mann annehmen konnte. Unter diesen Umständen war die Fortsetzung der Offensive nicht räthlich, man machte daher eine rückgängige Bewegung, indem man das erste Treffen hinter das zweite zog. Der Feind versuchte nun noch eine Turznirung, griff nun die waldigen Höhen, die die Reserve deckte, an, ward aber von dieser tapser zurückgeworsen.

Die Colonne, bei welcher sich Feldmarschallieutenant Licknowsky befand, war um 1 Uhr von Preadocco aufgebrochen, und erstieg, da die Kanonen und Raketen des Monte Pastello die erste Abdachung des Plateau geräumt hatte, diese Höhe. Nun führte er seine Kanonen gegen die Verschanzungen auf, aber ohne wesentlichen Erfolg. Da inzwischen die seindliche Umgehung unseres rechten Flügels Thurn genöthigt hatte, seine Mitte etwas zurückzuziehen, so setzte auch Lichnowsky seine Vorrückung nicht weiter fort, sondern ging wieder in das Desilé nach Incanale zurück. General Mattis sand durch einen Schuß in den Kopf hier seinen Tod.

Wie überrascht waren die Unfrigen, als sie in der Frühe entdeckten, daß der Feind seine seste Stellung von Rivoli verlassen hatte, und man nun ersuhr, daß er sich in Eile theils nach Peschiera, theils gegen den Gardasee zurückgezogen hatte, wo er in bereit gesundenen Schiffen übersetze.

Was General Sonnaz zu dieser unmotivirten rückgängigen Bewegung verleitete, ist bis jett noch nicht aufgeklärt. Der

Angriff des Feldmarschalls gegen die Stellungen von Sona und Sommacampagna kann es nicht gewesen seyn, da dieser viel später erfolgte, als der Rückzug von Rivoli. Das wahrsscheinlichste ist die Annahme des allgemein in der piemontestischen Armee verdreiteten Gerüchtes, daß Thurn nur die Vorhut eines 25,000 Mann starken Armeecorps sey, welches ihm auf dem Fuß solge. Allein auch selbst dieses zugelassen, ist dieser Rückzug dadurch nicht gerechtsertigt, denn die Stellungen in jenem Hügelland sind so zahlreich und vortheilhaft, daß eine zurückweichende Truppe sich gegen eine große Uebermacht vertheidigen kann. Die Festung von Peschiera sicherte ihr den Rückzug.

Die Unsrigen besetzten nun Rivoli. Verpflegungsrücksichten verzögerten den Marsch des Corps. In der Nacht des 24. erhielt das Corps den Besehl, am 25. nach Cavalcaselle abzurücken, und statt der Brigade Edmund Schwarzenberg die Einschließung Peschiera's zu übernehmen, da erstere ihrem Corps nachsolgen mußte.

Der geänderten Absicht des Feldmarschalls bezüglich seiner neuen Operationslinie mußte die Aussührung rasch auf dem Fuße solgen. Der Feind hatte eine Blöße gegeben, die nicht schnell genug benutt werden konnte. Er konnte zur Erkenntniß kommen, welch ungeheuren Fehler er durch die maßlose Ausdehnung seiner Stellung, durch die Entblößung seines Centrums begangen. Die Fehler des Gegners schnell erkennen und schnell benutzen, ist das, was wir unter dem Genius des Feldherrn verstehen. Ieder Krieg bietet solch glückliche Momente dar; sie undenutt vorüber streichen zu lassen, sind Irrethümer, die sich im Kriege so schwer strassen, und oft nie wieder gut gemächt werden können.

۲.

Dhne Zeitverlust setzte der Feldmarschall ben Beginn feiner Operationen auf den 23. fest. Damit der Feind-keine Kenntniß von unserem Unternehmen erhalten könne, wurden alle Voreinleitungen in das tiefste Geheimniß gehüllt und mit großer Strenge darüber gewacht, daß es keinem Einwohner Verona's gelänge, über die Vorposten zu kommen und den Feind zu warnen. Er sollte überfallen werden. 1 Uhr Nachts sollte sich die ganze Armee in Bewegung setzen, so daß wir vor Tagesanbruch ihn auf allen Punkten gleichzeitig angreifen könnten. Es ist nicht zu bezweifeln, daß ohne die eingetretenen Elementarhindernisse der Ueberfall volls fommen gelungen wäre, benn die lange Zeit, während welcher der Feind ruhig in seinen starken Stellungen verharrte, hatte ihn in Sicherheit gewiegt, er glaubte nicht, daß wir ben Muth haben würden, diese steilen Höhen zu erklimmen, von wo aus die feindliche Artillerie uns zusammenschmettern konnte. Wir selbst waren nicht ohne Sorgen, nicht über den Ausgang des Kampfes, aber ob der Opfer an Menschenleben, die das Unternehmen kosten könnte, und Geiz mit dem Blute seiner Soldaten war eine der hervorragendsten Eigenschaften des Feldmarschalls.

Beim Einbruch der Nacht hatte die Bewegung der Armee in aller Stille begonnen, die Colonnen waren bereits geordsnet, als plötlich eines jener Wetter losbrach, wie sie nur tropischen Klimaten eigen zu seyn pflegen. Die Erde erbebte unter den erschütternden Donnerschlägen, eine Nacht, so sinster, daß sie nicht gestattete Vors oder Rebenmann zu ersennen, ward nur durch flammende, die Augen gänzlich blendende Blite auf Augenblicke erhellt. Die Wege verwandelten sich in Gießbäche. Ohne Kreuzungen und Irrungen hervorzubringen, war es nicht möglich, weiter zu kommen.

Die Truppen mußten Halt machen und das Ungestüm des Wetters über sich austoben lassen, aber weder ihr Muth, noch ihre gute Laune ward badurch gestört, denn endlich war ja der Tag gekommen, der ihrer Unthätigkeit ein Ende machen Der Feldmarschall, der um 1 Uhr Nachts zu Pferd steigen wollte, ging nach seiner gewohnten Art ungebuldig im Zimmer auf und nieder, jeden Eintretenden nach dem Wetter fragend. "Das ist kein guter Anfang," sagte er zu einem seiner Officiere. — "Im Gegentheil," antwortete dieser, "ich betrachte ihn als einen sehr günstigen." — "Darüber bitte ich mir den Beweis aus." — "Er ist einfach, Gott will unsere Feinde mit Blind= heit strafen. Heute erwarten sie uns nicht." Und in der That, es war eine Nacht, in der man, wie man im Sprichwort zu sagen pflegt, keinen Hund vor die Thur schicken soll. die Leibenschaften des Menschen kennen keine Schranken. Ein römischer Feldherr wäre, den Zorn der Götter fürchtend, umgekehrt, aber ber Feldmarschall ist ein religiöser Mann, er wußte, daß Gott die gerechte Sache schützt, so stieg er benn bei kaum grauendem Morgen, als der Regen etwas nachge= gelaffen hatte, zu Pferd, und begab sich nach San Massimo.

Ueber die Stärke unserer Feinde hatten wir keine richstigen Daten: wir hielten sie jedenfalls für stärker, als sie sich später zeigten. Generallieutenant Sonnaz, der diese ganze Linie die nach Rivoli binauf besehligte, scheint nicht mehr als drei Brigaden gehabt zu haben, der Rest seiner Truppen mit der Lavallerie und den Hülfstruppen hatte den rechten Flügel verstärft und deckte die Cernicung Mantua's. 5—6000 Mann hatten Tags vorher noch gegen Thurn vor Rivoli gesochten, hatten sich in der Racht zurückgezogen, aber seines wegs aus die Bostion, sondern waren theils über den See,

theils durch Peschiera auf das rechte Mincioufer gegangen. Sonnaz dürfte also nicht mehr wie 12—14,000 Mann in ber Stellung von St. Giustina bis Sommacampagna gehabt haben. Wir waren ihm also an Zahl sehr überlegen; benn unsere Stärke betrug wenigstens 40,000 Mann. Allein er hatte eine sehr starke Position, die zwar keineswegs so befestigt war, wie es die Kunst vorschreibt und wie wir es erwartet hatten, die aber bennoch nach der confusen Feldbefestigungsart, wie ste die Revolution in die Mode gebracht hatte, sehr verstärkt Die Straßen waren durch Abgrabungen durchschnitten, die Mauern und starken Gebäude mit Schießlöchern versehen, die Eingänge der Orte-verbarrifadirt, und einige wichtige Punkte mit geschlossenen Redouten versehen. Die Hauptzugange zu diesen steilen und höchst schwierigen Stellungen bestehen aus vortrefflichen Kunststraßen, aber gerade diese Kunststraßen erleichtern die Vertheidigung, weil sie den vernichten= den Wirkungen eines rasirenden Artilleriefeuers ausgesetzt sind, und der Vertheidiger hier sich in einem unberechenbaren Vortheil befindet.

War nun gleich der Feind, was wir jedoch nicht wissen tonnten, uns an Zahl sehr nachstehend, so war er dagegen im Besitz einer Stellung, deren Angriff nur durch Muth und Tapserseit gelingen konnte. Wir mußten durchaus noch an demselben Tage in den Besitz dieser Stellung kommen, einen Tag später wäre es schwer gewesen, denn nicht allein daß der Feind sich auf unserer Front würde verstärkt haben, es drohte uns auch ein Angriff, in unserer linken Flanke durch den König, wie dieser am 25. wirklich eintrat.

Unsern linken Flügel bildete das erste, den rechten bas zweite Corps, in der Mitte folgte die Reserve, bereit, den einen oder den andern Flügel zu unterstützen, je nachdem es der Gang des Sefechtes erheischen würde. Der entscheidende Angriff sollte durch den linken Flügel erfolgen, während der rechte einen Scheinangriff machte, um die feindlichen Streitzträfte hier festzuhalten. Allein die Kampflust der Truppen führte diese Aufgabe nur halb durch, der Scheinangriff ging sogleich in einen ernsten über, so daß sich die ganze Schlachtlinie fast gleichzeitig verwickelt sah, und der Feind auf allen Punkten zur selben Zeit durchbrochen ward.

Raum hatte sich das Wasser ein wenig verlausen ober der steinige Boden es aufgesogen, so setzen sich unsere Co-lonnen in Bewegung. Allmählig zerstreuten sich die Rebel und die italienische Sonne brach mit gewohntem Glanz und Wärme durch die Wolken, ihre wohlthätigen Strahlen trockneten unsere durchnäßten Kleider und wirkten nach einer Racht, die das jüngste Gericht zu verfündigen schien, erheiternd auf das Gemüth so manches blühenden Jünglings, der noch einmal Gottes schöne Sonne sehen sollte, um ihr bald sein Auge auf immer zu schließen.

Um 6 Uhr erschienen die Spißen unserer Colonnen vor der seindlichen Stellung, und bald entwickelte sich das Tirail-leurgesecht auf der ganzen Linie. Unsere Batterien suhren auf und es entspann sich ein Geschüßkampf, der von unserer Seite mit überlegenem Geschüßseuer, von Seite des Feindes mit den Vortheilen des Bodens und der Deckung geführt ward.

Oberst Graf Pergen, der einstweilen die Brigade Gyulai besehligte, gewann bald Boden; seine Truppen erstiegen langsam das sich in Terrassen erhebende, mit Weingeländen und Bäumen aller Art besetzte Terrain, die sie nahe genug waren,

um in ben Sturm übergeben ju fonnen, ber nun mit großer Rubnheit ausgeführt marb. Dan fah bie Colbaten bes ungarischen Regiments Erzherzog Ernft die Gewehre ber Feinde aus ben Schieglochern reißen, um fie bann felbft jum Teuern ju benuten. Die Feinde fonnten biefem Angriff nicht wiberfteben. Sona mar genommen; links von Sona erhebt fich eine fpige Bergfuppe, Montebello, und auf bem scharfen Ruden noch weiter links eine Rirche, Madonna bel Monte genannt. Beibe fehr ftarf und gut verschangten Bunfte griff Die Brigabe Friedrich Lichtenstein an und nahm fie nach heftigem Widerstand, wobei besonders das 9. Jägerbataillon unter seinem tapferen Oberft Weiß sich auszeichnete. Hier ward ber feindliche General Menthon gefangen. Während die Divifton Wimpfen, unter ber die beiben Brigaden Lichtenstein und Gulai standen, Diese Bortheile erjocht, war auch Die Division Schaaffgotiche jum Angriff gelangt. Die Brigabe Comund Schwarzenberg, welcher eine Ravalleriebrigabe unter bem Generalmajor Schaaffgotiche folgte, begann ben Angriff gegen, St. Biuftina, eine Seitencolonne ging über Buffolengo gegen Canbra. Ale der General fah, baß bie Bertheidiger fich fehr leibend verhielten, gab er bas Demonstriren auf, ging jum wirtlichen Angriff über, nahm St. Guifting mit Sturm und verfolgte ben Feind, ber fich gegen Ofteria bel Bosco jog. Die Brigate Lichtenstein folgte bem Feinde nach St. Giorgio in Salice. Sier versuchte er noch einigen Wiberftand ju leiften; von allen Seiten angegriffen, floh er verfolgt von einer Kavallerieabtheilung unter Rittmeister Graf Webna von Reuß-Sufaren, ber ihm gegen hundert Gefangene mit mehreren Officieren abnahm. Das auf allen Punkten fiegreiche zweite Corps verfolgte ben jurudeilenben Feind und lagerte

bei Castelnovo, wo es sich mit allen seinen Colonnen vereinigte.

Während d'Aspre mit glücklichem Erfolg kämpfte, hatte auch der Kampf auf dem linken Flügel eine entscheidende Wendung genommen. Das 1. Corps, durch das Unwetter der Nacht in seiner Bewegung etwas verspätet, war erst gegen 7 Uhr vor der Stellung von Sommacampagna erschienen. Der Feind hatte diesen Ort mit wenigstens 3000 Mann und einer entsprechenden Artillerie besetzt, denn es war der Stützpunkt seines rechten Flügels; von hier aus unterhielt er seine Berbindung mit Billafranca, welches befestigt und von den Ueberresten der Toskaner besett war. Um Fuße des Berges liegen mehrere Gehöfte und massive Gebäude, welche der Feind stark besetzt hielt. Hier nun entwickelte sich sogleich ein hef= tiges Tirailleurfeuer. Der Feind wagte sogar auf seinem rechten Flügel eine Offenstvbewegung und trieb unsere Tirailleurs zurück. In dem Maße aber, als die auf einander folgenden Brigaden ihre Linien immer mehr ausdehnten und den Feind auf seinem rechten Flügel umgingen, räumte er die erwähnten Gebäude und concentrirte seine Vertheidigung auf den Ort Sommacampagna. Während die Brigade Wohlgemuth die Stellung in der Front angriff, umging die Brigade Suplikat ihn rechts und die Brigade Strassolds folgte beiden in Reserve. Jest ordnete Wratislaw einen allgemeinen Sturm Von allen Seiten drangen unsere Truppen in den Dut; an. hätte der Feind, der sich tapfer vertheidigte, noch einen 216genblick mit seinem Rückzug gesäumt, so wäre er, von allen Seiten eingeschlossen, genöthigt gewesen, die-Waffen zu ftreden. Da drei Brigaden sich auf diesem Punkte begegneten und gleichzeitig in Sommacampagna eindrangen, herrschte baselbst

Unordnung, die Truppen mußten aus dem Orte geführt werden, um sie wieder ordnen zu können. Dergleichen Erscheinungen sind unter solchen Verhältnissen nicht selten. Wir erinnern uns noch des unbeschreiblichen Durcheinanders, das während der Schlacht von Alspern in diesem Orte herrschte, als wir das erstemal diesen Punkt mit Sturm nahmen und nun mehrere Regimenter gleichzeitig in denselben eindrangen. Wüste der Besiegte immer, was dei dem Sieger vorgeht, teichten Kauses würde er demselben oft seinen Sieg wieder entreißen können, denn in solchem Augenblick verhallen die Stimmen der Führer und auf Momente ist das Band der Subordination und Disciplin gelöst.

Das Corps ructe nun, nachdem die Brigade Lichtenstein San Giorgio in Salice verlassen, dorthin und später gegen Oliosi, wo es sich auch mit dem 2. Corps in Verbindung seste und seine Borposten an den Mincio vorschob.

Die Brigade Clam, welche in Verbindung mit der Reisterbrigade Erzherzog Ernst den äußersten linken Flügel bildete, hatte früh Morgens Gansardine erreicht, und rückte nun, sobald sie Sommacampagna angegriffen sah, gegen die Höhen von Custoza, deren sie sich ohne Schwertstreich bemächtigte. Erzherzog Ernst blieb mit seiner Kavallerie zwischen Verona und Villafranca. Der Feldmarschall, der den Bewegungen der Brigade Lichtenstein gefolgt war, nahm sein Hauptquartier in San Giorgio in Salice. Das Reservecorps ging durch Sommacampagna nach San Giorgio in Salice und lagerte um diesen Ort.

So waren wir nun also Meister der brohenden Stellung, von welcher herab der Feind so oft sehnsüchtige Blide auf Berona geworfen hatte. Sein Gentrum war burchbrochen,

der rechte von dem linken Flügel dergestalt getrennt, daß ihre Vereinigung nur auf weiten Umwegen möglich war. boten bereits dem Corps von Tyrol die Hand. Zwat war unser Gegner noch nicht besiegt, er hatte noch ansehnliche Streitfräfte zu seiner Verfügung, mit denen er noch um die Palme des Sieges ringen konnte, aber seine Lage war bereits verzweifelt. In wenigen Stunden hatte er alle seine festen Stellungen von Rivoli herab bis an den Mincio verloren. Sein zweites Armeecorps war geschlagen, demoralisirt, und nicht mehr in seiner Hand. Mit seinem ersten Armeecorps stack er in den Sümpfen von Mantua zertheilt, und bedurfte einige Tage, ehe er es sammeln konnte. Wandte er sich gegen Eustozza, wie er wirklich that, so hatte er Mantua mit einer starken Besatzung im Rücken und stand in Gefahr, in den Winkel zwischen den Po und Mincio geworfen zu Nach den Resultaten dieses Tages zeigte es sich werden. erst recht flar, daß wir einen großen Fehler begingen, als wir die 12,000 Mann, welche Welden uns abgetreten hatte, bei Legnago statt bei Verona concentrirten. Mit diesem Corps konnten wir Villafranca angreifen, das mit den durch ihre Riederlage bei Eurtatone demoralisirten Toskanern uns nur einen höchst unbedeutenden Widerstand geleistet haben würde. Karl Albert hätte seine Truppen nicht mehr hier vereinigen können, wir hätten Goito zugleich mit Baleggio besetzt, und es ist sehr problematisch, ob er bei ber Zerstreuung seiner Streitfräfte noch den Oglio erreicht haben würde.

Ueber die Stärfe und Stellung unseres Gegners hatten wir noch immer dieselben mangelhaften Nachrichten. Die Bestehung Villafranca's verhinderte, daß wir uns darüber hätten Licht verschaffen können. Wir wußten nicht klar, was aus

den Ueberresten des Corps von Sonnaz geworden war. war unter diesen Umständen wichtig, daß der Feldmarschall sich à cheval des Mincio sette, damit er Herr blieb, je nach den Bewegungen des Feindes auf beiden Ufern zu operiren. Vernünftigerweise war es nicht anzunehmen, daß der Feind nach dem Verlust der Stellung von Eustozza noch eine Schlacht dießseits des Mincio wagen werde. Unsere Stärke kannte der König ziemlich genau; wie konnte er annehmen, daß der Feldmarschall nur mit einem Theil seiner Armee die Offensive ergreifen werde? Und wenn der Feldmarschall mit seiner ganzen Macht auf den Höhen von Custozza stand, wie konnte er den abenteuerlichen Gedanken hegen, ihn ohne sein zweites, ja nur mit einem Theil seines ersten Corps von diesen Höhen vertreiben zu wollen? Der unglückliche Gedanke der Blokade von Mantua hatte eine solche Unsicherheit und Zerrissenheit in die Operationen des feindlichen Heeres gebracht, das die Schlacht von Custozza wirklich als eine Wirkung der Verzweiflung erscheint. Man fühlte die Nothwendigkeit zu handeln, und that nun gerade das, was man nicht hätte thun sollen.

Um aber für alle Fälle bereit zu seyn, nach Umständen auf dem linken oder rechten User zu operiren, ließ der Feldsmarschall noch am 23. Nachmittags die erforderlichen Boreinsleitungen zu einem Brückenschlag bei Salionze treffen.

Am 24. früh rückte die Brigade Haradauer vom Reservescorps dahin, Wohlgemuth, der dort gestanden, zog sich links und nahm auf den Höhen von Prentino, gegenüber von Monzambano, Stellung. Unter dem Schutze einer überlegenen Artillerie begann der Brückenschlag. Der Feind suchte ihn durch seine Artillerie zu hindern, mußte aber der Ueberlegenheit

der Unsrigen weichen; die Brigade Harabauer ging sogleich über, und während ihn ein Banater Bataillon in der Flanke nahm, tried das Regiment Wocher ihn in der Front von Stellung zu Stellung dis Ponti, wo eine seindliche Batterie eben ausgesahren war; eine Compagnie des Regiments Wocher warf sich mit dem Bajonnet auf dieselbe, nahm drei Kanonen und einen Munitionskarren, die sogleich durch den Oberlieutes nant Baron Feldegg und Lieutenant Fröhlich bedient und gegen den Feind gerichtet wurden, der sie wieder zu nehmen versuchte, vom Feuer seiner eigenen Geschütze aber zurückgestrieben ward.

Während dieses bei Salionze vorging, hatte Wohlgemuth einen Scheinangriff gegen Monzambano unternommen. Der Feind, der Scherz für Ernst nahm, zerstörte die Brücke und räumte den Ort. Wohlgemuth ließ nun die Brücke herstellen, ging über den Mincio, vereinigte sich mit Haradauer und rückte bis nach Borghetto gegenüber von Valeggio vor. Feldmarschall, der inzwischen von seinem Hauptquartier Alzarea aus eine Recognoscirung auf den Monte vento gemacht, erhielt daselbst die Meldung dieser Borgänge, sowie die Anzeige, daß der zwei Bataillons starke Feind bei Anblick unserer Vortruppen Valeggio geräumt habe, befahl also, daß die Brigade Strassoldo nur vier Compagnien des 10. Jägerbataillons auf dem Monte vento stehen lassen, mit dem Ueberrest aber Ba= leggio besetzen solle. Ziemlich spät Abend machte der Feind noch einen Kavallerieangriff, ward aber von den Husaren Radepky's blutig zurückgewiesen und gab seinen Bersuch auf. Valeggio ward Abends noch durch ein Bataillon Hohenlohe verstärkt.

Der König befand sich in Marmirolo, wohin er sein

Hauptquartier von Roverbella verlegt hatte, als ihm die ersten Nachrichten von den Unglücksfällen seines zweiten Armeecorps zukamen. Es waren jedoch nur erst verworrene Gerüchte, denn eine officielle Meldung von Sonnaz war noch nicht ansgekommen.

Sogleich brach er mit allen perfügbaren Truppen auf und marschirte nach Villafranca. Bava, der nach seiner Expebition gegen Governolo eine Besichtigung des Blokadecorps vorgenommen hatte, ersuhr bei seiner Rücksehr die Riederlage des zweiten Corps. Er traf Anskalten für die Sicherung Goitos, rief die Brigade Regina, die er in Governolo gelassen hatte, sogleich zurück, konnte aber Baleggio nicht retten, da der General Faa di Bruno mit zwei Bataillons aus Nißtrauen gegen seine Truppen diesen Ort beim Annahen der Unsrigen verlassen hatte. Strassoldo hatte bereits mit seiner Brigade Baleggio besetzt und stand mit Wohlgemuth jenseits in Verbindung.

Der Feldmarschall seinerseits hatte die nothwendigen Einleitungen für jeden möglichen Fall getroffen und eine Brücke
zwischen Pastrengo und Ponton schlagen lassen, um einen
gesicherten Rückzug auch auf das linke Etschuser zu haben,
wenn der direkte Rückzug der Armee nach Verona von dem
Feinde bedroht werden sollte. Er war eben mit diesen verschiedenen Einleitungen beschäftigt, als ihm die Nachricht von
dem Unglücksfall, der die Brigade Simbschen am Abend des
24. getroffen, zukam.

Wir haben gesehen, daß diese Brigade nach der Rücksehr von ihrer Expedition gegen Ferrara eben im Begriffe war, gegen Governolo zu marschiren, als der Feind ihr hierin zuvorkam, und sie dadurch nöthigte, nach Sanguinetto zurückzugehen, wo General Simbschen statt des in Mantua einsgesperrten Fürsten Franz Lichtenstein den Besehl übernahm. Sie erhielt am 22. den Besehl, von Sanguinetto entweder über Isola della Scala oder Villasontana gegen Isolata zu marschiren, wo sie am 24. eintressen konnte, um dann über Gonsordine in die Stellung von Sommacampagna und namentlich in die Lücke einzurücken, die durch eine Ziehung rechts der Brigade Clam gegen Valeggio entstehen würde:

Dieser Flankenmarsch war ein höchst gewagter, da er so nahe an der Stellung des Feindes vorüber ging. Was einst die ganze Armee mit glücklichem Erfolge hatte wagen dürsen, das war einer einzelnen Brigade nicht gestattet. Die Strase ließ nicht auf sich warten. Wir erinnern uns, daß im österreichischen Hauptquartier Sorge um diese Brigade herrschte. Als man daher am 24. Mittags noch seine Meldung von ihr hatte, sandte der Feldmarschall einen seiner Ordonnanzossischen, Oberlieutenant Gras Troyer, nach Sommacampagna. Erst als dieser zurücksehrte und meldete, daß die Brigade auf den Höhen von Sommacampagna eingetrossen sen, zerstreuten sich unsere Besorgnisse, denn nun stand sie mit der Armee in Verbindung und konnte im Falle eines Angrisss unterstützt werden.

Wir können hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß, wir unsere linke Flanke etwas zu sehr vernachlässigten, und saft allein mit der Idee beschäftigt, der Feind werde uns auf dem rechten Minciouser erwarten, zu wenig Ausmerksamkeit auf den Punkt Villafranca richteten. Unsere Kavallerie, deren wesentlichste Aufgabe es sehn mußte, unsere linke Flanke zu decken, hielt sich zu entfernt; sonst hätte der Feind es nicht wagen können, mit solcher Kühnheit und mit verhältnismäßig

viel zu schwachen Kräften in unserem Rücken zu operiren, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, daß er selbst Verona und seine Besatzung im Rücken hatte.

Die Brigade Simbschen, die wenigstens 6000 Mann stark war, brach nun nach erhaltenem Befehl am 22. Abends 8 Uhr aus Sanguinetto auf und gerieth während des Marsches in jenes fürchterliche Donnerwetter, das auch uns beim Ausmarsche aus Verona heimsuchte. Am 23. früh Morgens traf sie in Villasontana ein, wo sie abkochen sollte; es scheint aber, daß die dazu bewilligte Frist etwas zu kurz war und daß das so nöthige Abkochen nach den Mühseligkeiten der Nacht nur unvollständig vor sich ging. Sie erreichte an diesem Tage Buttapietra und traf am 24. Mittags, durch Hipe und mühselige Märsche sehr erschöpft, in Sommacampagna ein. Da die Brigade hier nur rasten, nicht abkochen follte, so geschah es, daß die Mannschaft, besonders des Regiments Prinz Emil, nach Wein suchend hier einige volle Keller fand. es auch nicht wahr ist, daß die Mannschaft dieses Regiments berauscht war, so war benn doch nicht zu vermeiden, daß die Soldaten mehr tranken, als bei der großen Hiße zuträglich war, was auf die strenge Ordnung des barauf folgenden Marsches nachtheilig einwirkte.

Um 1 Uhr Nachmittags brach der General mit der ersten Halbscheid der Brigade, zwei Bataillons Hannau-Infanterie, zwei Schwadronen Uhlanen und einer halben Batterie gegen Custozza auf, um dort die Stellung des Generals Clam, welcher sich gegen Baleggio ziehen sollte, zu übernehmen. Clam brach auf und erreichte diesen Punkt unbeanstandet. Die andere Halbscheid der Brigade Simbschen, zwei Bataillons Prinz Emil, ein Bataillon Rugent, ein Bataillon Deutsch-

banater und eine halbe Batterie folgten erst um 4 Uhr. Das burch ward die Brigade getrennt. Was die Gründe dieser Berspätung waren, ist wenigstens uns dis jest nicht aufgestlärt, allein diese Trennung ist unbestritten die Ursache des Mißgeschicks, das die Brigade erlitt. Es war nicht minder ein großer Uebelstand, daß gerade dieses Regiment mit der Natur des Terrains nicht bekannt und seine Führer in diesem Hügesladyrinth desorientirt waren. So geschah es auch, daß die Tete den Weg versehlte und statt der Straße nach Cusstraßa sene nach Villafranca einschlug. Zwar ward man dieses Irrthums bald inne, verlor aber doch durch den Contremarsch abermals eine halbe Stunde. Kaum hatte man wieder die rechte Straße erreicht, als die Nachhut das Herannahen des Feindes meldete.

Um 3 Uhr Rachmittags war Karl Albert von Villasfranca mit den vier Brigaden Garde, Piemont, Euneo und Aosta, in den Flanken durch eine Kavalleriedivision gedeckt, aufgebrochen, um die Stellung von Custozza, Val Stasalo und Sommacampagna anzugreisen. Die Garde unter dem Herzog von Savoyen bildete die Flanke gegen Custozza, Cuneo die Mitte und der Herzog von Genua mit Piemont den rechten Flügel. Die Brigade Aosta blied hinter dem linken Flügel als Reserve aufgestellt. Das Ganze war wenigstens 25,000 Mann stark. Es scheint, daß die Flankenbewegung der Brisgade Simbschen abermals der Ausmerksamkeit des Feindes entgangen, und daß es ein bloßes zusälliges Zusammentressen war, daß er diese Brigade im Marsch überraschte.

Der Feind richtete seinen Marsch in vier Colonnen gerade gegen die Höhen, vorzugsweise aber gegen den Einschnitt, durch welchen sich die Straße nach San Giorgio in Salice zieht, und der die Höhe von Custozza und Sommacampagna trennt. Gerade dieser Punkt war es, der durch die Trennung der Brigade Simbschen nicht besett war, und wo es dem Feind am leichtesten ward, Fortschritte zu machen. Die Division Uhlanen, welche hier stand, konnte der Uebermacht keine Grenzen steden und zog sich gegen San Giorgio in Salice. Die Spite der Brigade hatte bereits Custozza erreicht und Clam war abmarschirt, als der Angriff erfolgte. Das Regiment Haynau kämpste sehr tapfer und behauptete seine Stellung, allein die in die Lücke eingedrungenen seindlichen Bataillons der Brigade Cuneo nahmen nun diese Halbbrigade in der linken Flanke und bedrohten ihren Rücken; dadurch ließ sich der General, der sich bei dieser Albtheilung befand, zum Rückzug gegen San Giorgio in Salice bestimmen.

Das Regiment Prinz Emil war noch im Marsch, als der Angriff erfolgte. Bekanntlich hatte es eine falsche Richtung eingeschlagen und mußte umkehren; es hatte daher etwa die Höhe halb erstiegen, als es vom Feinde erreicht ward. entstand einen Augenblick Zögerung, allein man faßte schnell seinen Entschluß, schwenkte auf und nahm den Kampf an, der bald allgemein ward. Der Feind fing nun an, den rechten Flügel des Regiments zu umgehen, indem er immer mehr Truppen in's Gefecht brachte. Man suchte sich durch die Verlängerung der Front zu helfen und löste nach und nach 9 Compagnien in Tirailleurs auf, so daß bereits 11 Compagnien in zerstreuter Ordnung kämpften; unter diesen Umständen gelang es dem Feinde mehrmals die Linie zu durchbrechen, er ward aber burch entschlossene Bajonnetangriffe immer wieder zurückgeworfen. Das tapfere Beispiel der Officiere, unter denen sich Oberstlieutenant Sunstenau besonders

auszeichnete, belebte ben Muth der Soldaten. Der Kampf dauerte schon mehrere Stunden und allmählig fing die Munition an zu sehlen. Eben kehrte der schon verwundete Oberstlieutenant Sunstenau vom Verbandplate wieder in's Gefecht zurück, stellte sich an die Spipe von etwa anderthalb Compagnien, die noch gesammelt waren, und warf sich mit dem Bajonnet, unter dem Ruse: "Haltet euch tapfer, Hanacen!" der feindlichen Reserve entgegen, gefolgt von seinem kleinen Haufen, dessen Ungestüm Alles weichen mußte. Schon war er auf dem Punkte, mit dem Feinde handgemein zu werden; da hemmt ein tiefer Graben seine muthigen Hanacken, es erfolgt eine feindliche Decharge und der Oberstlieutenant finkt, von mehreren Augeln durchbohrt, todt vom Pferde. Durch den Fall ihres Führers der Seele beraubt, die bis jest den Kampf belebt hatte, ohne Munition, die man schon verfeuert hatte, ohne Stabsofficiere, die sämmtlich todt oder verwundet waren, erfolgt der Rückzug. Der Oberst Bolza des Regiments war während des Kampfes nach Sommacampagna geritten, um zu sehen, wie es bort aussehe; allein bei seinem Eintreffen war diefer Ort beinahe ganzlich vom Bataillon Rugent geräumt, welches dem ungestümen Angriff der Brigade Piemont, vom Herzog von Genua persönlich geführt, hatte weichen müssen; dadurch ward er von seiner Truppe getrennt, die sich inzwischen schon in vollem Rückzug befand. Es läßt sich begreifen, daß eine fast in lauter Tirailleurs aufgelöste Truppe auch nur in vereinzelten Haufen ihren Rückzug antreten konnte. Mit dem Terrain ganzlich unvertraut und besorientirt, zog sich ein Theil nach Verona, ein Theil, der noch nicht wußte, daß Sommacampagna bereits vom Feinde besett sen, nahm feine Richtung borthin, wo er dem Feind in die Hande

rannte und gefangen ward. Unter benfelben befand sich auch ber kleine Trupp, der die Fahne des Regiments deckte. In Sommacampagna selbst von allen Seiten umringt, mit Barrikaden umgeben, von allen Fenstern beschossen, mußten die Unsrigen, nachdem der größte Theil gefallen, die Wassen strecken. In diesem Kamps verlor das Regiment 3 Officiere, die geködtet, und 10, die verwundet wurden; etwa 1000 Mann sielen in Gesangenschaft. Die Piemontesen hatten und einen Theil der Schuld abgetragen, die sie Tags zuvor eingegangen. Allein der Sieg hatte sie übermützig gemacht; sie glaubten den ganzen linken Flügel des Feldmarschalls geschlagen zu haben; sie wußten nicht, daß sie es bloß mit einer vereinzelten Brigade zu thun hatten, deren Niederlage unmöglich jene eines Armeecorps, wie dieß bei unsern Gegnern der Fall war, auswiegen konnte.

Der Feldmarschall fühlte wohl, daß diese Schlappe vermieden werden konnte; daher war er um so üblerer Laune, als ihm die Nachricht dieser Unglücksfälle einer schönen und starken Brigade zukam. Unterdessen war jeder Zweisel geschwunden, es war klar, daß uns der Feind Tags darauf eine- entscheidende Schlacht liesern werde. Dieser Gedanke allein wog alle andern Betrachtungen auf. Der lang ersehnte Augenblick der Entscheidung nahte.

Wir hatten durch die Niederlage der Brigade Simbschen die ganze wichtige Hügelreihe von Sommacampagna dis zu den Höhen von Custozza verloren. Der Feind hielt den Monte Torno und Godio stark besetzt, und war mithin Herr dieses Einschnittes. Setzte er seine Angrissbewegung in dieser Richtung sort, so durchbrach er unser Centrum und trennte das erste vom zweiten Armeecorps. Dieses Corps mußte, es koste

was es wolle, die verlorenen Stellungen wiedernehmen. Es erhielt also sogleich Besehl, von Castelnovo auszubrechen; nur die Brigade Edmund Schwarzenberg sollte so lange zurückbleiben, dis selbe von dem aus Tyrol kommenden dritten Corps abgelöst sehn würde, und dann ebenfalls nachfolgen. Die Brigade Gyulai sollte sogleich ausbrechen und den Punkt Godio zu gewinnen suchen; sie sand denselben aber so stark besetz, daß sie bei San Giorgio in Salice stehen blied, um das Rachrücken des Corps zu erwarten.

Das erste Corps sollte sich, während der Feldmarschall mit dem zweiten Corps die energische Offensive ergriff, der Natur der Sache nach so lange besensiv verhalten, die nicht die Erfolge des zweiten Corps neue Dispositionen erheischen würden, die jedoch erst im Laufe der Schlacht erfolgen konneten. Die Brigade Wohlgemuth ward zur Verstärfung des Bunktes Valeggio dorthin gezogen und ließ nur Abtheilungen in Borghetto. In Valeggio waren also die Brigaden Strassoldo und Wohlgemuth vereinigt. Die Brigade Clam blieb in ihrer früheren Aufstellung, hinter ihrem linken Flügel die Brigade Suplikat in Reserve.

Alle Entsenbungen wurden von dem rechten Minciouser zurückgerufen, und nur die Punkte Monzambano und Salionze mit Bataillons besetzt.

Das Reservecorps stand bei Oliosi und San Rocco bi Palazzuolo. In dieser gruppenweise aber doch ziemlich concens trirten Stellung erwarteten wir den Beginn des Kampses.

In Verona befehligte bamals Feldmarschallieutenant Baron Haynau. Der Feldmarschall konnte in Verona keine verhältnismäßig starke Garnison zurücklassen; er mußte also durch die Energie des Commandanten zu ersesen suchen, was

ihm an Stärke der Garnison abging. Er hatte sich daher den General Haynau vom Kriegsministerium ausdrücklich für den Blat von Verona erbeten, und ihn, nicht ohne einiges Widerstreben, von dieser Behörde erhalten. Dieser General, der sich im Lause dieses Krieges einen historischen Ramen erward, ist ein nicht leicht zu behandelnder Charakter; allein der Feldmarschall kannte ihn genau und Haynau hatte sür ihn eine so große Verehrung, daß der Feldmarschall ihm sein volles Vertrauen schenkte, das Haynau auch in hohem Grade rechtsertigte, denn er leistete im Lause des italienischen Krieges dem Kaiser und dem Heere große Dienste, wie uns der Versfolg unserer Erzählung zeigen wird.

Hannau hatte den Befehl erhalten, eine eben erst in Verong unter den Befehlen des Obersten Perin von Reisinger-Infanterie gebildete Brigade nach Castelnovo zu senden, wo sie das dritte Corps verstärken sollte. Von dem Observatorium von Verona aus sah Hannau den unglücklichen Ausgang des Kampfes der Brigade Simbschen. Die hohe Wichtigkeit des verlorenen Punktes von Sommacampagna richtig erkennend, ließ er die Brigade Perin, welche aus 2 Bataillons Reisinger, dem 2. Bataillon Wiener Freiwilliger, einer Raketenbatterie und einer Kavallerieabtheilung bestand, statt nach Castelnovo gerade auf Sommacampagna marschiren, mit der Weisung, unverweilt diesen Ort anzugreifen, wenn ihr das beginnende Feuer zeigen würde, daß auch von unserer Seite der Kampf begonnen Dieser eines benkenden und selbstständigen Soldaten würdige Entschluß trug Vieles zu dem glücklichen Erfolg bei, den Tags darauf unsere Waffen über unsere Feinde erkämpften.

Das waren die wesentlichsten Einleitungen, die unserersseits für die bevorstehende Schlacht getroffen wurden.

Karl Albert seinerseits ließ seine Truppen auf dem Kamps= plat lagern und kehrte für seine Person nach Vilkafranca zurück, wohin ihm auch General Bava folgte. Der Anblick von mehr als 1000 Gefangenen mit einer eroberten Fahne hatte die ohnehin etwas hohe Meinung, die man von sich felbst im piemontesischen Hauptquartier hegte, so hoch gestei= gert, daß man an dem glücklichen Ausgang des bevorstehenden Kampfes gar nicht zweifelte. Hier empfing nun auch ber König die erste Meldung über das Schicksal des Corps von Sonnaz, woraus hervorging, daß dieser General sich bamals in Peschiera befand und im Begriff war, gegen Salionze und Borghetto zu marschiren. Hiernach scheint es, daß er, durch unsern Uebergang bei Salionze und den lebhaften Angriff der Brigade Harabauer um seinen Rückzug beforgt gemacht, seinen Entschluß änderte und nach Volta marschirte, wo er, ohne Theil an der Schlacht zu nehmen, während derselben verweilte.

Auf den Besit Valeggio's legte man seindlicher Seits, wie dillig, den größten Werth, denn man hosste von hier aus dem zweiten Corps die Hand bieten zu können. Man entwarf daher solgenden Plan. Der Herzog von Genua sollte von Sommacampagna und Beretara aus um 6 Uhr früh aufs brechen und seinen Marsch gegen Oliosi nehmen. Der Herzog von Savoyen mit der Gardebrigade und Cuneo sollte gleichs salls um dieselbe Stunde von Custozza ausbrechen und über die Höhen von Guastalla gegen Salionze marschiren. Der König in Person, begleitet von dem General Bava, sollte Valeggio mit der Brigade Aosta nehmen. Dieser Plan war nun freilich ohne alle Kenntniß unserer Stellung und Stärke entworsen, und es scheint, daß man uns immer mit der Front

gegen den Mincio aufgestellt glaubte und die Brigade Simbschen für unsere Arrieregarde hielt, weil sich sonst nicht begreisen läßt, wie man immer davon träumte, uns in den Rücken nehmen zu können.

Die Schlacht von Custozza ist also von beiden Theilen eine offensire Schlacht, nur mit dem Unterschiede, daß die Piemontesen sogleich auf die Defensive zurückgeworfen wurden.

Die Sonne des 25. ging mit der ganzen Pracht des süblichen Himmels auf und verhieß uns einen schönen, aber heißen Schlachttag. In der That steigerte sich auch die Hiße nach und nach auf 28—30°, so daß der mit seinem Gepäcke marschirende Soldat heute ebenso vom Schweiße, wie zwei Tage früher vom Regen gebadet war. Wir verloren viele Leute, namentlich das Regiment Fürstenwärther, welches von Castelnovo kam, 17 Mann, durch den Sonnenstich. Richt besser erging es unsern Feinden, obgleich sie aus lauter Italieznern bestanden und mit dem vaterländischen Klima vertrauter seyn mußten.

Der Kampf begann auf unserem rechten Flügel. Um 8 Uhr früh erschien der König mit der Brigade Aosta vor Baleggio, ward aber von unserer Artillerie so lebhaft empfanzen, daß er halten ließ. Der Umstand, daß sogar die steile Höhe des alten Kastells mit Geschüßen besetzt war, zeigte ihm, daß er es hier mit einer ansehnlichen Macht zu thun habe, während auch Kanonenseuer in seiner rechte Flanke ihm anzbeutete, daß auch die linke gegen Custozza sich hinziehende Höhe stark von uns besetzt sen. Man machte Halt, zog die Brigade etwas aus unserem Feuer zurück und beschloß, die Fortschritte abzuwarten, die die beiden Herzoge auf den Höhen machen würden, weil man dann hosste, daß die Besatung Baleggio's,

1,4 +

im Rücken bebroht, biesen Ort freiwillig räumen würde. Allein statt der erwarteten Truppen auf den Höhen kam vom Herzog von Savoyen die Meldung, daß er von starken Truppenmassen vor seiner Front festgehalten werde. Der Herzog von Genua, der um 6 Uhr marschiren sollte, zeigte an; daß er vor 10 Uhr nicht aufbrechen könne, weil er noch keine Lebensmittel für seine Truppen erhalten hätte. Bava, in Verzweiflung darüber, schreibt diesen Verspätungen den Verlust des Tages zu. hat Unrecht; denn hätte der Herzog von Genua seine Bewegung früher begonnen, so ward er von dem ganzen zweiten Armeecorps, dem noch dazu das dritte als Reserve diente, und von der Brigade Perin im Rücken genommen, und er und seine Division, die noch überdieß das Reserve= corps bei Oliosi in der Front hatten, hätten wahrscheinlich die Waffen strecken muffen. Dieser Verzug rettete ihn; er verlor wenigstens seine Rückzugslinie nicht.

Während so die bereits begonnene Schlacht auf dem rechten Flügel ruhte, entbrannte der Kampf auf den Höhen von Sommacampagna desto heißer. Die Brigade Gyulai, welche in San Giorgio in Salice stand, erhielt Besehl, gegen Sommacampagna in 3 Colonnen vorzurücken. Etwa gegen 11 Uhr begann das Feuer. Der Feldmarschall war eben in San Giorgio in Salice angesommen, als ihm das sich gegen die Höhen von Sommacampagna entwickelnde Feuer den Beginn des Kampses andeutete. Die Brigade Gyulai hatte sich des Höhenzuges von Sona und Madonna del Monte versichert und rückte unausgehalten auf demselben vor, während auch die beiden andern Colonnen unter dem hestigsten Widerstand der Vertheidiger immer mehr Terrain gewannen; schon näherte man sich dem Kamme des Berges, als plöplich ein heftiges

Artillerie = und Kleingewehrfeuer ben Angriff ber Brigade Perin, von der die Brigade Gyulai keine Kenntniß hatte, von der östlichen Seite des Berges andeutete. Diese Brigade hatte große Hindernisse zu überwinden, da gerade hier das Terrain ziemlich frei ist, und seine ben steilen Berg hinan= steigenben Truppen dem heftigen Kleingewehr=, wie dem ra= firenden Kartätschenfeuer der feindlichen Geschüße ausgesetzt Gerade in diesem kritischen Augenblick bemerkte man, daß der Zwischenraum, der die Brigaden Gyulai und Perin trennte, zu groß war; es mußte Halt gemacht werben, um durch Bildung einer neuen Colonne die Verbindung zwischen den beiben Brigaden herzustellen. Rasch war dieses Manöver ausgeführt. Jest war der Augenblick zu einem allgemeinen Sturm gekommen. Er begann; das Ersteigen der steilen Höhen dei der fürchterlichsten Hipe, unter dem heftigen Feuer der Bertheidiger, dem man nur schwach antworten konnte, erforderte eine Willensfraft von Seiten der vor Ermattung zu= sammensinkenden Soldaten, die nur durch das ermunternde Beispiel ihrer Führer erzeugt und belebt werden konnte. Endlich war die Höhe erstiegen, der Feind flüchtete in den Ort und vertheibigte sich hier hinter frenelirten Mauern von Haus zu Haus, gebeckt burch Brustwehren. Das zweite Wiener Freiwilligenbataillon machte eine Ziehung links, nahm die ersten Häuser, und nun gab der Feind, der sich von allen Seiten angegriffen sah, den Kampf hier auf und zog sich gegen die Höhen von Beretara. Er mußte nun auch von diesen Höhen herabgeworfen werden. Die Brigade Friedrich Lichtenstein, die den zweiten Staffel bildete, und hinter der Brigade Ghulai, gewissermaßen beren rechten Flügel becenb, folgte, erhielt den Befehl, diesen Punkt anzugreifen.

zweite Bataillon Kaiser und das neunte Jägerbataillon, denen das Regiment Franz Karl als Reserve folgte, hatte bereits Fortschritte gegen diese Höhen gemacht, als der Feind, wahrscheinlich verstärkt durch die aus Sommacampagna retirirenden Truppen, plöplich den rechten Flügel der Brigade bedrohte. Lichtenstein fah sich daher genöthigt, diesen Flügel etwas zurückzuziehen. In diesem Augenbick traf der Feldmarschall bei Zerbare ein; er ritt zwischen die Planklerkette, lobte die Tapferkeit der Soldaten, sprach ermuthigende Worte zu ihnen, worauf die Truppen mit Jubelgeschrei antworteten. Unterdessen waren die Bersaglieri auf kurze Entfernung herangerückt. stein bat ihn, sich der Gefahr nicht zu sehr auszusetzen. Er zog sich daher nach Zerbare zurück, wo er eine Zeit lang das Gefecht beobachtete; als aber auch diesen Punkt die feindlichen Haubiggranaten erreichten, ritt er über die Straße und blieb zwischen der im heftigsten Kampfe rechts von Lichtenstein begriffenen Brigade Kerpan und Lichtenstein.

Lichtenstein führte nun das erste Bataillon Franz Karl gegen den hier immer mehr Boden gewinnenden Feind. Er warf sich mit dem Bajonett auf denselben, trieb ihn gegen Beretara und nahm die Höhen von Pelizza.

Eine Zeit lang hielt sich hier bas Gesecht, bann griff Franz Karl abermals an und nahm Beretara. Der weischende Feind stellte sich bei Casa del Sole abermals auf und entwickelte seine Batterien. Da die Unsrigen zauderten, diese starke Stellung zu verwegen anzugreisen, ergriff der Feind abermals die Offensive, drang bis nach Beretara, ward aber nochmals von Franz Karl zurückgeworsen. Eine herbeieilende Batterie, die sast zwischen den Plänklern aufsuhr, setzte seinen weitern Offensiversuchen Schranken.

Der Feind leistete auf dem Monte Boscone verzweiselten Widerstand, und schon ließ Lichtenstein dem Feldmarschall melden, daß er ohne Verstärkung diese Stellung nicht nehmen Doch die Berstärfung war nahe; benn schon brangen die beiden siegreichen Brigaden Perin und Gyulai dem Höhenzuge folgend gegen den Monte Boscone vor. Diesen Moment benutte der Major Mayer von Erzherzog Franz Carl, der damals das Regiment commandirte, warf sich mit seinem Regi= mente auf die Höhen von Casa del Sole und stürzte den Feind über dieselben hinab. In wilder Flucht eilte er Villafranca zu, eine schnell aufgeführte Batterie beschleunigte seine Flucht. Er verlor viele Gefangene und Gepäck; unter letterem scheint auch ein Theil des Silbergerathes des Herzogs von Genua gewesen zu seyn. Wenigstens sah man solches mit dem Wappen des Herzogs in den Händen unserer Soldaten. diesem Augenblick konnte das Schicksal des Tages als entschieden betrachtet werden, denn wie tapfer auch der Herzog von Genua noch bei Godio fämpfte, er konnte dem nun immer mehr sich concentrirenden Angriff von 5 Brigaden nicht länger widerstehen.

Der Brigade Lichtenstein war die Brigade Kerpan in gerader Richtung gegen den Monte Godio gesolgt. Der Feldsmarschall war nicht ohne Besorgnisse, daß der Feind auf diesem Punkte durchbrechen könne, denn er war verhältnismäßig zu schwach besetz; deswegen hielt er sich auch in der Nähe von Guastalla, um für jeden möglichen Fall bei der Hand zu senn. Kerpan stieß bei seinem Marsche gegen Godio bald auf ziemlich starke seindliche Massen, welche die Höhen von Godio krönten. Er ließ sie sogleich durch das Sluiner Regiment angreisen; die Höhen wurden genommen. Der Feind kehrte

mit verstärkter Macht noch einmal zurück, mußte aber zum zweitenmale weichen. Da das Grenzregiment sehr erschöpft war, und der Feind neue Batterien und Truppen ins Feuer brachte, mußte auch das Regiment Kinsky, welches bis jett in Reserve geblieben war, in das Gesecht gezogen Mit abwechselndem Erfolge dauerte nun der Kampf auf diesem Punkte, bis die Brigade Edmund Schwarzenberg von Castelnovo auf dem Schlachtfelde ankam. Zwar hatte sie in der furchtbaren Hipe vielleicht den dritten Theil ihrer Leute zurückgelassen, allein der Ueberrest kam frisch und muthig an. Sie stellte sich hinter der Brigade Kerpan auf, und man ließ sie eine Stunde rasten. Da aber der Widerstand des Feindes am Monte Godio fortbauerte, so ließ man nun auch diese Brigade vorrücken. Das Erscheinen frischer Truppen brach den Muth des Feindes. Er zog sich nach Custozza, nahm noch einmal Stellung, allein durch die Ueberlegenheit unseres Artilleriefeuers und das gleichzeitige Heranrücken unserer Trups pen genöthigt, gab er diesen letten Punkt auf und zog sich gegen Villafranca.

Wir haben gesehen, daß der Feind schon um 8 Uhr früh vor Baleggio erschienen war, sich jedoch zurückgezogen hatte, um den Angriff der beiden Herzoge zu erwarten. Das Gesecht auf der ganzen Linie von Sommacampagna dis nach Baleggio ward gegen Mittag allgemein. Im piemontesischen Hauptquartier rechnete man auf das Erscheinen des zweiten Armeecorps dei Borghetto; deßhalb begnügte man sich nur mit Scheinangriff gegen Baleggio, indem man erst dei Sonznaz Erscheinen gegen Baleggio mit Energie operiren wollte; allein man erhielt die Nachricht, daß er vor 6 Uhr nicht kommen könne; aber er erschien gar nicht. Waren auch die

Hoffnungen, die Bava auf das Eintreffen dieses schwachen und demoralisirten Corps bei Borghetto setze, etwas überspannt, denn man darf nicht vergessen, daß das durch zwei Brigaden von uns besetzte Baleggio und der Mincio dazwischen lagen, und diese Hindernisse, wenn er dem ersten Corps die Hand bieten wollte, nicht so leicht zu bestegen waren, so ist es dennoch nicht zu begreisen, wie Sonnaz ruhig in Bolta stehen blieb, während das Schlachtgetümmel die zu ihm hinüber tönen mußte. Von unserer Seite wurden nur 3 Compagnien und 1 Schwadron Husaren gegen Bolta gesandt, die dort ein lebhastes Geplänkel mit den Truppen von Sonnaz bestanden. Vielleicht nahm er diese bloße Rescognoscirungspatrouille für einen ernsten Angriff, mit dem er sich bedroht glaubte.

Die Kanonenschüffe ber Brigade Clam, die Bei dem Vorrücken gegen Valeggio ben Feind in der rechten Flanke genommen hatten, scheinen ihm erst von dem Daseyn dieser Brigade Kenntniß gegeben zu haben. Nothwendig mußte ber Herzog von Genua auf diese Brigade stoßen, sobald er nach der erhaltenen Disposition gegen Oliosi vordrang. dieses Vordringen konnte nur in Verbindung mit den Fortschritten stattfinden, die seinerseits der Herzog von Genua Auf eine Sprengung unseres Centrums war es aber machte. keineswegs abgesehen, und der Herzog von Genua selbst meldete um jene Zeit, daß er mit so starken feindlichen Kräften im Kampfe verwickelt sen, daß er sich kaum in seiner Stels lung halten könne. Es war unsererseits ein Fehler, wir unterließen, die Lücke auszufüllen, die durch den Rückzug der Halbbrigade Simbschen im Tionethale entstehen mußte. Diesen Fehler machte sich ber Feind zu Ruße, indem er mit

bedeutenden Kräften, wahrscheinlich mit der Gardebrigade und einem Theil von Aosta, in dem Thale des Tione vordrang und gleichzeitig den Monte Mamaor besetzte. Graf Clam sah durch diese Bewegung seinen linken Flügel mit Umgehung bedroht; er machte daher schnell eine Frontveränderung links rückwärts, hierburch nahm er den vordringenden Feind in die linke Flanke, während der Corpscommandant, Feldmarschall= lieutenant Graf Wratislaw, einen Theil der Brigade Suplikat Clam zur Unterstützung sandte. Es entspann sich nun ein heftiger Kampf, bei welcher Gelegenheit der Feind das Feuer von drei Batterien gegen uns eröffnete, trop seiner Ueberlegenheit auf diesem Punkte aber unsere Artillerie nicht zum Schweigen bringen konnte. Endlich ward ber Monte Mamaor genommen, eine Colonne, die sich gegen den Monte Benti gerichtet hatte, durch die vier tapfern Compagnien des zehnten Jägerbataillons, welche bort standen, zurückgeworfen, und ber Herzog von Savoyen, der hier sehr tapfer kämpfte, von der Nieberlage des rechten Flügels unterrichtet, gab jede ferne= ren Versuche durchzudringen auf, und zog sich in Ordnung und durch ein Garderegiment gedeckt, nach Villafranka zurück.

Auf der sogenannten Ebene von Prodiano hatte sich eine Masse von vielleicht 10,000 Mann, ohne Zweisel die geschlagenen Truppen des Herzogs von Genua, unordentlich gelagert. Da erschien Oberst Wyß von Carl Uhlanen von Valeggio kommend auf einem diese Wiese beherrschenden Rideau mit zwei Divisionen und einigen Geschüßen und seuerte gegen diese Masse; es entstand eine grenzenlose Verwirrung und dieser schwache Versuch hätte und zeigen können, was geschehen wäre, wenn eine Reiterbrigade mit einigen sahrenden Vatterien erschienen wäre.

Es war Nacht geworden, die Schlacht hatte ein Ende, das Feuer schwieg und der zum Aeußersten ermüdete Soldat sank nieder, wo er gekämpst. Das galt von der Infanterie, aber unsere Kavallerie hatte nach der Natur des Terrains wenig oder nichts gelitten, sie konnte zu einer energischen Bersfolgung verwendet werden. Wir sandten allerdings einige Bersfolgungsabtheilungen unter den Obersten Wyß und Graf Stadion dem Feinde nach, die Gesangene machten und Unordnung unter seinen retirirenden Colonnen verdreiteten, aber sie waren zu schwach, um große Ersolge hervordringen zu können, und so gelang es dem König, seinen Rückzug in zwei Colonnen und leidlicher Ordnung nach Goito bewerkstelligen zu können, wo er das Corps von Sonnaz, nebst der Brigade Regina, und mehreren andern frischen Truppenabtheilungen tras.

Als das Schicksal des Tages entschieden war, kehrte ber Feldmarschall, durch Hitze und Staub erschöpft, in sein Hauptquartier nach Alzarea zurück.

Als am 26. früh die Meldung eintraf, daß der Feind Villafranca verlassen und aus der Ebene verschwunden sen, ritt der Feldmarschall nach Valezgio, versammelte hier die Corpscommandanten und man entwarf nun die Dispositionen zur Verfolgung.

Das erste Armeecorps erhielt die Weisung, bei Monzams bano über den Mincio zu gehen, nach Pozzolengo, und von da weiter nach Castiglione delle Stiviere zu marschiren.

Das zweite Corps sollte über Valeggio nach Volta und von da weiter nach Guidizzolo rücken.

Das Reservecorps sollte bei Salionze über den Minciogehen, und über Ponti seine Richtung nach Pozzolengo nehmen, hier aber weitere Besehle abwarten.

Das dritte Armeecorps sollte bei Salionze den Fluß mit einem Theil seiner Truppen übersetzen und die gänzliche Einschließung Peschiera's vollenden.

Dieses Manöver war eine weit ausgreifende strategische. Ueberflügelung, die immer gefährlich bleibt, weil sie eine Vereinzelung unserer Streitfräste zur Folge hat, und nur dann ausführbar ist, wenn der Feind eine solche Niederlage erlitten hat, die ihm ein plöpliches Umkehren unmöglich macht. Das war aber der Fall mit Karl Albert nicht. Er hatte noch die Reservedivision unter Ferrer, jene der Lombarden unter Perron, die Brigade Regina, das 17. Regiment und viele andere Abtheilungen, die unangetastet waren, vor Mantua stehen, burch die, und Sonnaz verstärkt er neuerdings eine solche Stärke erlangen konnte, daß er eine zweite Schlacht anzunehmen im Stande war. Unsere große Vornahme des rechten Flügels beruhte hauptsächlich auf der Voraussetzung, daß der Feind die mittlere Operationslinie über Castiglione, Montechiari und Ghedi zu seiner Rückzugslinie wählen werde, und deßhalb wollten wir ihm wahrscheinlich in der Stellung von Castiglione zuvorkommen. Allein es war nicht sehr wahrscheinlich, daß er mit einer geschlagenen Armee uns die rechte Flanke bloßgeben werde, während er die kürzere, senkrechte Linie über Cremona offen hatte, auf der er'alle seine Magazine, Spitäler und sonstigen Vorräthe fand und noch obendrein sich durch eine Uferwechslung in unsere linke Flanke ausstellen konnte.

Unterdessen setzen sich unsere Corps nach der erwähnten Disposition in Bewegung; da jedoch das zweite Corps erst abkochte, so verspätete sich dessen Marsch dergestalt, daß die Avantgarde unter Fürst Friedrich Lichtenstein erst gegen 6 Uhr Abends vor Volta erschien.

Sen es nun, daß der König, wie Bava bemerkt, wirkslich die Absicht hatte, sich auf den Höhen von Volta-Cavriana, Solferino festzusezen und dort abermals eine Schlacht zu wagen, sen es, daß er bloß seinen Rückzug zu decken suchte, er gab dem General Sonnaz, der in der Frühe Volta verslassen hatte und nach Goito marschirt war, den Besehl, umzustehren und Volta, wenn anders möglich, wieder zu nehmen.

Es mochte etwa 6 Uhr Abends senn, als die äußerste Spipe unserer Colonne vor Volta erschien. Man entbeckte sogleich, daß auf der entgegengesetzten Seite des Berges auf der Straße, die von Goito nach Volta führt, starke Staubwolfen den Anmarsch einer bedeutenden Colonne verriethen, und daß die Spipe bieser Colonne beinahe Volta erreicht hatte. In größter Eile führte Lichtenstein bie ersten Abtheilungen unserer Vorhut, bestehend aus dem 9. Jägerbataillon und zwei Geschützen, an die Ausgänge des Ortes, und es gelang ihm wenigstens, die wichtigsten Punkte vor dem Feinde zu besetzen. Er hatte dieses eben nothbürftig bewerkstelligt, als auch schon der Feind ein lebhaftes Gewehrfeuer gegen Volta eröffnete. Bald folgte zwar auch das 2. Bataillon Kaiser und ein Bataillon Franz Karl, allein es konnten boch mehrere, namentlich in der linken Flanke gelegene Punkte nur schwach gedeckt werben, da man in der Lage, in der man war, nicht alles auflösen durfte und noch eine entsprechende Reserve zur Verfügung behalten mußte.

Unter der Protektion von 16 Geschüßen drang der Feind mit starken Massen nicht allein in der Front, sondern auch in seiner rechten Flanke vor, aber seine Anstrengungen scheisterten an dem hartnäckigen Widerstand der Unsrigen.

Der Feind verlängerte nun seinen rechten Flügel und

brang über Sotto monte und Lucone vor, seine zahlreichen Tirailleurshausen bebrohten schon ben Rücken der Brigade. Beinahe zwei Stunden hatte der Kampf gedauert, als endlich auch die Brigade Kerpan auf dem Kampsplatz eintras. Der Feind hatte bereits solche Fortschritte gemacht, daß er sich einer Häusergruppe bemächtigte, von wo aus er die im Marsch begriffene Colonne der Brigade beschießen konnte. Sogleich ward das Regiment Kinsky und ein Bataillon Sluiner gegen den Feind entsandt, sie griffen ihn mit stürmender Hand an und warsen ihn wieder in die Ebene hinab. Gegen 100 Gesangene, größtentheils Savoyarden, sielen in unsere Hände.

Da-ber Feind seine Versuche auf unserem linken Flügel scheitern sah, so warf er sich nun mit noch größerem Unge= stüm auf den rechten. Von der schon eingetretenen Dunkelheit, und von dem terraffenförmig sich erhebenden Terrain begünstigt, gelang es ihm, sich der gegen Guidizzolo führenden Ausgänge des Ortes zu bemächtigen, er drang in die Häuser, und unterstützt von einem Theil der Einwohner, die durch die Fin= sterniß begunstigt Theil am Gefechte nahmen, versuchte er nun seinen nachbringenden Colonnen den Weg in die Stadt zu bahnen. Sonnaz erhielt neue und ansehnliche Verstärkungen, man sandte ihm die ganze Brigade Regina, das 17. Infanterieregiment und 2 Kavallerieregimenter zur Unterstützung nach, allein er vermochte den hartnäckigen. Widerstand der Unsrigen nicht zu überwinden. Es kam zum förmlichen Handgemenge in den Straßen, Feind und Freund erkannten sich in der Finsterniß nicht untereinander, es war ein grausenhafter Kampf baraus geworden, beide Theile wetteiferten im wilden Muthe mit einander. Man fand einen Jäger und einen Savoyarben,

die sich gleichzeitig die Bajonnete burch den Leib gerannt hatten und in dieser Stellung nun friedlich neben einander lagen. Beide Theile verbarrikabirten sich während des Géfechtes gegen Endlich brach der Morgen an und die Sonne erhellte bieses wilde Durcheinander. Nach und nach war ein Theil der Brigade Kerpan und Edmund Schwarzenberg in den Ort gezogen worden, und die Brigade Gyulai stand hinter dem Ort in Reserve; von beiden Seiten mögen wohl 5 Brigaben auf diesem engen Raume mit einander im Kampfe gewesen senn; daraus kann man sich eine Vorstellung von dem Chaos machen, in welches die Truppen durch den nächtlichen Kampf gerathen waren. Der Anbruch des Tages brachte enblich wieder Ordnung, aber auch ben Kampf mit erneuerter Kraft und Wuth. Der Feind, ber, wie wir sahen, so an= sehnlich verstärkt ward, erneuerte seine Angriffe auf unsern linken Flügel. D'Aspre sandte die Brigade Perin mit zwölf Geschützen nach Baleggio, eine sehr einsichtsvolle Maßregel, denn es befanden sich dort nur vier Compagnien Grenadiere, welche die Wache des Feldmarschalls bildeten, und die er sogleich dorthin aufbrechen ließ, sobald er Kunde von dem Gefecht bei Volta erhielt. Man konnte nicht wissen, ob ber Feind nicht auf dem linken Mincioufer einen Angriff gegen diesen wichtigen Punkt machen würde.

Alle Versuche des Feindes gegen unsern linken Flügel scheiterten aber an der Tapferkeit der Soldaten und der Standshaftigkeit der Generale. Oberst Graf Pergen mit einem Bastaillon seines Regiments, unterstützt durch eine vom Major Molinari geführte Umgehungscolonne des Sluiner Regiments, entschied endlich den Ausgang des harten Kampses; der Feind ward von den schon wieder gewonnenen Höhen in die Ebene

hinabgeworfen. Er gab nun jeden weitern Versuch auf und zog sich langsam gegen Goito zurück.

Unsere Kavallerie verfolgte lebhaft, es wurden von beis den Seiten schöne Angriffe ausgeführt, die beiden piemontes sischen Reiterregimenter, die man Sonnaz zu Hülfe geschickt hatte und die den Rückzug deckten, zeigten sich als würdige Gegner unserer braven Kavallerie.

So endete der lette Versuch Karl Alberts, seine ver= lorenen Stellungen am Mincio wieber zu gewinnen. Aber auch dieser Versuch war ein sehr übereilter, und glich mehr einem in übler Laune gegebenen Befehle, als einer überdach= ten Disposition. Konnte diese Abtheilung auch gegen die Brigade Lichtenstein einige Vortheile erkingen, so mußte sie doch in dem Augenblick unterliegen, wo das ganze Armeecorps, welches 5 Brigaden zählte, ins Feuer kam, abgerechnet, daß zwei andere Armeecorps auf dem Punkte waren, Volta in Flanke und Rücken zu nehmen; bieses Gefecht, bem er sehr gut ausweichen konnte, vollendete die Demoralisation seiner Armee. Seine Truppen hatten sich bis jest gut ge= schlagen, einigemal sogar wankte die Wagschale des Sieges, ihre Soldatenehre war unangetastet. Der materielle Verlust, den er erlitt, war gering. Der Rückzug nach Goito war keine Flucht. Erst das mörderische Gefecht von Volta vollendete die Entmuthigung seiner Armee. Es gelang ihm nun nicht mehr, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, und sein Rückzug artete in eine Flucht aus, die im verjüngten Maßstabe jener von Moskau nicht unähnlich war.

Der Feldmarschall war in sein Hauptquartier nach Alsarea zurückgekehrt, mit der Absicht, dasselbe noch Abends nach Baleggio zu verlegen. Er wartete bis spät Abends auf

Rapporte, besonders von Volta; da er keine Nachricht erhielt, so glaubte er, die Besetzung Volta's sey anstandslos vor sich gegangen. Er begab sich einige Stunden zur Ruhe, um dann der Armee zu folgen, als endlich, aber erst zwischen zwei und drei Uhr früh, der Officier mit der Meldung des Gefechtes von Volta eintraf. Der Officier war in den Brücken- und Reserveartillerietrain gerathen und dadurch genöthigt worden, fast seinen ganzen Weg mit Lebensgefahr zu Fuß zurückzulegen. Der Feldmarschall sandte nun sogleich einen Officier an das erste und Reservecorps, mit dem Befehl, unverzüglich nach Volta aufzubrechen. Er stieg bann mit grauendem Morgen zu Pferd und begab sich nach Valeggio, wo ihm aber schon die Nachricht entgegen fam, daß der Feind im vollen Rückzug begriffen sen; denn während noch der Feind mit unserer nachfolgenden Kavallerie fämpfte, waren die Teten ber beiben Corps, die des ersten auf den Höhen von Cavriana, jene des Reservecorps vor Volta erschienen, somit war die Armee auf diesem Punkte vollkommen vereinigt.

Nach dem unglücklichen Ausgang des Gesechtes von Bolta hatte der König, der von Fieber, Ermüdung und Kränkung erschöpft, in der Mitte seiner Armee auf einem Strohlager ruhte, seine sämmtlichen Generale zu einem Kriegsrath verssammelt, die Rapporte über den Zustand ihrer Truppen von ihnen eingenommen, und die Frage der weitern Operationen ihnen zur Berathung vorgelegt. Alle waren der einstimmigen Meinung, daß man Zeit zur Wiederordnung der Armee geswinnen und deshalb dem Gegner einen Wassenstillstand vorsschlagen müsse. Rur Zeitgewinn, das war so klar wie die Sonne, wollte man erreichen. Wit hätten daher nur dann auf diese Borschläge eingehen sollen, wenn die Unterhändler

mit unbedingter Vollmacht zur Unterzeichnung versehen gewesen wären. Zu Unterhändlern wählte man die Generale Beß, Rossi und den Artillerieobersten della Marmora; letzterer war eine uns allen wohlbekannte Persönlichkeit, er stand mit vielen, selbst hochgestellten Officieren in freundschaftlichen Vershältnissen, und der Feldmarschall hatte ihn immer vorzugssweise freundlich behandelt. Er ist jetzt Generallieutenant und Kriegsminister, und hat seinem Vaterlande durch die rasche Wiedereroberung Genua's nach der Schlacht von Novara einen ausgezeichneten Dienst geleistet.

Der Feldmarschall war eben beschäftigt, die ferneren Dispositionen zur Verfolgung des Feindes einzuleiten, als man ihm die Ankunft der Unterhändler in Volta meldete. Er beauftragte seinen Generalquartiermeister, und wenn wir nicht irren, den General Fürst Felix Schwarzenberg mit der Leitung dieser Verhandlungen. Der Feind schlug die Linie des Oglio vor. Der Gegner begriff wohl, daß wir diesen Vorschlag nicht annehmen, sondern Gegenvorschläge machen würden; dadurch ward Zeit gewonnen. Die Linie bes Oglio, die vielleicht in diesem Augenblick unser linker Flügel, nämlich die Garnison von Mantua schon überschritten hatte, ward - verworfen, dagegen die Linie der Abda vorgeschlagen, und die Räumung Venedigs, Rückzug der Flotte, Aufhebung der Blokabe von Triest, Räumung Peschiera's, Rocco b'Anfo's und Pizzighettone's, sowie Mobena's und Parma's, endlich augenblickliche Befreiung aller unrechtmäßig zurückgehaltenen Officiere und Beamten, und deren alsogleiche Uebersendung in das Hauptquartier des Feldmarschalls geforbert.

Daß man diese Bedingungen nicht annehmen werde, hofften Alle im österreichischen Lager, die die Lage der Dinge auffaßten.

- So war es auch, dem Himmel sen Dank! Karl Albert beging einen großen Fehler, daß er nicht auf diesen Waffenstillstand einging, wie drückend er ihm auch scheinen mochte. Zeit gewonnen war in seiner Lage Alles gewonnen. die Ehre spielte dießmal der Staatsflugheit wieder einen argen Streich. Uns half sie aus der Verlegenheit, denn unfere Ehre erheischte, daß die Waffen nicht eher ruhten, bis unsere Fahnen wieder von den Wällen Mailands wehten und kein Feind mehr auf lombardischem Boden weilte. Unsere Waffenstillstandsbedingungen wurden nicht angenommen, doch zauderte man mit der Antwort so lange als möglich. Erst am 28. in der Frühe traf sie ein, allein der Feind hatte 24 Stunden gewonnen, die er zu seinem Abzuge benütte. Als wir in Volta eintrafen, sahen wir noch von der Terrasse der Kirche in langen Staublinien ferne am Horizont die letzten feindlichen Colonnen in der Richtung von Cremona abziehen.

Etwa gegen Mittag brachen die Corps aus der Stellung 'von Volta auf und rückten, da sie keinen Feind mehr vor sich fanden, das erste nach Piubega, das zweite nach Gazzoldo, und das Reservecorps nach Rodigo. Das Hauptzquartier kam nach Gazzoldo. Oberst Wyß von Kaiser-Uhlanen erhielt mit einem starken Streiscommando Besehl, die rechte-Flanke der Armee zu becken.

Der Feldmarschall war vorausgeeilt, und nur von einigen Generalen und einer geringen Anzahl Reiter begleitet, in Gazzoldo eingetroffen, als eben erst die letzten piemontesischen Reiter diesen Ort verlassen hatten.

Solche Kühnheiten erinnern an das bekannte "Fahr zu, du fährst Cäsar und sein Glück," sind aber doch nicht immer anzurathen.

Man denke sich die Bestürzung und die Wuth unserer Armee, wenn eine feindliche Patrouille den siegenden Feldsmarschall fast im Angesicht seines ganzen Heeres aufgehoben hätte.

Bis bahin hatten wir feinen gehörigen Begriff von bem Auftand des piemontesischen Heeres. Es hatte sich in der ganzen Reihe von Gefechten, die mit unserem Ausmarsch aus Verona begonnen, tapfer geschlagen. Es hatte seinen Rückzug ziemlich wohlgeordnet bewerkstelligt. Die Zahl der Trophäen, die in unfere Hände gefallen waren, standen in keinem Berhältniß mit den großen Erfolgen, die wir errungen; wir mußten also unsererseits barauf rechnen, auf eine zwar retirirende, aber immer noch geordnete Armee zu stoßen. Erst als wir die Straße von Goito erreichten, ward bie Demoralistrung der feind= lichen Armee sichtbar. Es bedurfte keines Boten, um die Colonnenwege aufzufinden, die der Feind eingeschlagen; sie waren durch tausende von Tornistern, Epauletten, Czakos, Pompons und Rüftungsstücke aller Art bezeichnet. Landleute hatten zum Scherze Phramiben baraus errichtet. Jebem an Disciplin und militärische Ordnung gewöhnten Auge konnten die Symptome der Auflösung nicht entgehen, die die feinbliche Armee ergriffen haben mußte. Eine fortgesetzte Verfolgung mußte dieses Heer auflösen, und so geschah es auch.

Es war uns oft aufgefallen, daß wir keine Fahnen bei unsern Feinden bemerkten. Plötzlich ward auf dem Rückzug ein Wagen weggenommen, auf welchen sich, wenn wir nicht irren, dreizehn Fahnen befanden. Ein Beweis, daß man die keineswegs lobenswerthe Gewohnheit hatte, die Fahnen das durch vor Verlust zu schützen, daß man sie zurücksendete.

Ber hören will, wie es damals zu Wien in unserer

Hauptstadt aussah, der wisse, daß man diese Fahnen bei Nacht und Nebel einschmuggeln und in irgend einem Winkel verbergen mußte, damit sie vielleicht nicht ebenso großmüthig dem Feinde wieder zurückgesendet würden, wie man ihm früher seine Geißeln wieder gab.

Damals saß ein Reichstag in Wien, ber die Geschicke bes Vaterlandes leiten, ihm neue Gesetze geben sollte. Rach unsern Siegen machte in diesem Reichstage ein patriotischer Mann den Vorschlag, euch Soldaten und eurem ehrwürdigen Führer den Dank des Vaterlandes zu votiren. Man versweigerte es, weil ihr gegen jene schamlose Anarchie kämpstet, die sie Freiheit nannten! Was Wunder, daß man die mit eurem Blut so theuer erkauften Fahnen, auf die Wien noch kurz zuvor mit Stolz geblickt haben würde, nun wie verbotene Waare behandelte. Dahin kann eine Hand voll Taugenichtse ein ebles Volk bringen, wenn Schwäche es in ihre Hände sinken läßt.

Der Feldmarschall hatte aus den vier Brigaden Franz Lichtenstein, Benedek, Draskovich und Degenfeld, die in Mantua standen, ein viertes Armeecorps gebildet, und den Besehl über dasselbe dem Feldmarschallieutenant Graf Thurn überstragen, während er das bisherige dritte Armeecorps vor Pesschiera dem Commandanten von Verona, Feldmarschallieutenant Baron Haynau, übergab.

Der Umstand, daß unsere Verbindung mit Mantua sast in dem Augenhlicke, wo wir unsere Offensive ergrissen, unters brochen ward, und eine Verabredung eines gemeinschaftlichen Zusammenwirkens nicht stattsinden konnte, war der Grund, daß die Sarnison von Mantua keinen größern Antheil an unsern Operationen nahm, als daß sie am 25. eine Recogs

noscirung gegen Roverbella vornahm und ein kleines Gesecht mit dem 18. piemontesischen Regiment bestand. Nun, da die Cernirung der Festung aufgehört hatte, konnte sie durch Absgabe eines nicht unbedeutenden Armeecorps unsere Streitkräfte ansehnlich verstärken, was nach den erlittenen namhasten Verslusten für die Fortsetzung unserer Operation von Wichtigsteit war.

Am 29. septe die Armee ihre Bewegung fort. Das 1. Armeecorps marschirte bis Casalromano, das 2. nach Canetto. Der Feind hatte die hier über den Oglio sührende Brücke unangetastet gelassen; sie ward sogleich besetzt und Recognoscirungspatrouillen nach allen Richtungen über den Oglio geschickt. Das Reservecorps und Hauptquartier kamen nach Acquanegra. Das eben erwähnte 4. Corps zog aus Mantua nach Macaria. Oberst Benedek mit der Avantgarde rückte nach Pozzolo.

Am 30. ging das 1. Corps bei Isola Dovarese auf einer Pontonsbrücke über den Oglio, und setzte nun seinen Marsch auf der Hauptstraße gegen Cremona, fort. Das 2. und Resservecorps passirten den Fluß bei Canetto.

Bei Ca de Mari stieß die Brigade Strassoldo, welche die Borhut des 1. Corps bildete, auf den Feind. Es entsspann sich sogleich ein lebhaftes Gesecht, welches trop eines hestigen Donnerwetters von beiden Seiten mit einer gewissen Erbitterung gesührt ward. Der Feind ward bis San Felice zurückgedrängt und verlor eine Kanone, welche ihm das 10. Jäsgerbataillon abnahm.

Das 2. Corps war unterdessen über Torre d'Angiolini, Bighizzolo nach Ca di Marozzi marschirt, und schob seine Vorhut unter Lichtenstein dis St. Ambrogio vor; seine Patrouillen stießen kaum eine Miglie von Cremona auf den Feind, der sie mit Kanonenschüssen empfing.

Das Reservecorps, der große Brückentrain mit dem Hauptquartier kamen nach Cicognolo.

Das 4. Armeecorps rückte von Marcaria nach Solarolo und sandte seine Avantgarde nach Vedesetto voraus. Diese bestand bei Solarolo ein kleines Vorpostengesecht mit der seindlichen Arrieregarde.

Der Vorsprung, den der Feind voraus hatte, war bereits verloren. Es scheint, daß man bei dem seindlichen Heere die Gewohnheit hatte, die Truppen statt bivouakiren kantonizen zu lassen; dadurch verlor man Zeit, zerstreute die Truppen und vollendete ihre Demoralisation; die ungeheure Menge von Ausreißern, die der Feind während seines Rückzuges hatte, scheint uns hauptsächlich dieser Gewohnheit zugeschrieben werden zu müssen.

In Cicognolo erreichte uns als Courier Oberst Graf Crenville, Abjutant Seiner Majestät des Kaisers. Er überbrachte dem Feldmarschall das Großfreuz des Therestenordens. Der Kaiser hatte es von der eigenen Brust genommen, um jene seines alten perdienten Feldherrn damit zu schmücken.

Mit Rührung erinnern wir uns noch jest dieses Augenblickes, Freudenthränen rollten über die Wangen des Greises, oft hatten wir ihn dieses als das höchste Ziel seines Ehrgeizes bezeichnen gehört. Er hatte es erreicht. Es war ein froher Tag, denn wir alle fühlten uns geehrt in der Person unseres Generals. Wir bewohnten die schöne Villa eines reichen Cremonesen. Er selbst war im Lager Karl Alberts. Zufällig entdeckten unsere Ordonnanzofficiere einen kleinen Borrath alten Malagas, der wohl für andere Gäste als wir aufgespart worden war. Uns kam er trefflich zu statten, um die Gesundheit unseres Kaisers und des Feldmarschalls damit zu trinken, und da die Freude zum Wohlthun stimmt, so mußte jede Ordonnanz, die kam, Theil daran nehmen und auf des Kaisers und Radeskh's Wohl ein Glas leeren. Das Kriegführen wäre ein gar zu gelehrtes und mühseliges Handswerk, wenn es nicht zuweilen durch solche Episoden gewürzt würde.

Karl Albert war bei seinem Vorrücken durch die Lombardie von den Cremonesen gut empfangen worden. einige Tage dort verweilt und man war bemüht, dem neuen Monarchen, denn dafür hielt man ihn schon, Beweise von Unhänglichkeit zu geben. Jest kehrte er, ein Flüchtling, zurück, er mußte Cremona der Großmuth des Siegers überlassen, ungewiß, ob dieser nicht vielleicht die rebellische Stadt das ganze Gewicht seines Zornes werde fühlen lassen. In einer ritterlichen Aufregung beschloß er, um Cremona zu retten und seine Kranken und Magazine fortzubringen, hier eine Schlacht zu Aber kaum hatte man versucht, vorwärts Cremona eine Art von Aufstellung zu finden, so tönten die Kanonen von der Straße von Piadena her, das Anrücken des öfterreichischen Heeres verkündend. Es war die Brigade Strassoldo, welche bei San Felice stehen blieb, weil man das Eintreffen des zweiten Corps erwarten wollte, das mit seiner Spipe noch etwas zurück war. Unser Erscheinen vereitelte nun jedes Projekt, vor Cremona Wiberstand leisten zu wollen. Halt rettete aber auch die piemontesische Armee vor. einem Die Division des Herzogs von Savoyen großen Mißgeschick. und des Generals Ferrer kantonirten um Sospiro und Giacomo und waren noch ziemlich weit zurück; verfolgte bas erste

Armeecorps seine errungenen Bortheile und rückte bis nach Cremona vor, was der überraschte Feind ihm nicht streitig machen konnte, so wurden diese beiden Divisionen abgeschnitten und waren verloren; von vier Armeecorps auf allen Seiten umringt, hätten sie einer Capitulation nicht entgehen können.

Unterdessen hatte die Muthlosigseit in der piemontesischen Armee den höchsten Gipfel erstiegen; es zeigte sich eine entschiedene Abneigung gegen jeden ferneren Widerstand. Ein zahlreicher Hause von Ausreißern hatte die Brücke von Pizzigshettone forcirt und setzte nun seine Flucht ohne Ausenthalt sort. Die erschreckten Einwohner ergriffen ebenfalls die Flucht. Natürlich war die Nevolutionspartei nicht allein die erste, die floh, sondern sie verbreitete noch die abenteuerlichsten Lügen von unserer Nache und Grausamseit. Es ist wahr, die schuldbewußten Städte zitterten, aber das Landvolf empfing uns mit Treuherzigseit, es zog uns mit grünen Reisern geschmückt entgegen und zeigte nicht die leiseste Besangenheit oder Besorgniß. Vengono i nostri! war der gewöhnliche Ausruf, mit dem ein Nachbar dem andern unsere Ankunst ankündigte.

Unter diesen Umständen gab der König jeden Gedanken an eine Schlacht auf und benutte die Nacht, um hinter die Abda zurückzugehen. Erst um 2 Uhr früh verließ die seindliche Arrieregarde Cremona, und nachdem man theils über die Brücke bei Crotto d'Adda, theils über jene in Pizzighettone gegangen war, trug man erstere ab und nahm eine Stellung, um den Uebergang zu vertheidigen.

Am 31. frühe melbeten die Vorposten, daß der Feind Cremona geräumt und sich gegen die Adda zurückgezogen habe. Mit dem Bischof an der Spiße traf eine Deputation im Hauptsquartier ein, um die Unterwerfung der Stadt dem Feldmarschall

zu überbringen und sie seiner Gnade zu empfehlen. Die Armee setzte sich in Bewegung. Das erste Corps marschirte um die Stadt nach Farsengo. Das Reservecorps, an dessen Spite sich der Feldmarschall befand, solgte dem erstern und lagerte mit der Reservekavallerie und Artillerie bei Luignano. Das Hauptquartier kam nach Sesto.

Der Feldmarschall hatte ausbrücklich verweigert, burch die Stadt zu ziehen.

Das zweite Armeecorps zog durch die Stadt nach Zanengo, das vierte links um die Stadt und auf der nach Pizzighettone führenden Hauptstraße dis Acquanegra. Die Brigade Haradauer vom Reservecorps war als Besatung in Eremona geblieben.

Am 1. August brach die Armee zur weitern Verfolgung des Feindes auf. Da aber der Nebergangspunkt Pizzighettone noch vom Feinde besetzt war, so nahmen das erste, zweite und Reservecorps ihre Richtung gegen Formigara. Hier ging das erste und zweite Corps auf einer Pontonsbrücke über den Fluß. Ersteres rückte die Camairago, letzteres die Cavacurta vor. Das Reservecorps hatte jedoch an diesem Tage mit den Reservedatterien nur San Bassano erreicht; hier lagerte es wegen eingetretener Nacht in der Marschordnung und rückte erst am kommenden Morgen nach Formigara ab. Der Feldmarschall hatte einen großen Theil des Tages dei dem Brückenschlag verweilt, dem Uebergang der Truppen mit zugesehen, die ihn mit Judel begrüßten, und war dann wieder nach Formigara zurückgeritten, wo das Hauptquartier diese Nacht verblieb.

Unterdessen war das vierte Armeecorps bei Crotto d'Adda erschienen. Der Feind hatte sich geschmeichelt, die Linie ber Aldba vertheidigen zu können. Er hatte die wichtigsten Punkterentsprechend besetzt, sonst aber den Ueberrest der Armee bis nach Lodi hin in Kantonirungen zerstreut; die Reservedivision stand in Codogno, wo sich auch der König befand, und in Cassalpusterlengo concentrirt.

Gegen Crotto d'Abba stand der General d'Aix, der sogleich das Erscheinen unserer Colonnen meldete, worauf er den Befehl erhielt, den Uebergang auf das Aeußerste zu vertheidigen. Man versprach ihm seine Geschütze auf 32 zu vermehren, mit der Zusage, sie auf 50 zu bringen, wenn es noth thun sollte. Da aber unsere Batterien die seinigen überhöhten, so gab er ben Versuch, uns den Uebergang streitig zu machen, auf und zog sich gegen Piacenza zurück. In der That bedurfte es unsererseits nur einiger gut angebrachten Granatenwürfe, um das Auffahren der feinblichen Batterien zu hindern. Der Brückenschlag begann und ward bald beendet, worauf das Armeecorps um vier Uhr seinen Uebergang bewerkstelligte und noch bis nach Malev vorrückte. Da der Feind sah, daß wir bereits auf zwei Punkten die Abda überschritten hatten, sprengte er den Pulverthurm von Pizzighettone in die Luft, wodurch mehrere Menschen getöbtet und überhaupt viel Schaden angerichtet wurde; er zerstörte einen Theil der Brücke und zog sich hier eilends zurück.

Bis jett hatten wir keinen Augenblick gezweifelt, daß der Feind nach Verlust seiner Stellungen an der Abda seinen Rückzug gegen Piacenza und Pavia nehmen werde; dorthin deuteten alle seine Dispositionen; und was noch mehr, alle gesunden Grundsätze der Strategie. Allein jetzt meldeten und unsere Vorposten und Kundschafter, daß der größte Theil der seindlichen Streitkräste und der König selbst die Richtung gegen

Lodi eingeschlagen haben. Obgleich wir diesen Entschluß schwer begreifen konnten, so mußten boch alle unsere strategischen Raisonnements vor der Thatsache schweigen. Es lag nun am Tage, daß die Romantik dem Könige abermals einen losen Streich gespielt habe. Als Sohn hielt er sich verpflichtet, die Mutter der italienischen Revolution, und das war Mailand, zu vertheibigen. Wahrscheinlich rechnete er auch auf große Hülfsmittel, die er dort finden würde. Die 40,000 ober gar 60,000 Nationalgarden, mit denen man einst geprahlt, sollten ihm die Verluste ersetzen, die er auf seinem Rückzug erlitten hatte. Welch ein Heiligenschein wurde sich um sein Haupt verbreitet haben, wenn es ihm glückte, die Barbaren von den geheiligten Mauern Mailands zurückzutreiben! Ein anderer Gregor, vor beffen Wink Attila und seine Schaaren zurückbebten, hätte ihm einst die Ehre der Kanonistrung nicht ent= gehen können. Wie viel Schmerz, wie viele Enttäuschungen würde er sich aber erspart haben, wenn er statt diesen roman= tischen Träumereien dem nüchternen Rath seiner erfahrenen Generale Gehör gegeben hätte!

Hienach nahm nun unsere Armee folgende Richtung: das erste Armeecorps marschirte von Camairago auf der über Castiglione sührenden Straße, während das zweite Corps auf der Hauptstraße über Casalpusterlengo seine Richtung gegen Lodi nahm. Das Reservecorps solgte dem ersten. Das vierte Corps brach die Brücke dei Crotto d'Adda ab und zog über Copdogno nach Casalpusterlengo. Bon Codogno aus entsandte es die Brigade Benedet gegen Piacenza, von Casalpusterlengo die Brigade Drassowich nach Orio, in der Richtung gegen Pavia. Iwei Divisionen Kavallerie erhielten Besehl, zwischen den Straßen von Pavia, Lodi und Abbiategrasso das Land zu durchstreisen.

Es fam zwischen den beiberseitigen Avant= und Arrieres garden zu Gefechten von wenig Bedeutung. Der Feind zog sich auf allen Seiten gegen Lodi zurück.

Das erste Corps lagerte bei Pompola, das zweite bei Muzza Piacentina, das Reservecorps und die Artilleriereserve hinter dem ersten. Das Hauptquartier kam nach Turano.

Während dieses Marsches ward dem Feldmarschall von der Avantgarde gemeldet, daß der englische Gesandte am Turiner Hose, Abercromby, ihn zu sprechen wünsche; da er aber nicht leicht durch die gedrängten Colonnen der Armee kommen konnte, so sandte ihm der Feldmarschall den General der Kavallerie Graf Wallmoden entgegen, um ihn zu dem Feldmarschall zu geleiten, der eine Rast in Camairago machte.

In jener Zeit war ein englischer Agent im Hauptquartier der italienischen Armee gerade keine persona grata, wir zweiseln daher, daß Abercromby auf freundliche Gesichter stieß, als er in die Massaria, wo wir vom Pferde gestiegen waren, einfuhr.

Der Feldmarschall empfing ihn mit Freundlichkeit und mit der Höflichkeit, die dem Gesandten einer Desterreich einst. so nahe verdündeten Macht gebührte. "Auf die Diplomaten verstehe ich mich nicht, mit denen mag ich nichts zu thun haben," pflegte er oft zu sagen. Er beaustragte daher unsern Felddiplomaten, General Fürst Felix Schwarzenberg, mit der Leitung der betreffenden Unterhandlung. Dieser, obgleich kein Engländer, war ganz der Mann, Abercromby trocken zu erstlären, daß er in Mailand, wenn sein Piemontese mehr auf dem Boden der Lombardie weilte, wieder ansragen möchte. So wenigstens stellen wir uns den Gang der Unterhandlung vor, denn Zeuge derselben sind wir nicht gewesen.

Es war Sitte, daß jeder, der in das Hauptquartier kam, auch dort verpflegt wurde. So wechselte die Zahl der Gäste von 80 auf 100, auch 120; eigentlich wußte man nie, wie viele da essen würden. Der Tisch des Feldmarschalls war sehr einsach und unterschied sich wenig von der Menage des Soldaten. Eine Reissuppe und Rindsleisch war das gewöhnzliche, kam aber eine Schüssel Knödel, wie wir Desterreicher sagen (der Ueberrest des deutschen Bundes sagt Klöße), oder ein Kalbsbraten dazu, so galt das für ein köstliches Diner. Der Feldmarschall glaubte auch unsern Engländer einladen zu müssen, der gute Miene zum bösen Spiel machte und annahm.

Wir Italiener sind gewohnt, den Reis hart und das Rindsleisch weich zu essen. Dießmal hatte sich Meister Jean (unter diesem Ramen war der Küchendirektor des Feldmarsschalls der ganzen Armee bekannt) geirrt. Das Fleisch war hart geblieden und der Reis weich ausgefallen. Auf unsern Appetit hatte das gar keinen nachtheiligen Einfluß, wir halfen mit hinreichendem Wein nach. Aber der arme Sir Ralf! heute noch, wo wir weniger wie damals zum Lachen aufgelegt sind, können wir nicht ohne eine keine Erschütterung des Zwerchselles an das schmerzliche Gesicht denken, das unser englischer Freund dei diesem Diner machte; wir sind überzeugt, er wird sich desselben noch oft erinnert haben. Für uns war es eine kleine Genugthuung für den Versuch, unsern siegenden Wasse an den Ufern der Adda Halt gebieten zu wollen, die wir bereits auf allen Vunkten überschritten hatten.

In der Nacht vom 2. auf den 3. räumte der Feind Lodi, welches sogleich von den Vortruppen des zweiten Armeecorps besetzt ward. Das erste Armeecorps nahm Stellung bei Ta-vazzano auf der Hauptstraße gegen Melegnano, das zweite

bei Lodi vecchio, beide Corps schoben ihre Borposten bis an den Lambro. Das Reservecorps rückte in die Stadt selbst ein, wo auch der Feldmarschall sein Hauptquartier aufschlug. Die hier über die Adda führende Brücke hatte der Feind größtentheils zerstört.

Das vierte Corps ließ die Brigade Benedek bis nach San Rocco gegenüber von Piacenza vorrücken. Mit dem Ueberrest seiner Truppen rückte es nach Pavia, ließ seine Vorposten bis an den Gravellone vorgehen, den es mit einem Theil seiner Truppen besetzte, mit dem Rest lagerte es hinter Pavia.

In Lobi erhielt der Feldmarschall die Bestätigung, daß der König wirklich seinen Weg nach Mailand genommen habe. Eine Menge von Flüchtlingen und Gepäcke, selbst die Artilleriereserve war schon gegen Piacenza und Pavia dem Ticino zugezogen. Man konnte mit ziemlicher Zuversicht barauf rechnen, daß der König nur den bessern und kleinern Theil seiner Truppen noch bei sich habe. Die Desorganisation der Armee war zu deutlich. Eine Mailander Deputation hatte ihm bie Versicherung gegeben, daß Mailand mit Lebensmitteln und Munition versehen sey, daß man Werke zur Vertheidigung dort angelegt habe, die der König noch vermehren wollte, und so täuschte er sich mit der Hoffnung, den Sieg neuerdings wieder an seine Fahnen fesseln zu können. Seine Generale verstummten vor dieser romantischen Aufwallung, und so zog man gegen Mailand, eine Bewegung, die dem Könige und seinem Heere den Untergang bringen konnte.

Die Aufstellung des piemontesischen Heeres lehnte sich mit dem rechten Flügel an den Kanal von Pavia, die Mitte war durch die gerade Straße von Lodi nach Mailand durch1

schnitten, der linke Flügel behnte sich bis Porta Orientale aus. Wer die zerriffene, von breiten und tiefen Waffergräben durchschnittene, mit bewässerten Wiesen und tausend und abertausend Bäumen bedeckte Gegend von Mailand kennt, der muß gestehen, daß hier noch einmal das Loos ber Waffen versuchen zu wollen, ein seltsamer Gebanke war. Von einer Verbindung in dieser Aufstellung konnte gar keine Rede seyn. Eben so schwierig ist die Placirung der Geschüpe. Die Rolle des Bertheidigers ist eine äußerst unglückliche, auch jene des Angreifers nicht viel besser, doch hat er den Vortheil der Bewegung für sich, und ba man in biesem Wald von Kultur höchstens auf hundert Schritte weit sehen kann, so kann er seine Angriffe verbergen, und der Vertheidiger sieht sich oft von allen Seiten angegriffen. Seine Feinde scheinen aus bem Boden hervorzuwachsen, wie wir dafür im bevorstehenden Rampfe Beispiele finden werden. Die piemontesischen Truppen hatten auf allen Punkten Barrikaben angelegt, Abgrabungen gemacht, kurz sich so gut zu beden gesucht, wie es in der kurzen Zeit möglich war. Die Mailander Ingenieure versprachen, die Riederungen unter Wasser zu setzen und Arbeiter zur Bervollständigung der Besestigungen zu senden, doch eines wie das andere unterblieb.

Strapazen, Ermüdung, Muthlosigseit, Mangel an vielen unentbehrlichen Bedürsnissen hatten die Arast der piemontessischen Armee gebrochen, und der Mailander sah mit Schrecken, daß er von einem solchen Heer keinen großen Schup gegen die siegende Armee des Feldmarschalls erwarten könne. Die Biemontesen, die sich des gastsreundlichen und enthusiastischen Empsanges erinnerten, den sie bei ihrem ersten Erscheinen in Mailand gesunden, die eingedenk waren der Opser, welche sie

sie der sogenannten italienischen Freiheit gebracht, rechneten wenigstens auf ein freundliches Entgegenkommen, sie erwarteten doch einen Tag Ruhe, Speise und Trank, dessen sie sonothwendig bedurften, zu sinden. Allein alles, was sliehen konnte, war bereits gestohen. Die Straßen waren verödet, ste begegneten sinstern Blicken, das Wort tradimento trat ihnen wie ein Gespenst in Gestalt des Wahnsinns entgegen. Sie sanden keine Lebensmittel, einen unfreundlichen Empfang, und statt des Brodes bot man ihnen Geld, als ob der Hungernde Geld verschlucken könnte.

Wir können dem piemontesischen Heere unsere Anerkensnung nicht versagen, daß es sich unter diesen Umständen am 4. noch tapser schlug für eine Stadt, die, während sie selbst nichts that, als nuslose Barrikaden bauen, den piemontesischen Sotdaten der Verrätherei anklagte an einer Sache, die wohl dem Ehrgeiz seines Königs und einer Anzahl Mitverschwörer, aber nie dem piemontesischen Volke etwas fruchten konnte.

Der König nahm seine Wohnung in dem Gasthof San Giorgio vor der Porta Romana.

Am 4. früh brach die österreichische Armee nach **Rat**land auf, das erste Corps auf der Poststraße über **Rele**gnano, das zweite über Salerno, wo es den Lambro passirte
und über Chiaravalle gegen Vigentino zog. Das Hauptquartier kam nach San Donato, hinter welchem auch das Reservecorps lagerte.

Die Stadt Mailand ist bei ihrer ebenen Lage durch bie Kultur so versteckt, daß man ihrer eigentlich erst gewahr wird, wenn man das Thor erreicht; nur die Spiße des Domes mit der durch die Sonne beleuchteten Madonna erhebt sich

Bei dem Anblick derfelben zog sich die über die Kultur. Stirne des Feldmarschalls und aller, die ihn umgaben, in ernste Falten. Die Erinnerung an den Verrath der Märztage trat lebhaft vor unser Gedächtniß. Die Stadt Mailand war in unsere Hand gegeben, sie, die sich in eitlem Wahne vermaß, den Thron der Habsburger erschüttern zu können, ste, die Frauen und Kinder aus der Heimath vertrieb, weil ste deutsche Namen trugen, die das, selbst dem Barbaren heilige Privateigenthum antastete, ohne zu bedenken, daß wir Tausende von Italienern mit Millionen von Eigenthum als Unterpfänder in Händen hatten, sie; die den Mann und sein Heer auf das niedrigste geschmäht, ber nun mit 60,000 Mann und 200 Feuerschlünden vor ihren Mauern stand, ausgerüstet mit allen Mitteln, das stolze Mailand seinen mächtigen Urm fühlen zu lassen. Wie in den Märztagen heulte der Sturm auch heute wieder durch hundert Glocken, doch umfonst, es war nur ein machtloses Nothgeschrei, niemand zog ihr mehr zu Hülfe, im Gegentheil Tausende von Flüchtlingen bebeckten die Straßen, die gegen die Schweiz und Piemont führen, ihrer Heimath den Rücken kehrend. Wohl riß man noch die Straßen auf und baute Barrifaden wie damals, aber es rührte sich kein Arm-mehr, sie zu vertheidigen, denn es fehlte das Heer, das der ganzen Mailander Empörung Leben geliehen hatte. Dieses Heer eilte besiegt dem Ticino zu, mit seinem gebeugten König in der Mitte, der Mailands Unbank noch bitterer erfahren sollte, als selbst Rabepky. wart ihr damals, ihr Casati's, Borromeo's, und wie sie alle heißen, die ihr leichtgläubiges Vaterland ins Verderben stürz= ten, wo wart ihr, als ihr euern selbstgewählten König Karl Albert dem Hohne und den Kugeln des Mailander Pöbels

preisgabt? wo wart ihr, als der Kampf vor euern Thoren' tobte, und das tapsere piemontesische Heer sein Blut für eure Rettung vergoß? Auf der Flucht, um neue Aufruhrplane zu schmieden, und endlich den unglücklichen König, den ihr ins Verderben gelockt, auch um Thron und Leben zu bringen.

In ernster Betrachtung hatte der Feldmarschall sein Pferd angehalten, den Blick gegen Mailand gerichtet, da tonte in der Richtung der Porta Romana Kanonendonner uns entgegen, verkündend, daß der Kampf um den Besitz Mailands begonnen habe. Noch war bas Loos ber rebellischen Stadt nicht entschieden, es konnte sich noch furchtbar wenden, und waren gleich in dem milben Herzen des Feldmarschalls Haß und Rache längst erloschen, so lag es doch nicht ganz in seiner Macht, Mailands Geschick zu lenken. Was wäre erfolgt, wenn der König wirklich Theilnahme bei den Mailandern fand und die Vertheidigung aufs äußerste trieb? Wir waren gerüftet mit allen Mitteln der Zerstörung, mit Bomben, Borbereitungen zu glühenden Kugeln, Brandraketen, und konnten die Stadt Mailand damit überschütten. Hätte Mailand wohl 60,000 erbitterten Kriegern Widerstand leisten können, die sich in seine Straßen ergossen, die ohnehin nicht freundlich gegen Mailand gestimmt, durch den Widerstand zur Wuth entstammt worden wären? Möge Mailand diesem Bilbe den ruhigen Einzug, das verföhnende Benehmen des Feldmarschalls und seines Heeres entgegenhalten, und dann sich bie Frage stellen, ob seine Kreuzfahrer, seine provisorische Regierung, wenn sie Sieger blieben, wohl so milde und menschlich verfahren wären, wie der Feldmarschall verfuhr.

Der Kampf entspann sich zuerst bei der Brigade Strafsoldo. Als deren Spize sich Ca Verde näherte, bemerkte sie,

daß der Feind eine durch grünes Laubwerk maskirte Batterie von einigen Kanonen aufgefahren hatte. Das zehnte Jägerbataillon entwickelte sich sogleich links und rechts der Straße; überall stieß man auf vom Feind gut besetzte Abschnitte. Balb war der Kampf zwischen den Geschüßen und dem kleinen Gewehr allgemein und heftig. Man sandte nun eine Patrouille links gegen Nosedo, um die Verbindung mit dem zweiten Corps aufzusuchen, allein statt des zweiten Corps stieß man auf den Feind, der den Ort mit mehreren Bataillons besetzt hatte und nun sogleich gegen den linken Flügel der Brigade Strassoldo vorrückte. Der General mußte diesen Flügel zurückziehen und verstärfte ihn durch ein Bataillon Warasbiner, und später noch durch ein Bataillon Hohenlohe, das gerade zu rechter Zeit eintraf, um das Gefecht wieder herzustellen, denn sowohl die Jäger wie die Warasdiner hatten der Ueber-, macht zu weichen begonnen.

Der Corpscommandant ließ nun das Regiment Oguliner von der Brigade Wohlgemuth und Division Schwarzenberg gegen Rosedo vorrücken, allein dieses stieß bereits auf die Spise des zweiten Corps, und sobald der Kanonendonner in der linken Flanke den Beginn des Kampses beim zweiten Armeecorps verkündete, rückte der linke Flügel der Brigade Strassoldo nun auch wieder in Verbindung mit dem zweiten Corps vor und warf den Feind nach zweimaligem Sturm aus seinen Stellungen. Im Centrum hatte zwar der Geschüpstampf fortgedauert, allein ohne Vortheile für uns, da unsere Sechspfünder den seindlichen Sechzehnpfündern nicht gewachsen waren. Man zog die Sechspfünder zurück und ließ sie durch Iwölfpfünder ersesen. Während der Kamps in der Mitte und auf dem linken Flügel immer mehr an Lebhaftigkeit gewann,

rückte die Brigade Clam über Triulzo gegen Morsenchio auf die von Linate nach Mailand führende Straße. Der Feind hatte Morsenchio geräumt, sich dagegen aber bei Castegnedo nach allen Seiten mit Barrikaben gebeckt. Der General beschloß nun, Castegnedo anzugreifen, und rückte, nachdem er seine Dispositionen getroffen, auf allen Punkten vor. Unsere Truppen wurden mit einem lebhaften Feuer empfangen; man ließ einige Geschüße einer Kavalleriebatterie vorfahren, welche die hintex den gedrängten Baumreihen kämpfenden Feinde, die sowohl die bei Ca Verde fechtende Hauptcolonne, wie die gegen Nosedo vorrückende Brigade sehr belästigten, bergestalt mit Schrapnels bewarfen, daß sie ihre Stellung zu verlassen genöthigt wurden. Jest griff Oberst Reischach mit seinem Regiment die Barrifade in Front an und nahm sie mit Sturm, während gleichzeitig Major Rump mit einem Bataillon Gradiskaner Castegnedo eroberte.

Elam wollte nun einen Versuch machen, dem bei Ca Verde noch immer Widerstand leistenden Feind in die linke Flanke zu fallen; allein die undurchdringliche Kultur hinderte dieses, nur einzelnen Leuten gelang es durchzudringen. Inzwischen ward Clam durch den verstärkten Feind selbst mit solcher Lebhaftigkeit angefallen, daß er Mühe hatte sich zu behaupten und um Verstärtung bitten mußte, welche er auch von der Brigade Suplikat erhielt.

In der Mitte nahm der Kampf nun eine günstige Wendung. Die beiden Zwölfpfünder hatten so bedeutend gelitten und so viele von ihrer Bedienungsmannschaft verloren, daß der Batteriecommandant sie durch andere Geschüße erseßen lassen mußte. Run verdoppelten wir unser Feuer, unsere Geschüße fuhren vor und spielten mit solcher Wirtung, daß bald

6 Mann, 2 Officiere, 4 Pferbe von Seiten des Feindes tobt auf der Straße lagen. Während die Aufmerksamkeit des Feindes auf diesen Kampf gerichtet war, griffen 4 Compagnien des 10. Jägerbataillons nebst 2 Compagnien Hohenlohe bas sehr stark vom Feinde besetzte Gambaloita an; ein Theil dieser Truppe stieg in die Wassergräben, und im Wasser oft bis an die Brust watend, gelang es ihnen, sich der bei Gambaloita stehenden Sechzehnpfünderbatterie in den Rücken zu schleichen, und plöplich wie aus dem Boden hervorwachsend, stürzten sie sich auf die feindliche Batterie und eroberten dieselbe, während gleichzeitig Gambaloita, von mehreren Seiten angegriffen, genommen ward. Bei bieser ausgezeichneten That sielen 7 Sechzehnpfünder nebst ihren Munitionskarren und Bespannungen, 1 Stabs =, 2 Oberofficiere und 60 Mann in unsere Gefangenschaft. Der König selbst soll sich ganz in der Rähe befunden haben; wenigstens äußerten die Gefangenen Besorgnisse um das Schicksal des Königs und schienen sehr erfreut, als man ihnen versicherte, daß er nicht gefangen sep. Gewiß ist es, daß der König sich an diesem Tage der größten Gefahr aussetzte und mehrere Menschen und Pferbe in seinem Gefolge getödtet wurden. Die gegen Musocco vorbringenden Oguliner nahmen ebenfalls eine Kanone. Die 3 Compagnien des 10. Jägerbataillons, welche rechts von der Straße die Verbindung mit der Brigade Clam unterhielten, drangen vor und erstürmten, von 4 Compagnien Hohenlohe unterstützt, Ca Verbe, und nahmen noch 2 Kanonen nebst 50 Gefangenen, so daß der Feind auf diesem Punkte 10 Kanonen verlor.

Durch die Siege der Brigade Strassoldo im Centrum war nun auch Clam in seiner linken Flanke gesichert; er drang unaushaltsam vor, nahm alle Casinen, die der Feind noch vertheibigte, und trieb ihn bis unter die Mauern von Mailand. Die Truppen auf biesem Punkte hatten sich gänzlich verseuert; sie mußten, wenn sie den Kampf fortseßen sollten, frische Munition erwarten. Da sie zudem den ganzen Tag marschirt, gesochten und noch nichts gegessen hatten, wurden sie durch die Brigade Maurer von der Neserve abgetöst.

Wir sahen, daß auch das zweite Corps in's Gefecht gefommen war, während der Kampf auf der von Melegnano nach Mailand führenden Straße sich mit Heftigkeit entwickelt hatte.

Die die Borhut bildende Brigade Edmund Schwarzenberg erhielt Befehl, gegen Nosedo und Bajano vorzurücken und diese beiden Orte zu nehmen. Sie entsandte nun das Regiment Kaiser in ihre linke Flanke, und da der Angriss bereits bei Nosedo begonnen hatte, ließ der General auch Casa Carpana angreisen. Der Feind ward nach Nosedo zurückgeworsen, welches Oberst Graf Pergen mit Sturm nahm und bis Bettoslino vorrückte.

Der Feind hatte Bajano geräumt, welches sogleich vom Regiment Kaiser und einer Jägercompagnie besett ward. Da Schwarzenberg diesen Punkt sehr geeignet fand, die Stellung bes Feindes in der linken Flanke anzugreisen, wodurch ein Angriff in der Front auf der Straße von Pavia her vermieden wurde, so rückte die Brigade nun auf allen Punkten vor. Hauptmann Bogel von Kaiser, der den Auftrag hatte, Bigentino zu nehmen, griff den Kirchhof und Carina bella Balle mit Sturm an, nahm beide Punkte und der Feind sich in Unordnung gegen Bigentino. Hier versuchte er Widerstand zu leisten, aber Wogel ließ ihm keine Zeit, griff ihn abermals mit stürmender Hand an und eroberte den Ort, ward dabei

aber schwer verwundet. Der Rest der Brigade rückte nun vor; unsere Geschütze brachten die noch vor Porta Vigentina ausgesahrenen seindlichen Geschütze zum Schweigen, und der Feind zog sich auf allen Punkten in die Stadt zurück. Die eingetretene Nacht und ein heftiger Regen machten dem Gesecht ein Ende.

Unsere Vortruppen standen nahe an den Thoren Maislands und umgaben die Stadt in einem weiten Halbkreise.

Die Nacht, die diesem blutigen Tage folgte, war außer= ordentlich finster, desto grausiger nahmen sich zahlreiche Feuers= brünfte aus, die den Horizont in weiter Ausdehnung erleuch= Was konnte das seyn? von uns waren sie nicht teten. ausgegangen, wir hatten noch keine Projektile gegen Mailand geschleubert. Einen Augenblick vermutheten wir, daß der Pöbel Mailand in Brand gesteckt habe, bis wir erfuhren, daß die Piemontesen, um ihren Rückzug zu becken und die Vertheibigung von den Wällen herab zu erleichtern, zahlreiche Gebäube, die dem Walle nahe lagen, in Brand gesteckt hatten. Das war eine höchst nuplose Verwüstung, die mehrere Millio= nen Schaben verursachte. Der König mußte die Unmöglichkeit, Mailand zu halten; schon lang erkannt haben; benn kaum war er in der Stadt, so unterhandelte er schon wegen ihrer Uebergabe, warum also auch noch diese nutlose Verwüstung? Die Zustimmung der Mailander Municipalität, womit man sie entschuldigte, rechtsertigt sie nicht; diese Herren wußten wohl damals nicht, was sie thaten, und hatten auch nicht das Recht dazu.

Der König war einer der letten, der sich in die Stadt zurückzog. Er umritt die Wälle, wo er seine entmuthigten, todtmüden, vom Regen durchnäßten und hungrigen Truppen wohl mit blutendem Herzen besichtigte. Seine Treulosigkeit hatte ihn um den Anspruch auf Mitleid gebracht, und densnoch war er in dem Augenblick ein mitleidswerther Mann. Er hatte seine Brust muthig den Kugeln bloßgegeben, unersschrocken dem Tod in's Auge geblickt, aber der Tod verwarf dieses Opfer, es war ihm ein schwereres Gericht vorbehalten.

Der König beging den Fehler, sich von seinen Truppen zu trennen, und statt in einem dem Wall nahe gelegenen Hause nahm er seine Wohnung im Hause des Grafen Creppi mitten in der Stadt; er entfernte seine Escorte und ließ sich bloß von Mailänder Nationalgarden bewachen. übelverstandene Großmuth fam ihm theuer zu stehen, und hätte ihm beinahe das Leben gekostet. Kaum war er vom Pferde gestiegen, so berief er einen Kriegsrath, dem auch Deputationen der Stadt Mailand und das Vertheidigungs: comité beiwohnten. Die Lage der Dinge ward nun von allen Seiten berathen, und es fand sich, daß sie gänzlich unhaltbar sen. Die Stadt hatte nur noch auf zwei Tage Lebensmittel, es fehlte durchaus an Kriegsmunition; kurz die Meinung aller Mitglieder siel einstimmig dahin aus, daß man mit dem Feinde eine Capitulation eingehen muffe. Die beiben Generale Lazzari und Rossi wurden also beauftragt, sich in das Hauptquartier des Feldmarschalls zu begeben und eine Convention mit ihm abzuschließen.

Dem zusolge kam ein Vertrag zu Stande, nach welchem die piemontesische Armee Mailand und die Lombardei in zwei Tagen räumen sollte. Denen, die sich compromittirt glaubten, waren 12 Stunden Frist gestattet, um die Stadt zu verlassen. Um 4 Uhr Nachmittags sollte die Ratisisation ausgewechselt, den 6. um 6 Uhr die Porta Romana unseren Truppen übers

geben werden, und um 12 Uhr der Feldmarschall seinen Einszug mit seinen Truppen halten.

Wailand ohne Leidenschaft zu beurtheilen im Stande war, der mußte gestehen, daß vortheilhaftere und gemäßigtere Bedingungen weder erwartet noch gegeben werden konnten; denn noch einmal wiederholen wir: Mailand entging dadurch einem Bombardement und wahrscheinlich einer Plünderung. Wir unserer Seits zweiselten auch gar nicht, daß man diese Bestingungen mit Dank annehmen würde.

Allein kaum war das Gerücht vom bevorstehenden Abzug der Piemontesen in der Stadt bekannt geworden, so öffneten sich die Häuser; die die dahin Verborgenen strömten auf die vor einer halben Stunde noch todten und öden Straßen, jeder Piemontese, der sich blicken ließ, ward insultirt und das Wort tradimento durchzog im Wahnsinn abermals die Straßen.

Man ließ nun die Bedingungen der Capitulation bekannt machen, und ein großer Theil der Einwohner beruhigte sich, die Exaltirten aber, durch die republikanische Partei aufgehett, wälzten sich gegen das Palais des Königs; hier stieß man auf die königlichen Equipagen, die eben abkahren wollten; der Pöbel kürzte die Wagen um, plünderte sie und errichtete damit Barrikaden um das Haus Creppi.

Der König wird mit Deputationen bestürmt, und während dieses vorgeht, sliegt ein Theil des Geniegebäudes, wo man Patronen versertigte, in die Luft, wobei mehrere Menschen getödtet wurden. Dieses Ereigniß, das nicht den leisesten Zusammenhang mit den Vorfällen im Palais Ereppi hat, ersneuert den Tumult, und abermals tönt es aus tausend Kehlens, Tradimento! Tradimento!"

Der König zeigt sich dem Volke, und zum Kampfe aufgefordert, antwortet er: "Ihr wollt, daß ich bleiben soll,
wohlan, ich werde bleiben, aber nur unter der Bedingung,
daß ihr euch schlagen werdet." "Hunderttausend italienische Hände werden sich für die italienische Freiheit erheben!" war
die Antwort. "Keine Phrasen," entgegnete der Monarch,
"sondern schlagt euch!"

So erzählt man das Zwiegespräch zwischen dem König und den Volkslenkern.

Unterdessen umlagerte der Pöbel das Haus, ließ keinen Officier aus demselben, der die Nachricht von der Gefahr des Königs und seinem Entschluß, den Kampf wieder aufzunehmen, hätte an die Truppen überbringen können.

In der Stadt aber hatte sich die Rachricht schnell verbreitet, daß der König die Capitulation nicht bestätigen wolle. Die Mehrzahl der Einwohner, die Folgen dieses Schrittes fürchtend, beschlossen eine Deputation an den Feldmarschall zu senden; an ihrer Spize befand sich der Podesta von Mailand, Paolo Bassi, und der Erzbischof. Der König hieß ihren Schritt gut.

Der Feldmarschall, obgleich nur in vagen Gerüchten von dem unterrichtet, was in Mailand vorging, gab, da die zur Ratisitation des Vertrages sestgesetzte Stunde verstrichen war, Besehl, die Voranstalten zu einem Bombardement zu tressen. Schon waren die Officiere der Artillerie und des Geniecorps abgegangen, um die Stellungen der Batterien auszusuchen, als man von den Vorposten die Ankunft der erwähnten Desputation meldete.

Inzwischen hatte die Verwirrung in Mailand den höchsten Grad erstiegen. Die Truppen, von der Gefahr des Königs

unterrichtet, hatten ihre Kanonen gegen die Stadt gerichtet, und so stand Mailand in Gefahr, von Freund und Feind beschossen zu werden. General Bava hatte gleich anfangs Mittel gefunden, zu entfliehen, und Befehl gegeben, daß die Prinzen ihre Truppen nicht verlassen sollten, allein Herzog von Genua, der Lieblingssohn seines Baters, wie man behauptet, konnte seine Besorgnisse um seinen Bater nicht besiegen, und es gelang ihm, das Palais zu erreichen. redete das Volk von dem Balkon des Hauses an, erbot sich, als Geißel für seinen Vater zurückzubleiben; doch das Geschrei, das ihn jeden Augenblick unterbrach, übertäubte seine Stimme und bewog ihn, sich zurückzuziehen. Schüsse folgten ihm, 'ste durchlöcherten den Plasond des Zimmers, in welchem der König das Ende dieser Scene scheinbar mit Ruhe erwartete. Endlich gelang es dem schon einmal rühmlich erwähnten Al= fonso la Marmora und Tonelli, eine vergessene Leiter aufzufinden, mit deren Hulfe sie aus dem Palast entkamen. Mit einer Garde= und Berfagliericompagnie kehrten sie im Sturm= schritt zurück. Bei dem Anblick dieser Truppen entstoh der Pöbel, der König war befreit. Es war die höchste Zeit, denn schon hatte man ein Faß Pulver herbeigeschleppt, um das Thor des Palastes zu sprengen.

Der König begab sich sogleich zu Fuß zu seinen Truppen und gab den Besehl zum Abmarsch. Während die Unsrigen ihre tapsern Gegner militärisch begrüßten, schossen die Einwohner Mailands, um deren willen der König die heiligsten Berträge gebrochen, auf die Abziehenden, und noch einmal hestete sich das Geschrei: Verräther! an die Ferse des Königs, wie der Fluch der Eumeniden an die Flucht des Verbrechers.

Das war das Ende des Zuges, den er zur Eroberung

Italiens unternommen. Ueberall siegte damals unser gutes Recht, nur nicht in der Heimath.

Kaum hatte die piemontesische Armee den Ticino passirt, so trat eine große Desertion in den Reihen des Heeres ein. Der Soldat war überdrüssig eines Krieges, wo er nichts als Undank, schwarzen Undank eingeerntet hatte. Tausende von Kranken füllten die Spitäler. Wenn es hoch kam, so hatte der König noch 20,000, aber gänzlich entmuthigte Soldaten beisammen. Wir fragen nun, wer konnte unser siegreiches Heer hindern, klingenden Spieles vor Turin zu rücken und setzt schon den Frieden zu diktiren? In der ganzen Geschichte gibt es kein Beispiel solcher Mäßigung, wie der Feldmarschall im Glücke bewies. Waren wir damals auch nicht so genau von dem Zustand des seindlichen Heeres unterrichtet, so wußten wir doch genug davon, um unseres Sieges sicher zu seyn.

Der Feldmarschall bewilligte dem Podesta dieselbe Kapitulation, die er mit dem Könige abgeschlossen hatte. Man begann die Barrikaden in den Straßen wegzuräumen, und wir bereiteten uns vor, am 6. Mittags unsern Einzug in Mailand zu halten. Allein schon um 6 Uhr traf die dringende Bitte des Podesta ein, unser Einrücken zu beschleunigen, denn der Pödel bedrohte die Häuser der Wohlhabenden mit Plünderung. Sogleich wurden mehrere Thore von unsern Truppen besetzt und um 10 Uhr zog der Feldmarschall, umzgeben von mehreren Mitgliedern des kaiserlichen Hauses und einem zahlreichen Generalstade, an der Spize des zweiten Armeecorps ein. Nicht Rache, nicht Jorn sprühten aus seinem Auge, mit gewohnter Milde grüßte er das ihm häusig zusäuchzende Volk.

Der reichere Theil der Einwohner war geflohen, theils

weil er als Urheber und Förberer ber Revolution die Strase fürchtete, theils weil man ihm das gräßlichste Bild von der Rache entworsen hatte, die wir gegen Mailand im Schilde sührten. Obgleich nun die Straßen bei unserem Einzuge nichts weniger als verödet waren, so war es doch nicht die anständig und gut gekleidete Bevölkerung, die man sonst auf den Straßen Mailands zu sehen gewohnt war. Es war unverkenndar, daß hier der Tumult des Krieges Menschen zussammengeführt hatte, die der früheren Bevölkerung Mailands nicht angehörten. Vor der Revolution hatte das, was wir heute unter Communismus verstehen, noch keine Wurzeln in Italien geschlagen, aber bei unserem Einzuge in Mailand zeigten sich deutliche Spuren dieser Pest, die unter Mazzini's Leitung eingeschleppt worden war.

Das sonst schöne und freundliche Mailand hatte ein Die Straßen finsteres, verwüstetes Ansehen angenommen. waren durchwühlt von dem Barrifadenbau, die schönen Spaziergänge des Walles zu Grunde gerichtet. Da man einen Angriff der Stadt von der Seite des Exercirplages, wo die Stadt eine einfache, dunne Mauer hat, erwartete, hatte man quer durch diesen Plat eine Verschanzung mit Fleschen gebaut und einen Theil der schönen Bäume niedergehauen, um sie zu Schleppverhauen zu verwenden. Wir haben das Werk der Verwüstung vollendet, als wir im Jahr 1849 abermals zur Ergreifung der Waffen genöthigt wurden und die feindliche Stimmung Mailands uns zwang Maßregeln ber Sicherheit für unsern Rücken zu ergreifen. Die Haltung der Bevölkerung bei unserem Einzug war übrigens vollkommen freundlich. Man sah wohl manch finstere Physiognomie, auf der Haß und Rache deutlich geschrieben stant, aber doch bei weitem mehr

uns wohlbekannte Gesichter, die mit stummen Freudenthränen in den Augen uns für die Befreiung aus ihrer bisherigen Lage dankten.

Das zweite Corps lagerte auf dem Waffenplatz rings um das Kastell, das erste auf den östlichen, das vierte ebenssalls eingetroffene Corps auf den westlichen Wällen der Stadt, die Reserve stand noch bei San Donato. Der Feldmarschall nahm sein Hauptquartier in der Villa Reale, einem kleinen kaiserlichen Palast.

Die Belagerungsarbeiten vor Peschiera hatte Hannau mit gewohnter Energie betrieben, Tag und Nacht ward an ben Batterien gearbeitet. Die Geschütze wurden eingeführt, und nachbem Haynau ben Commandanten wie begreiflich gebens zur Uebergabe hatte auffordern lassen, eröffnete er aus 52 Geschützen ein so lebhaftes Feuer gegen die Festung, daß bald viele der Werke so beschädigt wurden, daß sie nicht Dieses Feuer dauerte mit kurzen mehr antworten konnten. Pausen 24 Stunden fort. Eine Bombe und gleichzeitig eine Rakete traken eine mit vielen abjustirten Bomben gefüllte Kasematte, sie flog auf, richtete in dem innern Raume der Festung ungeheuren Schaben an und eröffnete eine Bresche in dem Hauptwall. Die Festung war in dieser kurzen Zeit durch die große Energie des Angriffs auf's Aeußerste gebracht. 3000 Mann starke Besatung fand keine sichere Unterkunft in den bombenfreien Gebäuden, und konnte dem Hagel von Projektilen nicht mehr widerstehen, denn wir hatten in dieser furzen Zeit schon 1648 Geschoße, darunter 946 Hohlförper, fast alle mit sicherem Erfolg auf die Festung geschleubert. Nur noch wenige Tage hätten, selbst nach der Versicherung der Belagerten, hingereicht, die Festung zur Uebergabe zu

zwingen. Da traf am 10. Abends der Courier ein, der die abgeschlossene Waffenstillstandsconvention überbrachte, in Folge deren Peschiera wieder an uns übergeben werden mußte.

Als wir Mailand erreichten, steckten die Berge, besonders tes Brescianischen, noch voll von den Horden der verschiebenen Freischaarenführer, die durch unsere Vorrückung und Einnahme Mailands, den direkten Rückug verloren hatten. Einige nahmen den abgeschlossenen Wassenstillstand an und gingen von österreichischen Officieren geführt über den Ticino, andere warsen sich in die Schweiz, wo sie Sympathien und Unterstühung zu sinden hossten und auch sanden. Der Bemerkenswertheste unter diesen war Garibaldi, von dem man eigentlich nicht recht weiß, was sür eine Rolle er in Amerika spielte, ob die eines Seeräubers oder eines Schissskapitäns. Als er in seinem Eril Kunde von den großen Thaten, die in Italien geschahen, erhielt, schisste er sich mit einer Anzahl seiner Gesnossen ein und erschien in Mailand.

Garibaldi (ober auch von dem Mailändervolk Giribaldi genannt) machte mit seinen Mohren und rothen Blousen einen solchen Effekt in Mailand, daß man ihn zum General ernannte. Mit zusammengerafftem Gesindel und einem Theil der Mailänder Mobilgarde zog er in dem Augenblick von Mailand aus, wo bereits das piemontesische Heer in vollem Rückzug war.

Er erreichte (wenn wir nicht irren) nur Cassano, kehrte dann um und stieß in Monza auf ein Streiscorps unter dem Major Graf Huin des Generalstades, welches er für die Avantgarde eines größeren Corps hielt. Viele, namentlich der größte Theil der ihm gefolgten Mailänder, kehrten nach Haus zurück, mit dem Ueberrest warf er sich in die Heimath aller Heimathlosen, den Kanton Ticino, und von da ging er

nach Piemont. Da er sich aber weber bem Waffenstillstand, noch überhaupt irgent einer Ordnung fügen wollte, brach er plöglich mit seiner Bande auf, erpreßte von den Landesbewohnern Geld und Lebensmittel, bemächtigte sich in Arona der Dampf= und anderer Schiffe und landete bei Luino. Er wollte in der gebirgigen Strecke, die zwischen den Seen liegt, einen Guerillasfrieg entzünden, allein der Feldmarschall, der bei der Masse herren= und vaterlandslosem Gesindel, womit damals Italien überschwemmt war, für die innere Sicherheit des Landes sehr besorgt war, beschloß diesen Einfall zu strasen und dadurch jedem fernern Versuch ein Ende zu machen. Er sandte zur Verfolgung Garibalbi's bas ganze zweite Armeecorps, von welchem er bergestalt in die Enge getrieben wurde, daß er sich bei Morazzone unweit Varese genöthigt sah, das Gefecht anzunehmen. Er leistete ziemlich tapferen Widerstand, und obgleich von überlegenen Kräften umringt, gelang es ihm unter dem Schut einer sehr finstern Racht und von landesfundigen Führern geleitet, nach Luino zu entkommen, von wo er sich abermals in die Schweiz zog und später Rom mit Tapferkeit und nicht ohne Geschick gegen die Franzosen vertheidigte.

Die dreitägige Waffenruhe ward nun durch den am 9. im Hauptquartier des Feldmarschalls erschienenen General-quartiermeister des Königs in einen sechswöchentlichen Waffenstillstand umgewendet, mit der Absicht, um für einen fünfstigen Frieden Unterhandlungen anzubahnen. Wir geben dieses bedeutende Aftenstück im Urtexte.

Convention d'Armistice entre les armées Sardes et Autrichiennes comme prélude des négociations pour un traité de paix.

- Art. 1. La ligne de démarcation entre les deux armées sera la frontière même des États respectifs.
- Art. 2. Les forteresses de Peschiera, Rocca d'Anfo et Osoppo ainsi que la ville de Brescia seront évacuées par les troupes Sardes et alliées et remises à celles de S. M. Impériale; la remise de chacune de ces places aura lieu trois jours après la ratification de la présente convention. Dans ces places tout le matériel de dotation appartenant à l'Autriche sera rendu, les troupes sortantes emmeneront avec elles tout leur matériel, armes, munitions et effets d'habillement y introduits, et rentreront par étapes regulières et le chemin le plus court dans les États de S. M. Sarde.
- Art. 3. Les États de Modène, de Parme et la ville de Plaisance avec le rayon de territoire qui lui est assignée comme place de guerre, seront évacuées par les troupes de S. M. le roi de Sardaigne trois jours après la notification de la présente.
- Art. 4. Cette convention s'étendra également à la ville de Vénise et à la terre ferme vénitienne; les sorces militaires de terre et de mer Sardes quitteront la ville, les forts et les portes de cette place, pour rentrer dans les États Sardes. Les troupes de terre pourront effectuer leur retraite par terre et par étapes sur une route à convenir.
- Art. 5. Les personnes et les propriétés dans les lieux précités sont mis sous la protection du Gouvernement Imperial.
- Art. 6. Cet armistice durera pendant six semaines pour donner le cours aux négociations de paix et le terme expiré sera ou prolongé de commun accord, ou dénoncé buit jours avant la reprise des hostilités.

Art. 7. Des Commissaires seront nommés respectivement pour l'exécution la plus facile et amiable des articles ci-dessus.

Au Quartier général de Milan le 9 Août 1848. Le Lieutenant Général

De Hess m/p.

Quartier-Maître-Général de l'armée de S. M. I.

Le Lieutenant Général Conte Salasco <sup>ni</sup>/p.

Quartier-Maître-Général de l'armée Sarde.

Alle Conventionen der Art tragen das Gepräge der Sile und der unverkennbaren Abnatt, einander zu überlisten. Unsererseits war sie ehrlich gemeint, d. h. wir wollten den Frieden, wir entsagten gewissermaßen zum voraus seder Vergrößerung, indem wir die alte Grenze der beiden Staaten als Basis des Wassenstillstandes annahmen. Sardinischer Seits war man weit von dieser Chrlichfeit entsernt, man wollte Zeit gewinnen, seine Armee wieder zu organisiren, vor allem aber hosste man auf die französische Intervention, die man angerusen hatte, die mitunter auch einen der Hauptbes weggründe zu dem thörichten Marsch des Königs nach Mailand abgab.

Der Artifel bezüglich Benedigs war sehr vag und unbesstimmt gehalten. Manin hatte seine Ditsatur niedergelegt, und die Regierung Benedigs war frast der Fusion in die Hände von piemontesischen Regierungscommissären übergegangen. Wenn auch nicht geseplich, doch sattisch war Piemont Herr von Benedig. Uebergab daher Piemont Venedig nicht an und, so war der Wassenstillstandsvertrag auch auf Venedig nicht anwendbar, und wir hatten das vollste Recht, die Stadt

wie eine rebellische zu behandeln, mahrend man später einen Bruch bes Waffenstillstandes barin erbliden wollte, baß wir bie Blofade Benedigs nicht aufhoben.

Ohne diesen Wassenstillstand war Piemont verloren, ber Bortheil war also ganz auf seiner Seite. Wir erreichten nichts dadurch, als unserer Armee einige Ruhe zu verschaffen, deren sie allerdings bedurfte. Tod, Verwundung, Fieber und Diarrhöen, die zwei gefährlichsten Feinde deutscher Heere in Italien, hatten 20,000 Mann in die Spitäler geschieft. Ihre Psiege und Genesung war wichtig für und, sie gewährten und einen Olachtzuwachs, den wir damals umsonst von unserer machtlosen Regierung erwartet hätten. Damit aber das Komische mit dem Ernsten sich gehörig mische, müssen wir noch hinzusügen, das auch unsere Unisormen, Stiesel und Beinstleider dringend eines Wassenstillstandes bedurften, denn besonders beide lesteren Artisel befanden sich in einem kläglichen Zustande.

She wir biesen Abschnitt schließen, mussen wir noch einen Blid auf die Zustände Venedigs werfen, das nun bald verseinzelt auf dem Kampfplat dastehen wird.

Noch waren aus dem Charafter der Venetianer die Spuren des passiven Gehorsams nicht ganz verwischt, die eine Jahrhundert lange frästige, aber sinstere und geheimnisvolle Regierung ihnen ausgedrückt hatte; das wußte Manin wohl, denn er herrschte allein und unumschränkt in seiner demokratischen Republik. Sine Menge Geseze des alten Benedigs ließ er wieder ausleben, nicht weil sie gut, sondern weil sie venetianische waren, den venetlanischen Charafter wieder weckten; das war es, was er beabsichtigte. Doch einen Cadaver kann man durch Galvanismus wohl wieder in Zuckungen versehen,

aber nicht mehr beleben. Eine venetianische Republik ohne ihre alten Zeiten, ohne ihre historischen Namen, ohne ihren alten Handel, ohne ihr Geld, ohne ihre Terra sirma war ein Unding. Das Volk mit solchen Unmöglichkeiten hinhalten und täuschen, war ein offenbarer Betrug. Wo ist also die berühmte Größe dieses Bürgers?

Mag man uns noch so viel über die Reinheit dieser sogenannten republikanischen Charaktere vorschwaßen, wir glauben nicht daran; entweder waren sie unpraktische Thoren ober selbstsüchtige Heuchler; das arme bethörte Volk fährt mit den einen so schlecht wie mit den andern.

Rach dem Falle von Treviso, Padua, Vicenza, und dem Rückzug der römischen Streitkräfte strömte alles nach Benedig, was von Kreuzfahrern und Freischärlern noch auf dem vene= tianischen Festlande zu sinden war; dadurch wuchs die Streit= macht der Republik auf 18-20,000 Mann, die einen täglichen Aufwand von 80,000 Lire erforderten. An ihrer Spipe stand immer noch Pepe, doch ohne Vertrauen von Seiten seiner Truppen. In der Ergänzung und Vervollständigung der Befestigungen war man thätig zu Werke gegangen; man hatte mit Pfahlwerken die Kanäle gesperrt und alte Schiffe versenkt, neue Forts angelegt und die alten von uns vernachlässigten verstärkt. In dem Arsenal arbeitete man mit großer Thätigkeit, alle von uns angefangenen Schiffe liefen nach und nach vom Stapel. Die freilich von uns erbaute Lagunenflotte war ausgerüftet, und wir konnten uns nicht verhehlen, daß wir einen schweren Kampf zu bestehen haben würden, um dieses so schmählich gefallene Bollwerk wieder in unsere Hände zu bringen, wobei die Tapferkeit, noch mehr aber die Ausdauer unserer braven Soldaten harte Proben zu bestehen haben

würden. Mit einer verhältnismäßig schwachen Macht hielt Welben die ungeheure Strecke besetzt, die den weiten Las gunengürtel bildet. Der eigentliche Kampf in jener Epoche ist von keiner Bedeutung. Er beschränkte sich auf Ausfälle oder Landungen, die, da es in der Macht der Venetianer lag, auf einem beliebigen Punkt stets mit Uebermacht auszutreten, anjangs einige Fortschritte machen konnten, die aber, sobald die Blokadetruppen sich sammelten, mit Verlust zurückgetrieben wurden, wobei es von beiden Seiten einige Todte und Verswundete absetze.

Unmöglich konnte die aller Hülfsquellen beraubte Stadt den bedeutenden Auslagen Genüge leisten, die die Erhaltung einer kleinen Armee, einer Flotte und ausgebehnter Festungswerfe verursachten. Man wendete sich an die Großmuth Italiens, an den Patriotismus der Einwohner. Hundert Städte steuersten kaum so viel dei, wie die Kosten eines Tages betrugen. Der Patriotismus der Einwohner ward bald erschöpft, und so mußte denn Manin zu der unversieglichen Gelbquelle der heutigen Zeit, zu den Geldminen der Papierfabriken seine Zuslucht nehmen.

Die Provinzen des Festlandes hatten zwar ihre Zustimsmung zur Wiederherstellung der Republik als zu einer vorübersgehenden Maßregel gegeben, allein es zeigte sich bald, daß diese Zustimmung keineswegs so verstanden war, daß sie wieder Unterthanen Venedigs werden wollten; sie handelten selbstsständig für sich, das Land war in lauter kleine Republiken aufgelöst.

Karl Albert hatte die Republik anerkannt, allein mit dieser Anerkennung war es ihm keineswegs ernst; er wußte recht wohl, daß die Wiederherstellung der Republik eine

Unmöglichkeit, eine Maninsche Absurdität war. Er ließ fie vorerst gewähren. War er siegreich, so mußte ihm Benedig von selbst zufallen, und er ersparte sich die Gehäffigkeit eines gewaltsamen Eingriffes. Einstweilen überschwemmte er Benedig mit seinen Emissären, die ihm Anhänger werben mußten. Die Fuston, die in der Lombardei schon große Fortschritte gemacht hatte, kam nun auch in Venedig zur Sprache. Bon Seiten der Provinzen liefen Adressen ein, die den Anschluß an Piemont forderten, endlich förmliche Anzeigen, daß man bereit sen, diesem Anschlusse beizutreten. Manin konnte nun, so sehr er sich auch dagegen sträubte, die Zusammenberufung Man einer Nationalvertretung nicht länger mehr aufschieben. sich einstweilen ein willfürliches Wahlgesetz, Manins Vorsit tritt die Versammlung zusammen, und fast einstimmig wird der Tod der lächerlichen Republik und die Vereinigung mit Piemont beschlossen. Manin tritt zurück und verweigert jede Theilnahme an der neu zu bildenden Regierung, weil er, wie er sagt, ein Republikaner sep.

Das Alles geht in Venedig vor, in dem Augenblick, wo Radesty Karl Albert besiegt und vor den Thoren von Maisland erscheint. Es klingt wie eine Satyre, aber es ist so. An dem Tage, wo wir in Mailand einziehen, übernehmen die drei piemontesischen Regierungscommissäre aus den Händen Manins die Verwaltung der Provinz Venedig. Das Wappen Savoyens wird mit dem Wappen Venedigs vereinigt.

Allein Welden hatte schon am 27. Juli der provisorischen Regierung Kenntniß von der Schlacht von Custozza gegeben, diese hatte es aber verheimlicht. Endlich läßt sich die Wahrheit nicht länger verhehlen, die Kunde des in Mailand abgeschlossenen Wassenstüllstandes und seiner Bedingungen verbreitet sich in

Benedig, das Volk strömt nach dem Regierungsgebäude, verslangt Rachrichten, man entschuldigt sich durch Unkenntniß, allein Privatnachrichten strafen die offiziellen Erklärungen Lügen. Bom Bolke in die Enge getrieben, müssen die Resgierungscommissäre bekennen. Das Bolk verlangt ihre Abssehung, und nach einer Dauer von wenigen Tagen legen die piemontesischen Commissäre die Regierung wieder nieder. Manin erscheint, erklärt sich selbst einstweilen zum Regenten und schickt das Bolk nach Haus, welches ihm ruhig wie in den Zeiten der alten Republik gehorcht. Die Republik wird wieder hergestellt. Tomaseo geht noch denselben Abend nach Paris ab, um die Intervention Frankreichs anzurusen. L'Italia sard da se, so hieß es im Beginn der Revolution.

Es ist wohl möglich, daß diese ganze Verhandlung eine zwischen dem König und den Republikanern verabredete Kosmödie war; änderten die Dinge sich, so war diese improvisirte Republik bald wieder in eine piemontesische Provinz umgeswandelt, und Karl Albert kam dadurch aus jeder Verlegensheit, in die ihn die Wassenstüllskandsbedingungen bezüglich Venedigs sesten. Sie erleichterten ihm die zweideutige Rolle, die er begann, als kaum der Wassenstüllskand unterzeichnet war, und die den Feldmarschall auch seinerseits in die unansgenehme Lage seste, gegen eingegangene Bedingungen sehlen zu müssen.

Auch in Piemont hoffte man auf die französische Interpention. Der Friede war ein leerer Borwand. Man wollte sich einen festen Fuß im adriatischen Meere erhalten, um sogleich bei Wichereröffnung der Feindseligkeiten bei der Hand zu seyn. Deßhalb war unter allen Bedingungen die Räumung Venedigs und der Rückzug der Flotte diejenige, an deren

Admiral Albini er-Ausführung man am schwersten ging. schöpfte alle Kniffe, die aufzufinden waren. Er verweigerte die Annahme des bezüglichen Besehls, weil er von keinem verantwortlichen Minister unterzeichnet war. Der Feldmar= schall hielt die noch in Peschiera befindliche Halbscheid des Belagerungsparkes als Unterpfand zurück, und nachdem enblich alle Ausflüchte erschöpft waren, verließ die Flotte zwar die Gewässer von Benedig, aber nicht das adriatische Meer, sondern zog sich nach Ancona zurück. Man hatte vor der Hand burch den Waffenstillstand erreicht, was man wollte und was man bedurfte, nämlich Zeit zu neuen Rüftungen, die Intriguen der Diplomatie mußten das Uebrige thun; so leicht konnte Karl Albert sich nicht mit dem Gedanken vertraut machen, die schöne Beute des lombardisch-venetianischen Königreichs seinen Händen entschlüpfen zu sehen, die er schon so sicher und fest zu halten glaubte. Was hätte ber besiegte König auch länger auf dem Throne Piemonts gemacht, da er selbst die königliche Macht der Demokratie überliefert hatte? Wie hätte er dem Andrang der tausende von gestüchteten Lombarden widerstehen können, denen kaum jest sein Nachfolger sich entziehen kann? Wenn man baher wirklich sich im österreichischen Hauptquartier einen Augenblick mit Friedens= hoffnungen täuschen konnte, so faßte man die Lage der Dinge nicht auf, denn auch wir durften keinen Frieden wünschen. Unsere Aufgabe war erst halb vollbracht. Hier Halt machen, hieß Alles, was bereits geschehen, wieder in Frage stellen. Der Waffenstillstand von Mailand war die Vorbereitung zum Feldzug des Jahres 1849.

## Dritter Abschnitt.

Bom Waffenstillstand zu Mailand bis zum Enbe bes Rrieges.

Rasch, wie die Bilder eines Zauberspiegels wechseln, waren die Begebenheiten in Italien auf einander gefolgt. Von den Wällen Mailands wehte wieder das schwarzgelbe Panier. In majestätischem Fluge erhob sich der Aar, "denn die Kraft seiner Schwingen war noch nicht gelähmt." Der moberne Kreuzzug hatte geendet, wie seine Vorfahren bes Mittelalters, und die Männer, die mit unerträglichem Hochmuthe die Friedensanträge unseres unseligen Ministeriums höhnend zurückgewiesen, die glaubten mit ihren eigenen Kräften Defterreichs Macht zertrümmern zu können, irrten nun, Hülfe vom Auslande erflehend, in der Fremde herum. Das war das Werf Rabepfy's und seines unvergleichlichen Heeres, das er mit so vieler Liebe und Sorgfalt herangezogen hatte, als ob er mit Sehergaben ausgerüftet, die schweren Tage vorausgesehen hätte, die Desterreichs harrten. Die gegen uns gebildete italienische Coalition war aufgelöst, die außern Feinde besiegt, aber am Herz bes Vaterlandes nagte ein giftiger Wurm; auf diesen zählten unsere Feinde. Wenn es dem sortnagenden

Ungethüm geglückt seyn würde, die lette Lebenskraft aufzusehren, dann hoffte man mit erneuerter Kraft den Kampf wieder zu beginnen, den man besiegt mußte ruhen lassen.

Der König von Neapel war Herr der Revolution geworden und hatte sich sogleich von dem Bündniß gegen Desterreich zurückgezogen. Er sandte jett seine Flotte und sein Heer unter Filangeris Besehl nach Sicilien, welcher zuerst bei Messina, dann bei Catania die Revolution unter Mieroslawsky besiegte und Sicilien seinem rechtmäßigen Herrscher wieder unterwarf.

Desto trauriger sah es im Kirchenstaate aus. Unser Sieg von Vicenza hatte die römischen Streitfräfte zur Rückfehr in den Kirchenstaat genöthigt. War das Ansehen des Papstes früher schon bis zur Unbedeutenheit herabgefunken, so war es nun gänzlich vernichtet. Seine Weigerung, an dem Kriege gegen Desterreich Theil zu nehmen, hatte schon die ganze exaltirte Partei gegen ihn aufgeregt, das Unglud, das nun Schlag auf Schlag Karl Albert und seine Verbündeten traf, schrieb man zum Theil dem Papste und seinem Abfall von der Revolution zu. Mazzini und seine Anhänger traten nun ungescheut als Feinde der Hierarchie im Kirchenstaate auf und verhehlten nicht länger ihre Absicht, das Papstthum zu Man kündigte öffentlich den Zusammentritt einer ftürzen. italienischen Constituante an, die die Geschicke Italiens und seiner Fürsten richten und bestimmen sollte, wie das hochselige Parlament zu Frankfurt a. M. jene Deutschlands. Papst, der länger nicht mehr die Gefahr, in der er und seine Herrschaft schwebte, verkennen konnte, hoffte durch bie Wahl eines starken Ministers dem Feinde die Spipe bieten zu fönnen. Die Wahl fiel auf Roffi. Dieser seltsame Mann, erft

Erzliberaler, Katholif und Professor, dann Protestant und wieder Katholik, Graf, Pair von Frankreich und Botschafter in Rom, fannte die schwache wie die starke Seite des Papstthums und wäre vielleicht der Mann gewesen, der mit der Kraft seines Charafters und seines Verstandes Mazzini die Spipe hätte bieten können. Allein der Alte vom Berg war nicht zweifel= haft über die Mittel, mit denen er seinen gefürchteten Gegner Als Rossi, obgleich gewarnt, kühn die angreifen muffe. Stufen des Kapitols emporstieg, zur Eröffnung der National= versammlung, stieß ihm ein Meuchelmörder den Dolch in die Brust, daß er augenblicklich verschied. Obgleich von Wachen und Nationalgarden umringt, gelang es dem Mörder zu ent= Im verjüngten Maßstab haben wir neulich in Mailand ein ähnliches Beispiel gesehen, und der Mann dieser Thaten steht mit seiner Sckte unter Lord Palmerstons Schut.

Der Tob Rossis beraubte den Papst des letten frästigen Rathgebers. Mazzini zauderte nun nicht mehr, ihn offen anzugreisen. Das Volk, von der Nationalgarde unterstützt, die Pius selbst geschaffen, griff den Quirinal an, eine Kugel tödtete an der Seite des Papstes einen seiner Diener. Von allen verlassen, gab er jeden serneren Widerstand auf und es gelang ihm nach wenigen Tagen verkleidet zu entsliehen. Er ging nach Gaeta, von wo aus er die Hülfe der katholischen Welt anries. Mag er wohl in jener Stunde sich des Sturmes erinnert haben, den sein verblendetes Ministerium aufregte, als Radessy Ferrara durch seine Maßregeln gegen die Revo-lution ihm erhalten wollte?

Nach der Flucht des Papstes erklärte man die weltliche Herrschaft desselben für abgeschafft und rief die römische Republik aus. Die Wassen einer andern Republik mußten

tieser Schöpfung bes revolutionären Wahnsinns ein Enbe machen.

Richt besser erging es dem Großherzog von Toskana. Nach der Niederlage Karl Alberts kehrten die Ueberreste der tosfanischen Truppen in das Großherzogthum zuruck. schwächt und bemoralisitt, wie sie waren, konnten sie einer Regierung keinen Schut mehr gewähren, die ohnehin nie gewußt hatte, von welchem Werthe eine wohlorganisirte bewass= nete Macht einer jeden Regierung ift. Rach bem beliebten Grundsatz ber heutigen Staatskunft, bas Ministerium immer aus der herrschenden Partei zu wählen, ging der Großherzog von einer Exaltation zur andern, bis er endlich bei Guerazzi und Montanelli anlangte (welch lettern, nebenbei gesagt, wir auch zum Wohle Toskanas noch einige Zeit hätten in Mantua behalten können). Jest war es um die lesten Ueberreste seiner fürstlichen Macht geschehen, das Ministerium vereinigte sich mit der römischen Republik, trat der italienischen Conftituante bei. Um der Schmach einer Absetzung zu entgehen, ging der Großherzog erst nach Siena, dann nach San Stefano, wo er sich ebenfalls nach Gaeta einschiffte.

So waren bereits zwei der bedeutenbsten italienischen Fürsten Opfer einer Revolution geworden, die sie gepslegt und begünstigt hatten. Karl Albert rettete die Furcht vor Oesterreichs siegenden Wassen. Man bedurfte noch seiner und seines Heeres, welch letzteres ihm anhänglich war.

General Fürst Franz Lichtenstein hatte mit einer Abtheislung des österreichischen Heeres den Herzog von Modena in seine Staaten zurückgesührt, wo er besonders von dem Landvolk und seinen Truppen mit großem Jubel empfangen wurde. Parma verwaltete ein österreichischer General im Ramen des Herzogs.

Mehr wie einmal haben wir in der Geschichte gesehen, daß ein Staat nach Außen sich mächtig und fraftvoll entwickelt, während er in seinem Innern zerrüttet ist. Das war auch der Fall mit Desterreich. Während das Verächtlichste, was je die Welt geboren, der Reichstag in Wien Thränen des Schmerzes über unsere italienische Siege vergoß, stand Desterreich stolzer und mächtiger wie je in Italien da, aber Italien war beshalb nicht besser baran, es wankte an dem Der Meuchelmord Rand ber vollendetsten Anarchie. war Staatsmarime geworden, er ward nicht mehr gestraft. Der Mord schützte den Mord. Es bedurfte, das war klar, noch eines Sieges unserer Waffen, um das Chaos zu entwirren in welches Italien seine Freiheitsfreunde, seine großen Bürger, seine Patrioten und seine philanthropischen Fürsten gestürzt hatten.

Der sechswöchentliche Wassenstillstand lief ab, ohne daß er Krieg oder Frieden gebracht hätte, es folgte also eine stillsschweigende Verlängerung mit beiderseitigem Einverständniß auf unbestimmte Zeit. Ein unglücklicher Zustand, der nicht Krieg, nicht Friede war, beide Theile aber zu fortgesetzten Rüstungen zwang.

Kaum hatte der Feldmarschall das Schwert in die Scheide gesteckt, um es einige Zeit ruhen zu lassen, so lasteten andere, nicht minder schwere Sorgen auf ihm. Die ganze politische Administration des Landes war vernichtet. Der größte Theil der Beamten war zur Revolution übergegangen oder mit ihr gestohen, der andere Theil hatte sich so schwach und energielos benommen, daß er jedes Vertrauen verwirkt hatte. Es sehlten daher dem Feldmarschall die nöthigen Organe, um wieder eine neue Verwaltung zu schaffen. Sab es auch noch Männer, die sich aus Liebe für ihr Land diesem Seschäfte unterzogen

hätten, so wagten sie es nicht, weil sie die Rache und das Einschüchterungssystem jener Fanatiker fürchteten, die jeden der Ihrigen mit Tode bedrohten, der irgend eine Anstellung unter der öfterreichischen Regierung annehmen würde. Feldmarschall mußte sich baher helfen, so gut es gehen konnte, und wohl auch manchem die Administration einer Provinz oder eines andern hohen Posten anvertrauen, auf den er unter andern Umständen nicht hätte rechnen dürfen. Als eine empörte mit Gewalt der Waffen wieder unterworfene Provinz stand das Land wie natürlich unter dem Kriegsgeset, allein der Feldmarschall ließ dasselbe so mild wie nur immer möglich Für den ruhigen Bürger war es ein Schut. läßt sich begreifen, daß die Auflösung so vieler Bataillone, die sich nun zu Räuberbanden bildeten, das Land und die Straßen mit Unsicherheit erfüllen mußten. Gegen biefe vorzüglich war das Kriegsgesetz gerichtet. Wäre ber Feldmarschall nicht mit Energie und Strenge gegen dieses Unwesen aufgetreten, es hätte die bürgerliche Gesellschaft in den Zustand des Faustrachts zurückgeworfen.

Der Feldmarschall erließ einen Generalpardon, den er mehrmals verlängerte, um den von ihren Fahnen entwichenen Soldaten Gelegenheit zur strassossen Rückehr zu geden. Mit Ermächtigung seines Monarchen ertheilte er mit wenigen Ausenahmen eine allgemeine Amnestie für alle Ausgewanderten, er ließ sie mit Milde zur Rückehr aufsordern. Rur sehr wenige machten Gebrauch davon, weil sie bald wieder mit irgend einer fremden Armee zurückzusehren hossten. Sie sesten ihre Auswieglungsversuche in der Fremde fort und ließen kein Mittel unversucht, ihr Vaterland in Verwirrung und Anarchie zu stürzen. Hunderte von Falschwerbern wurden vom Lanton

Ticino und von Piemont aus in die Lombardei gefandt, um den Soldaten zur Entweichung zu verleiten. Gegen diese Pest mußte der Feldmarschall strenge Maßregeln ergreisen; mancher dieser Unvorsichtigen büste diesen Versuch mit dem Leben.

Die Milbe ber österreichischen Gesetze kennt keine Güter= Mit Hülfe ber großen Summen, die die Ausgewanderten von ihren reichen Besitzungen ins Ausland zogen, fuhren sie fort den Geist der Widersetlichkeit gegen die Regierung und die Gesetze des Landes rege zu erhalten. Sie bereiteten eine zweite Insurrektion vor, wenn, wie fast vorauszusehen war, der Krieg neuerdings ausbrechen sollte. So sehr wir die Milde und Menschlichkeit eines Gesetzes ehren und bewundern, das die Schuld des Vaters nicht auf das Kind ausdehnt, so werfen wir doch hier mit Recht die Frage auf, ob diese Milbe nicht unter gewissen Verhältnissen eine Ungerechtigkeit werben kann? Wenn man einem Staatsverräther die Mittel läßt, ungestraft gegen seine Regierung fort zu conspiriren, den Geist der Widersetlichkeit und des Aufruhrs zu nähren, so fehlt man endlich aus Menschlichkeit gegen die Menschheit. Man läßt ja auch dem Straßenräuber keine Waffen in der Hand, warum dem Rebellen? Die gefähr= lichste aller Waffen aber ist bas Gelb. Man entziehe bem Empörer die Mittel der Empörung und er wird bald unschädlich senn. Die Macht, die das Gesetz gegeben, kann es auch beschränken ober ausheben. In der Lage, in der damals die Lombardei war, wäre eine Beschränkung dieses Gesetzes eine wahre Wohlthat für das Land gewesen. Nie wird die Lom= bardei zur Ruhe zurückfehren, so lange man nicht die Hunderte von Ausgewanderten zur Heimkehr nöthigt und sie der Macht

des Gesetzes unterwirft, oder ihnen die Mittel entzieht, durch welche sie das Land in Unruhe und Gährung erhalten.

Es ist ganz gegen den Zweck unserer Aufzeichnungen, die sich eigentlich nur mit unseren militärischen Erlebnissen während der beiden denkwürdigen Jahre 1848 und 1849 beschäftigen, auf die Administrationsmaßregeln einzugehen, die der Feldmarschall während der Epoche des Wassenstillstandes zu ergreisen für zweckmäßig fand, oder zu ergreisen genöthigt ward. Eine Maßregel können wir jedoch nicht unerwähnt lassen, weil sie viel Aussehen erregte, und besonders im Ausland die schiesste Beurtheilung und eine große Gehässigkeit ersuhr.

Die Krisis, in die Desterreich gleichsam über Nacht verwickelt ward, welche eine ungeheure Vermehrung der Staatskosten zur Folge hatte, mußte, wie begreiflich, auch auf bie Finanzen eine nachtheilige Wirkung äußern. Die Geld= bedürfnisse des Feldmarschalls stiegen in dem Maße, wie seine Armee an Zahl wuchs. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse war um so schwieriger, als unser Papiergeld im lombardisch-venetianischen Königreich keinen Cours hatte, und Sold und Verpflegung in baarer Münze bestritten werden Unmöglich konnte man den übrigen Provinzen zumuthen, die Lasten allein zu tragen, die der italienische Krieg verursachte. Der Feldmarschall hatte die reichste Provinz der Monarchie wieder erobert; es war daher nicht mehr als billig. daß sie auch wenigstens einen Theil der Lasten trage, die ihre Empörung veranlaßt, wir sagen einen Theil, denn der größte blieb immer auf den übrigen Provinzen laften. es nicht der italienische und ungarische Krieg, der uns alle mit dem Sinken der Valuta verbundenen Uebel zuzog? Italien, die Urheberin dieses Uebels, blieb verschont bavon, es

erhielt sein Silber und Gold, während die treuen Provinzen des Reiches fortwährend bei diesem Zustand der Geldverhält= niffe litten. Das System ber Requisition mußte in bem Augen= blick schwinden, wo der abgeschlossene Waffenstillstand es zuließ, Ordnung in die Verpflegung der Armee zu bringen. Es mußten regelmäßige Verpflegscontrakte abgeschlossen werden; der Feldmarschall bedurfte Geld, um diese bedeutenden Auslagen bestreiten zu können. Die gewöhnlichen Einkunfte des Königreichs würden vielleicht die Erfordernisse der Armee gebeckt haben; allein die schändliche Verwaltung der provisoris schen Regierung hatte die indirekten Einkünfte fast gänzlich vernichtet; dieser ungeheure Ausfall in den Einkunften zwang den Feldmarschall auf Mittel zu denken, womit er dieselben Es würde das Einfachste gewesen seyn, eine decken könne. entsprechende Ariegscontribution auf das ganze Land zu legen, allein dieses hieß den Schuldigen mit dem Unschuldigen strafen. Die Revolution war, das unterliegt keinem Zweifel, das Werk der Städte, der reichen Gutsbesitzer, insbesondere des Abels, das eigentliche Volk war ihr fremd geblieben; es schien also gerecht und natürlich, daß man den Unschuldigen schone und den Schuldigen in's Mitleid ziehe. Das milbe Herz bes Feldmarschalls sträubte sich dagegen, den einen wie den ans dern zu behandeln. Man kam also auf die Idee, eine Liste der bekanntesten Revolutionäre zu entwerfen, die alle mit dem Feinde in das Ausland geflohen waren und von dort aus fortsuhren, den Frieden des Landes zu stören, neue Conspi= rationsplane zu schmieden und den Geist der Revolution aber= mals anzufachen. Diesen nun legte man eine, einer jährlichen Revenüe gleichkommende Kriegscontribution auf. Bäre diese nur aus dem Gerechtigkeitssinn des Feldmarschalls hervor-

gegangene Maßregel ausführbar gewesen, so würde baburch der durch die Revolution veranlaßte Ausfall in den Revenüen gebeckt und die erforderlichen Geldmittel zum Kriege erlangt worden seyn, ohne dem Land eine außerordentliche Steuer aufzulegen. Allein der Erfolg entsprach, wie wohl vorauszusehen war, den Erwartungen nicht, und so nahm man, statt eine Kriegscontribution aufzulegen, zu dem unglücklichen Mittel der Papierfabrikation seine Zuflucht. Dieses Papier, unter der Benennung Tresorscheine, verlor sogleich bei seiner Erscheinung 20 Procent. Es hatte keinen Zwangscours und konnte auch seiner Natur nach keinen haben; allein ein Theil der öffentlichen Abgaben mußte in diesem Papier gezahlt werden, und so fiel es ganz in die Hände der Papierspekulanten; die Verlierenden waren der Staat, seine Officiere und Beamten, welche genöthigt waren, ihr im Detail nicht zu verwendendes Papiergeld an jene zu verkaufen, welche es aufsparten, und dadurch nicht allein die Interessen gewannen, sondern auch den Steuerzahlenden nöthigten, ihnen um einen höheren Cours dieses Papier wieder abzukaufen, weil er es zur Zahlung seiner Steuern bedurfte. Der Staat verlor also vorweg 20 Procent und die Steuerpflichtigen gewannen nichts. Der Glückliche war, wie immer, der Geldwucherer.

Diese ganze Operation, wir geben das gerne zu, war eine vollkommen vetsehlte, aber sie war keine Ungerechtigkeit, wosür man sie im Auslande, besonders in England, so sehr verschrieen hat. Sie war ein erneuerter Beweis von der Milbe und dem Gerechtigkeitssinn des Feldmarschalls, der jede ihm sich darbietende Gelegenheit ergriff, wenn er glaubte damit das Land, besonders aber den Unschuldigen, schonen zu können.

Diese Maßregel kann übrigens dem Feldmarschall nicht zugerechnet werden. Er war kein Finanzmann, sie ward ihm als eine zweckmäßige vorgeschlagen; er nahm sie an, weil er an ihre Verwirklichung glaubte. Aber das ist eben in allen Finanzspekulationen das Gefährliche, daß die Theorie so weit verschieden von der Praxis ist, und die schönsten Theorien sich in der Praxis oft als unhaltbar erweisen.

Der Verluft, den das Heer vom 23. Juli an bis zur Einnahme Mailands erlitten hatte, betrug gegen 6000 Mann, theils todt, theils verwundet, theils vermißt; hiezu kam eine große Menge von Kranken, die in Folge einer viermonatlichen Lagerung unter freiem Himmel, allen Unbilden der Witterung und einer brennenden Sonne ausgesett, unausbleiblich entstehen mußten. In der Mitte Augusts, wo der Krankenstand der Armee seinen höchsten Gipfel erstieg, mag er wohl gegen 24,000 Mann betragen haben. Das Schicksal seiner braven Soldaten nahm die höchste Sorge des Feldmarschalls in Anspruch; was er nur immer zu thun vermochte, geschah, um ihr Loos zu milbern. Er hatte die Beruhigung zu sehen, daß mit dem Eintritt fühlerer Jahreszeit die beiden herrschenden Arankheiten, Fieber und Diarrhöen, abnahmen, und der größte Theil der Aranken hergestellt im folgenden Feldzug die ge= lichteten Reihen seiner Waffengefährten wieder ausfüllen konnte. Es spricht für die große Sorgsalt, die bei Behandlung der Aranken angewandt ward, für die Ordnung, die in den Spikalern herrschte, daß sich kein Symptom des fürchterlichen Spitalsiebers ober Typhus zeigte. Diese Pest trat bei der italienischen Armee erst nach lang geenbetem Kriege auf, und ward durch Transporte, hauptsächlich aus Ungarn, eingeschleppt.

Unter Sorgen für das Wohl seiner Armee verstrich dem Feldmarschall die Zeit. Desterreich hatte die Vermittlung Franfreichs und Englands angenommen, und Brüffel war zum Orte der Conferenzen bestimmt worden. Daß Desterreich als Grundlage dieser Conferenz die Integrität seiner Staaten Allein Piemont wollte annahm, war mehr als natürlich. nicht ohne Vergrößerung auf Friedensvorschläge eingehen; die Herzogthümer Parma und Piacenza wären vielleicht ein annehmbarer Preis gewesen; allein nimmer würde Desterreich seine Zustimmung zu Beraubung eines Fürsten gegeben haben, den es gegen die Revolution zu schützen berufen war. Unterhandlungen zogen sich also in diplomatischen Hin= und Herredereien fort, ohne daß es zu einer Eröffnung der Conferenzen gekommen wäre, womit es Piemont ohnehin nicht ernst war. Wie hätte es nicht wissen sollen, was für schwarze Plane in Wien und Ofen damals ausgebrütet wurden? Schon seit Sommacampagna begleitete ein erösterreichischer Officier, ein gewiffer Baron Spleni, das Hauptquartier des Königs, ohne Zweifel die Rolle eines Vermittlers zwischen dem König und Kossuth spielend, eine Rolle, die er damit begann, aufrührerische Schriften und Aufforderungen zur Desertion unter unsern braven und tapfern ungarischen Regimentern zu verbreiten, die aber mit Hohn und Verachtung auf diese schändlichen Falschwerbereien antworteten. Wir werden uns nimmermehr überreben laffen, daß Karl Albert nicht gewußt habe, mit welchen Planen die Umsturzpartei in Wien und Ungarn umging. Wenn es bieser gelungen wäre, das kaiserliche Unsehen gänzlich zu erschüttern, wenn der Feldmarschall badurch genöthigt worden wäre, seine Macht zu theilen, dann durfte ber König hoffen, das Ziel seines Ehrgeizes, den Besitz des

lombardisch=venetianischen Königreichs, zu erreichen. Darum konnte er keinen Frieden wünschen.

Einige Monate nach dem Waffenstillstand trat das bisherige Kabinet zurück; der König bildete ein anderes, an dessen Spise Gioberti stand, das sogleich mit einem offenen Kriegsproklam hervortrat. Dieser eitle Pfasse löste die Kammern auf. Aus den Wahlen ging eine durchaus demokratische Kammer hervor, die sich als die entschiedenste Gegnerin des Friedens aussprach und den König zum Krieg um seden Preis antrieb, wozu er sich selbst nur zu gerne bereden ließ.

Nach den Märztagen hatte man sich in Wien einen Augenblick mit der Hoffnung gewiegt, daß die Dinge einen geregelten Gang nehmen würden. Der Kaiser hatte seinem Bolke eine Verfassung gegeben, die, wenn man ihr Zeit zu ihrer Entwicklung und Befestigung gelassen hätte, vielleicht Desterreichs Glück hätte begründen können. Aber nun ließ das Volk sich von Buben bethören. Mit der Bereitwilligkeit von Kindern wich das Ministerium; die Berfassung, die man mit Jubel begrüßt hatte, ward über den Hausen geworfen und ein constituirendet Reichstag zusammengerufen. Der Sturz der Monarchie war vollbracht — wäre nicht das Heer und seine Führer gewesen. — Rossuth hatte mit einer Eile, die man bis jest in den Verhandlungen Ungarns nicht kannte, ein Privilegium der Arone um das andere gestürzt, Macht und Einfluß des Adels vernichtet, der ihm so lange mit Blindheit in die Hand gearbeitet hatte. Endlich gestand man ihm auch noch ein selbstständiges Ministerium zu und trennte dadurch faktisch Ungarn von der Monarchie. Man sandte ihm eine Armee zu seiner Berfügung, man überschickte ihm die Schlüffel ber Festungen, man überlieserte ihm 2000 Ranonen;

wie sollte dieser ehrgeizige Schwäßer unter solchen Umständen nicht zum Rebellen werden? man hatte ihm die Empörung gar zu leicht gemacht. Roch erinnern wir uns mit Schauber jener schmerzvollen, jener schrecklichen Zeit. rend wir siegreich die eingebrungenen Fremblinge zurückwarfen, die Macht des Kaisers, die Würde der Monarchie in Italien wieder herstellten, sahen wir mit blutendem Herzen das Erbe so vieler Kaiser, das Werk einer langen, tiefen Staatsklugheit und so viel vergoffenen Blutes, wie ein morsches Gebäube mit reißender Schnelle auseinander sinken, und wir waren durch einen treulosen Feind festgehalten an den äußersten Grenzen des Reiches, und konnten nicht dahin eilen, wohin uns Treue und Liebe mit mächtiger Stimme rief. Oft wandte sich unser Blick mitten im Kanonendonner sorgenvoll gegen Wien; dort, wußten wir, stand ein mächtigerer und gefährlicherer Feind in unserem Rücken, als der, den wir jest siegreich vor uns hertrieben.

Mehr wie einmal war diese Lage der Dinge im engeren Kreise seiner Bertrauten der Gegenstand der sorgenvollen Theilnahme des Feldmarschalls gewesen. Täglich sahen wir die Krisis näher rücken, ihr Ausbruch war unvermeidlich geworden. Daß sie aber so scheußlich und blutig beginnen werde, das waren wir weit entsernt zu ahnen; wir hatten noch zu großes Bertrauen in den geraden und diedern Sinn unserer ungarischen und österreichischen Landsleute. Da wurden wir plößlich aus unsern Täuschungen durch den Schreckensruf ausgescheucht: Feldmarschallsieutenant Graf Lamberg, der kaiserzliche Commissär, ist in den Straßen Pesths durch Kossuths gedungene Schergen ermordet, der Kriegsminister, Graf Latour, durch den Wiener Pöbel, und sicherlich nicht ohne Vorwissen

Kossuths, im Kriegsministerium grausam getöbtet worden; Das Ministerium ist gesprengt, der Kaiser aus Schönbrunn nach Olmütz entstohen, die schwache Garnison hat die Hauptstadt geräumt und der constituirende Reichstag die Executivsmacht der Krone usurpirt.

Es war geschehen, der Bürgerkrieg war ausgebrochen, und wüthete nun im Innern neben dem auswärtigen. Armes Desterreich, dahin hatte dich in wenigen Monaten eine Rotte verächtlicher Demagogen, schändlicher Verräther und die maß-lose Schwäche eines Ministeriums gebracht, das sich unter der Zuchtruthe der Aula beugte, während ihm Hunderttaussend treuer Krieger zu Gebote standen, die vor Unwillen knirschten über die Schmach des Vaterlandes und die eigene.

Obgleich unsere Aufzeichnungen sich nur mit jenen Ereignissen beschäftigen, bei denen wir selbst Theilnehmer ober Augenzeuge waren, so können wir doch einen Mann nicht mit Stillschweigen übergehen, der sich neben dem Feldmarschall Rabepty um die Wiederherstellung der Gesetze, um die Wiederbefestigung der Monarchie und um den Sieg des Rechtes über Unrecht, Heuchelei und Verrätherei die größten Berdienste erwarb. Dieser Mann ist der Feldmarschall Fürst Windischgrät, damals commandirender General bes Königreichs Böhmen. Unter schmerzlichen Opfern, die seinem eigenen Herzen die tiefsten Wunden schlugen, hatte er eben erst einen Aufstand in Prag unterdrückt, die alte Hauptstadt Böhmens ber Anarchie entriffen, in die sie zu stürzen brohte, und die Ruhe wiederhergestellt, als die Empörung Wiens und der Aufruhr Ungarns ausbrach. Schnell entschlossen raffte er Alles, was an verfügbaren Streitfräften ihm unter die Hand fam, zusammen, erschien vor Wien, trieb einen Einfall ber

Ungarn zurück, die Jellacic bis vor die Thore Wiens gefolgt waren, nahm die Hauptstadt nach ziemlich lebhaftem Widersstande und stellte das Ansehen des Kaisers wieder her. So sollte die Treue und der rasche Entschluß eines Soldaten abersmals die Monarchie retten.

Dieser Winter war reich an großen, auf das Schickfal der Monarchie einflußreichen Begebenheiten. Kaum hatten die siegreichen Wassen Windischgräß's die empörten Ungarn von den Grenzen Desterreichs zurückgetrieben und die Hauptstadt wieder zum Gehorsam gebracht, so erhielten wir die Kunde, daß Kaiser Ferdinand dem Throne entsagt habe. Sein mildes, menschenfreundliches Herz konnte den Schläsgen nicht widerstehen, die ihn so rasch und unerwartet getroffen hatten. Diesem großen Beispiele solgte sein Bruder, der muthmaßliche Thronerbe, und sein Sohn Franz Ioses bestieg nach den Gesehen der Erbfolge den Thron, dessen Jugendkraft und Feuer nun muthig den Stürmen die Stirne bot, die Desterreichs Zukunft bedrohten.

Rastlos mit der Wiederordnung und Vermehrung seines durch Niederlagen geschwächten und desorganisirten Heeres desschäftigt, sah Karl Albert ausmerksam den großen Ereignissen in Desterreich zu, die seine ehrgeizigen Plane so sehr zu begünstigen schienen. Seine Aussendlinge boten alles auf, die fremden Kabinete sür seine Sache zu gewinnen, und wo möglich eines oder das andere derselben mit in den Kampf hinein zu ziehen. Allein die jest hatte ihm dieses nicht glücken wollen. Die Friedensverhandlungen schleppten sich sort. Desterreich wich sein Haar von seinem durch hundert Verträge geheiligten Rechte ab. Die Zeit der Rachgiebigseit und Schwäche war vorüber. Das unseligste aller Kabinete war der Revolution unterlegen, ein

anderes war an seine Stelle getreten, bessen Haupt wenigstens nicht im Ruse der Nachgiebigseit stand. Aber auch das Heer war eisersüchtig auf die Würde des Thrones und die Ehre seiner Wassen; ein Kabinet, das diese hätte verrathen wollen, würde sich seine Stunde haben halten können. Die Armee wollte Desterreich wieder in dem alten Glanze, in der alten Macht hergestellt sehen, und sie würde auch nicht vor einem allgemeinen Brand, vor einem Weltsrieg zurückzeschreckt senn, wenn man ihr zugemuthet hätte, auch nur ein Dorf dem Verrathe abzutreten. So wenigstens dachte sie damals, und wir wollen hoffen, daß ihre Gesinnungen keine Aenderung erlitten haben. Die angefündigten Conserenzen zu Brüssel waren eine diplomatische Fistion, durch die man nur Zeit gewinnen wollte.

Gang anders fah es in Bezug auf ben Krieg in Piemont Das heer war entschieben gegen ben Rrieg. Colbat war in ben Krieg gezogen, er hatte fich tapfer geschlagen aus Gehorfam gegen feinen König, allein Die Armee war ihren Elementen nach nicht revolutionar. Enträuscht in allen ihren Soffnungen und Erwartungen, entmuthigt burch Rieberlagen, mar fie in bas Innere jurudgefehrt. Das Vertrauen in die Felbherrntalente ihres Konigs hatte einen großen Stoß erlitten. Die Behandlung, Die fie in ber Lom= barbei erfahren, hatte ihre Sympathien für bie Sache ber Lombarben abgefühlt; sie schien nicht recht einzuschen, zu was fie ihr Blut für eine Cache vergießen follte, bie nicht bie ihrige, nicht einmal bie ihres Konige war. Die revolutionaren Grundfate felbft griffen in Biemont immer weiter um fich, bie Urmce verlor an Unfehen, mahrend bie zu nichts nuge National= garbe jum Rachtheil ber Armee fich bob. Die Armee begte wohl noch immer ben Wunsch, bie Scharte auszuwegen, bie

sie so eben erlitten, allein sie hatte Einsicht genug, um einzusehen, daß die Fortsetzung des Krieges jetzt nicht das Mittel dazu war. Zudem war sie nicht ruhmlos gefallen, sie hatte das Gefühl, daß die Schuld ihrer Niederlagen ihre Führer traf; der Soldat hatte seine Schuldigkeit gethan, und mit großen Opfern, mit schmerzlichem Verluste bewiesen, daß er noch immer des Ruses würdig sep, den das piemontesische Heer mit Recht in der Reihe der italienischen Heere behauptete.

Dagegen wollte der Bürger, unbegreiflich zu sagen, ben Krieg, er, der die Lasten desselben tragen mußte, ob Sieger oder bestegt. Die Kriegspartei war die herrschende, mithin die siegreiche, der ruhige und bessere Theil der Landesbewohner vermochte das Haupt nicht zu erheben und unterwarf sich ruhig den turbulenten Beschlüffen der revolutionären Versammlungen, die auch hier wie in der Lombardei, nicht aus dem Landvolke, sondern aus den Städtebewohnern bestanden, und durch die in Turin versammelten Kammern gestützt wurden. Dort wiederhallte die Rednerbühne von den Deklamationen der Abvokaten, von dem Kriegsgeschrei; man schrieb die erlittenen Rieberlagen nicht den überlegenen Feldherrntalenten des feindlichen Heerführers und der Tapferkeit seines Heeres zu, sonbern dem Verrath, die tapfersten Soldaten und treuesten Diener ihres Königs wurden gelästert und verleumbet. durch ward die Disciplin der Armee untergraben, und da es, wie begreiflich, auch eine revolutionäre Partei in der Armee gab, so empfand lettere die traurigen Folgen einer Spaltung, die als der Vorläufer des Verberbens betrachtet werden kann.

Was den König persönlich betrifft, so unterliegt es keinem Zweisel, daß er das Haupt der Kriegspartei war. Karl Albert hatte seine Freiheit des Handelns verloren, er hatte sich so tief in die Revolution eingelassen, daß es nicht mehr in seiner Macht lag, sich von derselben zu trennen. als Sieger hätte er den Kampf mit der Revolution und ihren Grundsätzen aufnehmen können, als Besiegter mußte er mit ihr gehen ober fallen. Unerträglich war ihm die Erinnerung seiner Niederlagen, denn Karl Albert war ein stolzer Fürst. Der Gedanke daran störte den Schlaf seiner Nächte, und jagte ihn wie einen von einem Gespenste Verfolgten durch seine Prunkgemächer. Schon wähnte er die eiserne Krone auf seinem Haupte befestigt, schon glaubte er sich Herr der Herzogthümer Biacenza, Parma und Modena, schon sah er sich auf bem Kapitol von der Hand des unmächtigen Papstes zum römischen Kaiser gekrönt, da erwacht er eines Morgens, und verschwunden sind alle Traumbilder von Macht und Größe; statt im Kaiserornate die Stufen des Kapitols hinanzusteigen, findet er sich mit Schweiß bebeckt, von Anstrengungen erdrückt, vom Pöbel Mailands verhöhnt, den Grenzen seines Landes zufliehend. Das war zuviel für biese stolze Seele. Man sagt auch, und wir glauben nicht ohne Grund, daß die Erinnerung an die in Mailand erlittenen Unbilden, der schwarze Undank, mit dem ihm und seiner Armee gelohnt ward, und der Wunsch, sich dafür an Mailand zu rächen, einer der wesentlichsten Beweggründe gewesen sen, die ihn zum Krieg stachelten, und wahrlich, wir hätten ihm die Erfüllung dieses Wunsches gerne gegönnt, denn das allein fehlte noch am Triumphe Radepty's, daß sein Gegner ihn an seinen Feinden gerächt hätte. Der milde und menschenfreundliche Radepty taugt nicht zur Rolle eines Rächers.

Was aber den König am meisten zum Kriege trieb, waren die Tausende von Ausgewanderten, die seine Hauptstadt und

sein Heer füllten und seinen Palast mit Geschrei umlagerten, die nur von dem Krieg die Rücksehr in ihr Vaterland und in in den Besitz ihres Vermögens hofften.

Diese Menschen übten durch Familienverbindungen, durch ihre Zahl und ihr Geld Einfluß auf den Hof wie auf die Kammern aus. Der König selbst nahm die Miene an, als sey er noch immer im Besitze der Lombardei, er hatte eine lombardische Consulta um sich, die sich erlaubte, Weissungen und organische Verfügungen zu erlassen. Man wählte Deputirte aus der Zahl der Flüchtlinge, die sich als rechtsmäßige Vertreter der lombardischen Provinzen betrachteten, und als solche ihren Sit in den Kammern nahmen.

Man sette die Aushebungen von Rekruten ununterbreschen fort, suchte durch organische Einrichtungen die Mängel zu verbessern, die man durch die Erfahrung hatte kennen gesternt. Die Armee vermehrte sich, wuchs an, aber ihr Geist war nicht besser geworden. Die große Anzahl von verheirascheten Soldaten, die das piemontesische Heer besaß, hatte das Land mit trauernden Wittwen und Waisen gefüllt. Der Landmann sühlte, daß er das Opfer der unruhigen Städte war, und der Krieger, der sich seinen Pflichten als Hausvater und Ernährer seiner Familie entrissen sah, brachte den Geist der Unzufriedenheit mit zu den Fahnen.

Der größte Theil der Generale und der einsichtsvollere Theil der Officiere waren gegen den Krieg, sie fühlten, daß ein Krieg die Existenz der Monarchie gefährdete, und doch konnten sie mit einer eben erst wieder organisirten Armee auf den Sieg nicht rechnen. Sie hatten aber die Grundsätze der von ihrem König begünstigten Revolution noch nicht eingesogen. Gehorsam dem Willen ihres Königs, entschlossen wit ihm bis zum letten Blutstropfen auszuharren und zu siegen ober zu fallen, schwiegen sie, vielleicht oft sorgenvoll der Zustunft entgegenblickend. Von ihnen, das fühlten sie, konnte der Ruf nach Frieden nicht ausgehen.

Es fehlte der piemontesischen Armee nicht an braven Generalen, aber keiner derselben war so glücklich, ein solches Vertrauen im Heere zu gewinnen, daß man ihm den Oberbefehl über die Armee hätte anvertrauen können. Der einzige, der in dem letzten Feldzug eine tüchtige Rolle gespielt hatte, und dem wir militärisches Verdienst nicht absprechen wollen, war Bava, allein dieser hatte sich durch eine eben erschienene, von seiner persönlichen Eitelkeit eingegebene Broschüre, wodurch er den König und die Armee compromittirte, unmöglich ge= macht. Der König selbst war sehr tapfer, aber er hatte burchaus kein Feldherrntalent und nicht das geringste Vertrauen in sich selbst, baher, wie begreiflich, auch nicht bas Vertrauen der Armee. Ein Monarch, der seinem Heere in den Krieg folgt, muß entweder den Oberbefehl selbst führen, oder sich außer der strategischen Sphäre desselben halten. So große Bewunderer der alten Römer wir sonst auch sind, so würden wir wenigstens den Gebrauch nicht nachahmen, den Oberbefehl über das Heer tagweise wechseln zu lassen. Dagegen warnt der Tag von Cannä. Einheit im Commando ist die Seele der Kriegsfunst; zahllose Beispiele von verunglückten Operationen könnten wir hier aufführen, um die Wahrheit dieses Grundsates darzuthun. Es kann nicht sehlen, daß Gegenwart eines Monarchen beim Heere fremdartige Einmischungen zur Folge haben muß, und dadurch oft die richtigsten Combinationen eines Feldherrn zu nichte gemacht Karl Albert führte zwar ben Oberbefeht über sein werden.

Heer selbst, aber sehr häusig übertrug er an einem Schlachttage irgend einem seiner Generale das Commando, und verhielt sich dann für seine Person leidend. Diese Halbheit hatte
die nachtheiligsten Folgen, die Einslüsse des königlichen Hauptquartiers machten sich dennoch geltend, und dem commandirenden General blieb die nicht zu beneidende Aufgabe, die
Berantworfung von Maßregeln übernehmen zu müssen, die
nicht die seinigen waren.

Bei bem Mangel an Vertrauen, das ber König zu seinen eigenen Generalen hatte, trug er den Oberbefehl über sein Heer mehreren fremben, namentlich französischen Generalen an, die aber sämmtlich eine Ehre ablehnten, bei der sie ihren militärischen Ruf auf bas Spiel gesetzt haben würden. lich siel die Wahl auf einen Polen, Namens Chrzanowsky, der in dem Ruse eines guten Organisateurs, Generalstabsofficiers und tapfern Soldaten stand. Da man aber doch fühlte, wie schwierig die Stellung eines Fremblings an der Spitze einer ihm gänzlich fremden Armee sey, wie demüthigend die Rolle ber eigenen Generale seyn müßte, benen man baburch in den Augen ihrer eigenen Soldaten ein Unfähigkeitszeugniß ertheilte, so behielt der König den Oberbefehl, und der Pole übernahm die Rolle eines Majorgenerals des Königs, b. h. er befahl im Namen deffelben.

Dieser General ließ sich die Organisation des Heeres sehr angelegen sehn, und allerdings machte man bedeutende Fortschritte; allein man war gegen Ende des Winters denn doch noch nicht so weit gediehen, daß man zum Losschlagen bereit gewesen wäre. Chrzanowsky soll öfters darüber dringende Vorstellungen gemacht haben. Allein was vermag die größte Feldherrnweisheit gegen beklamirende Advokaten

und Prosessoren, was gegen ben Wahnsinn eraltirter Narren, die ihren Muth aus den Clubs in die Kammern, aus den Kammern in die Kasseehäuser und Volksversammlungen tragen, und die ersten sind, die die Flucht ergreisen! Auch Demosthesnes reizte einst durch seine wilden Deklamationen das leichtsinnige Volk der Athenienser zum Kriege gegen Philipp, war aber einer der ersten, der das Schild wegwarf und das Schlachtseld von Chäronea verließ. Auch Kossuth gab das Signal zur Flucht bei Schwechat.

Der Feldmarschall beobachtete mit gespannter Ausmerksamkeit das Getriebe in Piemont. Er sah die Kräfte seines Gegners täglich wachsen und konnte fast mit Sicherheit barauf rechnen, im Frühjahr angegriffen zu werden. Hätte man unsererseits bloß einer Politik bes Vortheils Gehör ge= geben, so hätte man entweder auf den Abschluß eines Friedens gebrungen, ober ohne weiteres einem Gegner ben Waffenstill= stand aufgekündigt, der keine seiner Prätensionen auf den Besit Dberitaliens aufgab, und fast offen die Absicht ankunbigte, wieder zu den Waffen zu greifen, sobald er sich stark genug bazu fühlen würde. Allein Desterreich wollte die Mäßi= gung, die es bis jest bewiesen, selbst auf Unkosten der Staats= flugheit nicht aufgeben, es mußte daher die Entwicklung der Absichten seines Gegners ruhig abwarten. Die Armee hatte sich erholt, der größte Theil der zahlreichen Kranken war genesen und hatte die Reihen der Regimenter vollzählig Zahlreiche Verstärfungen waren aus dem Innern eingetroffen. Der vortrefflichste Geist beseelte das Heer, das ben Unwillen seines Führers über bas unloyale Benehmen des piemontesischen Kabinets theilte. Man kann in Wahrheit sagen, daß der Soldat sich nach dem Augenblick sehnte, wo

bas Ende des Waffenstillstands biesem sich ohne Entscheidung hinschleppenden Zustand ein Ende machen würde. Die Armee war vollkommen gerüstet und bergestalt distorirt, daß sie binnen acht Tagen auf jedem Punkte der Grenze concentrirt senn konnte. Mit Ruhe und Vertrauen konnte der Feldmarschall der Zukunft entgegensehen, der Geist, der sein Heer bisher von Sieg zu Sieg geführt, verbürgte ihm neue und glänzende Erfolge.

Die Flucht bes Papftes und bes Großherzogs von Tostana hatte bem republikanischen Getriebe Thor und Thur geöffnet, allein biefer Buftand bebrohte bie innere Sicherheit Biemonts viel mehr, ale felbft Rabenty und fein Beer. Glioberti, ber damalige Ministerpräsident, faßte ben Entschluß, sich in biefer Angelegenheit jum Schiederichter aufzuwerfen, und in Tosfana und fpater auch in Rom zu interveniren, behauptent, bag viefe Ungelegenheit eine rein innere italienische fen, in Die fich feine andere, als eine italienische Macht zu mischen habe. Hiebei vergaß ber Herr Abbe freilich, bag Tosfana eine Secundogenitur Defterreichs ift, bag ber Großbergog von Losfana feinen Erbrechten auf ben Thron Defterreiche nicht entfagt hatte, und bag eben so wenig Desterreich feinen Unsprüchen auf Tostana entsagen werbe, wenn baber bie Intervention in ben innern Angelegenheiten biefes Landes irgend einer Macht zustehe, tiefe nur Defterreich zustehen könne. Gine Wieberherstellung bes Großherzogs burch farbinische Baffen wurde biefen Furften zu einem Stlaven Piemonts gemacht, letterem aber eine Stellung in Italien gegeben haben, auf bie er nach so vielen Nieberlagen feinen Unspruch machen fonnte. Es gehörte bie ercentrische Secle eines Gioberti bazu, in einer Lage, wie jene Piemonts mar, noch ben

Schiederichter in ben innern Angelegenbeiten Italiens machen, und die eigene Kraft nach allen Richtungen zerstreuen zu wollen, in einem Augenblicke, wo man einen mächtigen Nachbar mit Krieg bedrobte.

Unterdessen legte man wirklich Hand an die Aussührung, und ließ eine Division unter Alssons bella Marmora's Besehl gegen Sarzana vorrücken; allein die Kammern, die burchaus republikanisch gesinnt waren, und ihre Sinnesgenossen in Toskana nicht im Sticke lassen wollten, widersepten sich der Aussührung, und so unterdlieb dieses abentenerlicke Project. Gioberti, verdrüßlich darüber, daß seine Politik einen solchen Schlag erlitten, trat aus dem Kabinet, das nun die letze Färbung von Mäßigung verlor, und das arme Land, dessen Steuerruber es führte, mit Sturmeseile dem Verderben ents gegen trieb.

Marmora mit seinen Truppen blieb an der Grenze Toskana's stehen.

Immer mehr häuften sich die Symptome einer neuen Schilderhebung und mahnten ben Keldmarschall, auf seiner Hut zu seyn. Mit erneuerter Kraft flammte der Haß gegen Desterreich in Italien auf, man beschäftigte sich mit neuen Rüstungen, und das republikanische Rom und Toskana sollten abermals eine Armee von 30,000 Mann nach Oberitalien senden, die in Verbindung mit den Streitkräften des nun wieder republikanisierten Venedigs in unserem Rücken zu operiren bestimmt waren. In Kerrara plünderte das Volk die Wohnung des österreichischen Consularagenten, übersiel drei aus dem Spitale zurücksehrende kaiserliche Soldaten und miße handelte sie tödtlich. Hannau, der im Venetianischen commandirte, dieser Insolenzen müde, ging mit einer Brigade

über den Po, erschien in Ferrara, hob zwölf Geißeln aus, die er mit sich nahm, legte der Stadt eine Brandschapung von 200,000 Scudi auf, die überdieß den in der Wohnung des Consularagenten angerichteten Schaden ersesen mußte, und ging über den Po zurück, ohne daß es eine der laut schreienden mittelitalienischen Städte gewagt hätte, der Schwester zu Hülfe zu eilen. Desterreich stellte später die Ferrara aufserlegte Contribution zur Verfügung des Papstes.

Unter beiderseitigen Rüstungen war der Winter verstrichen. Die Turiner Kammern wiederhallten vom Kriegsgeschrei. Die Gesandten von Frankreich und England riethen dießmal ernstlich, aber vergebens vom Kriege ab. Wir wollen ihnen nicht das Unrecht anthun, zu glauben, daß Freundschaft für Desterzeich sie leitete, nein, es war die Ueberzeugung, daß Karl Albert, den man liebte und gerne gerettet hätte, von einem blinden Schicksal getrieben, dem Abgrund zueilte.

Man hatte das piemontesische Heer um 16 Regimenter, die erprobte Wasse der Bersaglieri um 5 Bataillons vermehrt. Der Stand betrug zwischen 130 und 140,000 Mann. Die Kapallerie, deren Berstärfung so leicht nicht war wie jene der Insanterie, zählte 5000 Pferde, die Artillerie 152 Geschüße. Etwa 20,000 Mann lagen in den Spitälern; nach Abzug der Besahungen, wozu man die minder Tauglichen verwendete, hosste man mit 90—100,000 Mann auf dem Kampsplaße zu erscheinen. Man scheint sich in diesem Calcul nicht weit verrechnet zu haben, denn der ausrückende Stand der Armee soll am Tage der Schlacht von Novara in runder Summe 84,000 Mann betragen haben.

Auf unser Gedächtniß allein angewiesen, sind wir nicht im Stande, die Stärfe des öfterreichischen Heeres mit

Genauigkeit angeben zu können; allein es hatte im Laufe bes Winters bedeutende Verstärfungen erhalten, und dürfte wohl awischen 120 und 130,000 Mann betragen haben. Hievon mußten aber das Observationscorps vor Venedig, die Besatzungen von Legnago, Ferrara, Verona, Mantua, Peschiera, der Brudenkopf von Brescello, die Kastelle von Brescia, Bergamo, Mailand — lettere betrug 4000 — eine Brigade, die in Piacenza bleiben mußte, nebst mancherlei andern Detachirungen, endlich 10—12,000 Kranke abgeschlagen werden, so daß dem Felds marschall etwa. 60-70,000 Mann mit 200 Kanonen zu seinen offensiven Zwecken verbleiben konnten. Rumerisch hielten sich demnach die beiden Armeen etwa das Gleichgewicht, allein moralisch war der Feldmarschall seinem Gegner unendlich überlegen. Das Bewußtseyn der ersochtenen Siege, das Vertrauen in die Talente und das Glück seines Feldherrn hatten den Muth des Soldaten zur höchsten Potenz gesteigert. Nicht daß er seinen Feind verachtete, das liegt nicht im Charakter der österreichischen Soldaten, sondern er war sich seiner Ueberlegenheit über seinen Gegner so sehr bewußt, daß es ihm gar nicht einfiel, an dem sicheren Siege zu zweifeln.

Die Armee bestand der Mehrzahl nach aus verhältnißmäßig alten Soldaten, durch Strapazen abgehärtet, denen
die Erfahrung das Kriegführen zum Spiel gemacht hatte.
Das piemontesische Heer dagegen war durch Niederlagen
entmuthigt, hatte das Vertrauen in seine Führer verloren,
der frische Zuwachs bestand aus Neulingen, denen die Erzählungen ihrer alten Kameraden eben kein Vertrauen in
ihre Zukunst einslößen konnten. Um die Armee auf einen
solch hohen, die Kräfte Piemonts weit übersteigenden Stand
zu bringen, hatte man mehr als 30,000 Familienväter ihren

Weibern und Kindern entrissen. Solche Elemente konnten den Kampf gegen das kraftvolle, siegesmuthige österreichische Heer nicht bestehen, und dennoch schlugen sie sich gut. Gerne geben wir dieses Zeugniß einem Feinde, der unschuldig an der treulosen Politik seines Kabinets, seine Pflicht als Soldat, wenn auch wider seine Reigung erfüllte.

Es war etwa Nachmittags 2 Uhr, am 16. März 1849, als ein piemontesischer Stabsofficier des Geniecorps als Courier in den Hof der Villa, wo der Feldmarschall sein Hauptquartier hatte, einfuhr. Schnell errieth dieser, als man ihm die Anfunft bes Officiers melbete, ben Zweck seiner Sendung. demnach derselbe, in unverkennbarer Verlegenheit, mit seiner Depesche in der Hand in das Zimmer trat, ging ihm der Feldmarschall mit aller ihm eigenen Freundlichkeit und den Worten entgegen: "Ich weiß schon, was Sie mir bringen, und banke Ihnen dafür." Er las dann ruhig bieses merkwürdige Aftenstück, übergab dem Officier eine Empfangsbestätigung dafür, und bat ihn dringend, doch bei Tische zu bleiben, welches dieser aber, wie begreiflich, bescheiben ablehnte. Als er sich entfernte, konnte er noch Zeuge einer halb komischen, halb rührenden Scene senn, denn als der Felds marschall mit den Worten in sein Vorzimmer trat: "Meine Herrn, man hat uns ben Waffenstillstand aufgekundigt," stürzten sich die Ordonnanzofficiere vor Freude einander in die Arme. Einer derselben warf sich auf sein Pferd und sprengte auf den Exercirplat, wo die zahlreiche Garnison von Mailand zum Ererciren ausgerückt war, und verbreitete die frohe Botschaft. Alles brach in maßlosen Jubel aus. Sogleich nahm ber Solbat bas in ber österreichischen Armee übliche, in einem grünen Reis bestehende Feldzeichen; wo er einem Officier begegnete, mußte dieser es sich gefallen lassen, das Feldzeichen mit dem Soldaten zu theilen. Abends zogen alle Musikbanden, von tausenden von Soldaten gefolgt, vor die Wohnung des Feldmarschalls. Die Luft zitterte von dem tausendstimmigen Bivat, die dem Kaiser und dem Feldmarschall gebracht wurden. Mit Ihränen im Auge trat der greise Feldherr unter seine Krieger, die ihn wie Kinder einen Bater umringten; auch er mußte sich das Feldzeichen aussteden lassen. Unter Absingung der Volkshymne zog dieser merkwürdige. Zug weiter durch die Straßen Mailands, dessen Einwohner erschreckt in ihre Häuser slohen, wähnend, es sey endlich wirklich der von böswilligen Auswiegsern so oft angefündigte Tag des Succheggio gesommen, denn eine solche ausgelassene Freude über den Wiederausbruch des Krieges konnten sie nicht sassen.

Wir haben oft, namentlich im Jahr 1809, Ausbrüche bes soldatischen Enthusiasmus erlebt, doch keinen, der mit diesem zu vergleichen war; deshalb wird auch dieser Tag uns stets eine der frohesten Erinnerungen aus dieser merkwürdigen Zeit bleiben. Für den Feldmarschall war dieser Tag ein Vorbote des Sieges.

Die Waffenstillstandsauffündigung war eines der merkswürdigsten Aktenstücke von Anmaßung und Unkenntniß üblicher Gebräuche; sie war nicht vom König, nicht vom commandirensten General, nicht von seinem Chef des Generalstades, sonsdern vom Gesammtministerium unterzeichnet. Der Feldmarsschall wäre in seinem vollsten Rechte gewesen, wenn er dieses absurde Aktenstück als falsch und ungültig zurückgewiesen hätte. Er hatte nicht mit einem Ministerium, sondern mit dem König selbst, d. h. mit dem Generalquartiermeister der Armee, der im Namen des Königs handelte, den Wassenstülstand abgesichlossen, nur von diesem konnte er gekündigt werden.

Seit wann hat benn ein constitutionelles Ministerium das Recht, Frieden zu schließen oder den Krieg anzukündigen? Diese Betrachtung hätte dem König die Augen öffnen und ihm zeigen können, wohin sein Ministerium ihn führen werde. Es wäre der Mühe werth, dieses Aktenstück hier aufzusühren, allein wir besitzen es nicht. Nur einer Stelle erinnern wir uns, die wir unsern Lesern nicht vorenthalten wollen. Nur aus übermäßiger Ehre kündige man den Wassenstüllstand auf, hieß es darin. Was für ein Lumpenpack muß das senn, das in der Erfüllung eines heiligen Vertrages, eines Gebotes des Völkerrechtes, ein Uebermaß von Ehrgefühl erblickt?

Der Feldmarschall war auf diesen Schritt gefaßt und schon lange vorbereitet, sein Heer war so dislocirt, daß es in acht Tagen auf jedem Punkt der äußersten Grenze, wo es seine Plane erheischten, concentrirt senn konnte. Nach wenigen Stunden flogen die Couriere nach allen Richtungen, und Tags darauf schon sah man alle Straßen mit Colonnen bedeckt, die dem Bereinigungspunkt der Armee zuzogen.

Das piemontesische Heer war dießmal nicht wie im vorigen Feldzug in Armeecorps, sondern nur in Divisionen und zwei selbstständige Brigaden getheilt. Diese Divisionen besehrtigten die Generallieutenants die Herzoge von Savonen und von Genua, Bés, Perron, La Marmora, Durando und der berüchtigte Ramorino. Die beiden selbstständigen Brigaden stanz den die eine unter dem Besehl des Generals Solaroli, die andere unter dem Obersten Belvedere.

Das österreichische Heer hatte seine alte Organisation behalten. Das erste Armeecorps besehligte der General der Kavallerie Graf Wratislaw, das zweite der Feldzeugmeister Baron d'Aspre, das dritte Feldmarschalllieutenant Baron Appel, das vierte Feldmarschallieutenant Graf Thurn, das Reservecorps stand unter den Besehlen des Feldmarschallieus tenants von Wocher.

An der Spiße des Blokadecorps von Venedig befand sich Feldnarschallseutenant Baron Haynau, dem speciell noch die Sorge für die innere Ruhe des Königreichs übertragen war.

Das unwissende und verblendete piemontesische Ministerium, welches, wie wir bei der Austündigung des Wassenstüllstandes sahen, bereits die königliche Prärogative usurpirt hatte, glaubte den Feldmarschall zu überraschen; statt dessen aber überraschte es seinen eigenen Feldherrn, der, ob zwar auf den Bruch vorbereitet, dennoch ihn nicht so nahe glaubte und stets noch zum Zuwarten gerathen hatte. Es sehlten ihm noch eine Menge Dinge zur organischen Bollendung seiner Truppen; seine Artilleriebespannungen waren unvollzählig, hunderte von Officieren waren noch für die neue Truppencreation zu ernennen; sie erhielten ihre Bestallungen erst als bereits die Schlacht von Novara dem Kriege ein Ende gemacht hatte.

Man hatte eine solche Eile mit der Auffündigung des Waffenstillstandes, daß man Chrzanowsky gar nicht davon verständigte, und dieser, wie man sagt, erst durch den von Mailand zurückehrenden Officier die Nachricht von der ersfolgten Austündigung des Waffenstillstands, mithin etwa sechs Stunden später als Radessy empfing.

Ungeachtet man die besten Nachrichten über unsere Stärke und Stellung im piemontesischen Hauptquartier hätte haben können, herrschten daselbst doch die verkehrtesten Ansichten über und. Man nahm an, daß Radessty nur mit etwa 40,000 Mann den Feldzug werde eröffnen können, man glaubte und hoffte wieder auf Verrath. Getäuscht durch die Ausgemanderten

und die ungarischen Verräther, die dem feindlichen Hauptquartier folgten, zweifelte man nicht an dem Abfall der ungarischen und italienischen Regimenter, sobald sich nur die piemontesischen Fahnen entfalten würden, während diese Soldaten in Treue und Anhänglichkeit an den Kaiser, in Liebe zum Feldmarschall mit allen andern Regimentern wetteiferten. Alles wies den Feldmarschall auf eine energische Offensive an, die Stärke seiner Truppen, die jener des Feindes gleich war, ihre Siege, ihre badurch bedingte moralische Ueberlegenheit, die Ruhe und Schonung des eigenen Landes, alle jene Vortheile, die mit einer Uebertragung des Kriegsschauplages in das feindliche Gebiet verbunden sind, und dennoch glaubte man, daß der Feldmarschall den Krieg vertheibigungs= weise führen werde und müsse; man zweiselte nicht, daß er sogleich an die Adda, wohl gar an den Mincio zurückgehen werde. Man sah sich im Geiste schon wieder auf ben Höhen von Sommacampagna. In dieser Täuschung verharrte man bis auf den letten Augenblick. Aufgefangene Briefe von gewichtigen Autoritäten erklärten den Schluß des Generalbefehls, worin der Feldmarschall seinen Soldaten Turin zur Losung gab, für nichts als eine rhetorische Phrase, während man sicher wisse, daß wir hinter die Adda gingen. Schuld war es nicht, daß man in dieser Verblendung verharrte; wir hatten unsern Gegnern stolz und ehrlich gesagt, was wir thun wollten, aber wahrscheinlich glaubte man uns gerade um bessen willen nicht.

Militärische Schriftsteller, besonders französische, die bei allem sonstigen Verdienst, das wir ihnen gerne zugestehen, immer doch etwas zu viel Zuversicht in ihre Meinungen legen, haben den Charafter des Feldmarschalls höchst verkehrt ausgesaßt. Sie machen aus ihm eine Art von Cunctator, während der hervorstechenbste Zug in seinem Charafter Kühnheit und rasches Handeln ist. Wenn er im Feldzuge vom Jahre 1848 zuweilen mit Vorsicht und Sicherheit in seinen Operationen zu Werke ging, so beweist das nur, daß er ein eben so umssichtiger wie kühner General ist, der bei seinen Operationen nie mehr auf's Spiel sett, als zu den Ersolgen, die er besabsichtigt, nothwendig ist. Nur Ein Auge konnte der Feldmarschall damals auf seinen Gegner heften, das andere mußte nach Wien gerichtet bleiben, wo seine Hauptseinde gegen ihn operirten. Gerade der Feldzug von 1849 beweist, daß er kühn handelt, wenn die Umstände es ersordern.

Ueber den piemontesischen Feldzugsplan ist uns eigentlich gar nichts befannt geworben. Die energischen Operationen des Feldmarschalls ließen ihm keine Zeit, sich zu entwickeln. Der König ober vielmehr sein Majorgeneral ward sogleich auf die Defensive geworfen, und von nun an waren alle seine Operationen jenen Radepty's untergeordnet. Inzwischen kann es weiter keinem Zweifel unterliegen, daß auch er die Offensive beabsichtigte und beabsichtigen mußte. Nicht allein, baß er von den zahlreichen Ausgewanderten und dem eigenen friegs= lustigen Ministerium gebrängt ward, so rechnete man auch hauptsächlich auf eine Maffenerhebung der lombardischen Bevölkerung, die die Ausgewanderten zugesagt und auch mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln vorbereitet hatten. Die Turiner Kammern hatten eine Massenerhebung angeordnet, ein Gleiches that die lombardische Consulta. So lange aber die piemontesischen Truppen nicht auf lombardischem Gebiete einige Vortheile errangen, war auf keine ernste Insurrektion des Landes zu rechnen. Man mußte also so schnell wie

möglich den Kriegeschauplat auf das linke Ticinouser übertragen.

In der Stellung, die die seindlichen Streitfräste vor Beginn der Feindseligseiten einnahmen, liegt klar die Absicht ausgesprochen, mit der ganzen Macht auf der Hauptstraße über die Brücke von Buffalora gegen Mailand vorzudringen. Die seindlichen Streitfräste waren in einem entsprechenden Rayon um Rovara concentrirt. Die sogenannte Brigade der Avantgarde unter Solaroli stand bei Oleggio, und sollte dort sogleich den Ticino überschreiten, um in unserer rechten Flanke den Aufruhr in der dortigen Gebirgsgegend zu verbreiten.

Ramorino mit der Division der Lombarden stand noch auf dem rechten Po-User und in Verbindung mit der Hauptsarmee durch eine bei Mezzana Corte geschlagene Schiffbrücke. Er sollte die Stellung bei la Cava gegenüber von Pavia des sehen und dort wahrscheinlich nach den Umständen handeln. Jur Beobachtung Piacenza's stand der Oberst Belvedere mit einer Brigade bei San Giovanni.

La Marmora mit einer Division stand, wie wir früher sahen, bei Sorzano. Nach dem verunglückten Interventionsprojekt in Toskana hätte man Zeit genug gehabt, diesen General zur Armee zurückzurusen, allein man ließ ihn stehen und gab ihm dann die Richtung nach Parma, von wo aus auch er die Insurrektion in unserem Rücken verbreiten sollte. Aus dieser Bertheilung der Streitkräfte geht im Ganzen hervor, daß man auf eine ziemliche numerische Ueberlegenheit piemontesischer Seits zählte, sonst würde man sich diese Zerssplitterung der eigenen Streitkräfte nicht haben zu Schulden kommen lassen.

Ueber die bevorstehenden Bewegungen des Feldmarschalls

herrschte das tiefste Geheimniß, sogar die ihm im Range zu nächst stehenden Generale kannten seine Plane nicht. Selbst als der Feldmarschall schon mit seinem Hauptquartier in Sant Angelo angekommen, war dieser Schleier noch nicht gelüstet, denn von hier aus konnte er sich noch nach jeder beliebigen Richtung hindewegen. Es ist daher kein Wunder, daß der piemontesische Obergeneral hierüber vollkommen getäuscht ward.

Che beide Theile zu den Waffen griffen, erließen nie wie gewöhnlich Manifeste. Das piemontesische suchte die Schwäche einer ungerechten Sache unter Deklamationen und Anklagen zu verbergen. Das österreichische war einfach, den Kabinetten und Völkern die Wahrheit darlegend. Der Feldmarschall erinnerte in einem kurzen Tagsbesehl seine Truppen an ihre Tapferkeit und ihre Siege; er schloß damit, baß er ihnen Turin als das Ziel ihrer Anstrengungen bezeichnete. Tagsbesehl fügte er eine Art von Manisest bei, in welchem er etwas weitläufiger auf seine und seines Gegners Handlungsweise einging. Man hat diesem Aftenstück Leidenschaft= lichkeit der Sprache vorgeworfen. Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß es in energischen Worten abgefaßt war, und daß der Schreiber kein Diplomat gewesen zu seyn scheint, allein es enthielt die Sprache der Wahrheit, und das Turiner Kabinet hatte dem Feldmarschall so viel Grund zu Klagen und Un= zufriedenheit gegeben, daß es eben nicht Wunder nehmen darf, wenn der alte Soldat die Gebuld verlor und endlich dem lang verbiffenen Unmuth Luft machte. Un die Bewohner der Lombarbei und Mailands erließ der Feldmarschall besondere Aufforderungen zur Ruhe.

Auch Chrzanowsky richtete ermunternde Worte an das

piemontesische Heer, seine Soldaten zur Tapferkeit und zum Siege anseuernd.

Allein die Worte des unbekannten Führers und Fremdlings konnten unmöglich auf das Gemüth der piemontesischen Soldaten den begeisternden Eindruck hervordringen, wie jene des Feldmarschalls auf die Seinigen. Während der piemontesische Soldat die Stimme seines Führers kalt vernahm, erzitterte bei dem Tagsbesehl Nadeskh's die Luft von dem Jubel der Unsern, die ihm zu siegen oder zu sterben versprachen.

Es ist keineswegs richtig, daß wir so vortrefflich mit Spivnen bedient waren, im Gegentheil ging es uns mit diesem Artifel oft sehr schlecht. Allein wir wußten die Hauptsache, und das konnte dem Feldmarschall genügen, seinen Operationsplan darnach zu entwerfen. Die ungefähre Stärke unseres Gegners war uns bekannt, wir wußten, daß diese Stärke sich gegen Novara zog; es handelte sich also barum, den Feind in der Täuschung zu erhalten, daß wir Mailand räumten, um uns hinter die Adda zurückzuziehen, dann mit einer raschen Bewegung über den Ticino zu gehen, so daß die Armee in der rechten Flanke des Feindes stand, noch ehe dieser Zeit hatte, seine offensive Bewegung auszuführen. Das sogenannte schrelbende Hauptquartier ward nach Crema verlegt, und da die feinblichen Spionen den Unterschied zwischen schreibendem und operirendem Hauptquartier nicht gehörig kannten, so meldeten sie dem Feinde die Verlegung des Hauptquartiers nach Crema. Es war also klar, wir waren auf der Flucht. An dem Ticine blieb nichts als die Avantgarde stehen, alle andern Truppen und zulett die Garnison von Mailand zogen in der Richtung gegen Lobi ab, in welcher Richtung sich auch alle andern Colonnen auf den verschiebenen bahin führenden Straßen bewegten.

Am 18. früh verließ der Feldmarschall mit seinem Hauptsquartier Mailand, in der Richtung gegen Lodi abziehend. Die Straße dahin führt durch die Porta Romana, während jene nach Turin durch die Porta Vercellina gerade auf der entgegengesetzen Seite Mailands zieht. Auf die Worte des Feldmarschalls in seinem Tagsbesehl anspielend, hatte sich daher ein Wistopf den Spaß gemacht, an die Porta Romana die Worte zu schreiben Via per Torino. Dieser gute Gedanke machte uns herzlich lachen, weil wir uns schon im Geiste die verblüfften Gesichter der Mailänder dachten, wenn wir durch die Porta Vercellina zurücksehren würden.

Statt nach Lodi, wie man überall glaubte, wandte sich der Feldmarschall plötzlich rechts und traf Nachmittags mit seinem Hauptquartier in St. Angelo ein. Eine dichte Vorspostenkette am Ticino maskirte diese Bewegung.

Der Feldmarschall wohnte hier in einem mittelalterlichen Schlosse, an welchen Gebäuden Italien noch sehr reich ist. Hier wiederholte sich eine jener Scenen, in welchen sich der Geist, der damals unser italienisches Heer belebte, so charafteristisch aussprach. Gegen Abend spielte eine Regimentsmusik im Garten dieses Schlosses; derselbe füllte sich mit Soldaten, die sich in brüderlicher Eintracht und in dem dabylonischen Sprachengewirr, in welchem, wie der Dichter sagt, der Segen Gottes über den Kaiser ersleht wird, unter einander untershielten. Bald bemächtigte sich der Frohsinn aller, die Soldaten singen an zu tanzen, die Officiere mischten sich unter die Soldaten, selbst die alten Herrn Generale blieden nicht ganz von dem allgemeinen Taumel verschont; es war eine Scene, wie sie nur das Horn Oberons hervorzurusen und die Muse

sich um ein militärisches Fest, nicht aber in wenigen Tagen um den Besitz Italiens handelte, sah der Feldmarschall diesem muntern Getriebe mit zu. Hier war es auch, wo eine Des putation von Grenadieren den Feldmarschall bat, sie bei der nächsten Gelegenheit zum Sturme zu führen; gerührt sagte er es ihnen zu.

Den 19. übernachtete der Feldmarschall in Torre biancaund erschien am 20. früh zur Ueberraschung seiner eigenen Truppen in Pavia, wo er 60 Bataillons, 40 Schwadronen und 182 Geschüße seiner Besehle gewärtig, versammelt fand.

Das erste Armeecorps stand bei Mirabello, das zweite in Pavia und hielt den Ticino besetzt, das dritte bei Motta San Damiano, das vierte bei Belgiojoso, das Reservecorps mit allen Reserven bei Fossarmato und Vimanone.

An dem mittlern Ticino stand Major Czeh von Reuß-Husaren mit einer Abtheilung dieses Regiments und einem Bataillon Kinsky und war in Verbindung mit der Brigade Görger, die den obern Ticino bis Sesto Calende beobachtete, mit ihren Groß aber unter dem Besehl des Feldmarschalllieutenants Wohlgemuth bei Varese stand.

Diese Truppen hatten den Besehl, die Bewegungen des Feindes zu beobachten, in dem Maße, als derselbe vordränge, sich zurückzuziehen und der Armee zu folgen, und zwar Görger über Gaggiano auf Rosate, Czeh aber nach Pavia.

Bei Pavia löst sich ein schmaler Arm des Ticino, Gravellone genannt, ab und bildet eine mit dichtem Gehölze bewachsene Insel; diese Insel gehört zu unserem Gebiete, war
von uns besetzt und gewährte uns also die Möglichkeit, ohne
Verletzung des Waffenstillstandes Brücken über den Fluß zu
schlagen. Außer der stehenden Brücke wurden unterhalb derselben

noch zwei Pontonsbrücken über den Ticino geworsen, die am 20. früh beendet waren. Die Brücke über den Gravellone ist für gewöhnlich eine Pontonsbrücke, war aber wie natürlich abgetragen; ihre Herstellung war nur in dem Augensblick möglich, wo der Wassenstillstand ablief, die Ungeduld unserer Soldaten wartete aber ihre Wiederherstellung gar nicht ab, sondern sie durchwateten zum Theil den seichten Arm, da ihnen das Wasser kaum an die Kniee reichte.

Um 20. Vormittags begann die Bewegung der Armee. Der Feldmarschall stand auf einem Balkon des Wirthshauses zur Lombardei genannt, wo er sein Duartier genommen hatte, um den Vorüberzug der Truppen zu sehen. Kaum ward die Spipe des Feldmarschalls ansichtig, so erhob sich ein Jubelruf, wie man ihn selten hört, der sich von Corps zu Corps fortpflanzte, bis der lette Soldat seinen geliebten Führer aus dem Auge verlor. Der Marsch gegen die Brücken dauerte ununterbrochen fort und in gedrängten Massen standen die Truppen des Augenblicks harrend, bis der Schlag der zwölften Stunde den Ablauf des Waffenstillstandes verkünden würde. Wie ein elektrischer Funke eine lange Reihe sich anfassender Menschen mit einem Schlage erschüttert, so wirkte der Schlag der Mittagsstunde vom Thurme Pavia's auf das zusammen= gebrängte Heer. Vorwärts nach Turin! war der Ruf, der aus jedem Munde tonte, und der Uebergang begann.

Feldzeugmeister d'Aspre mit dem zweiten Armeecorps ersöffnete in drei Colonnen den Angriff, wobei die Colonne der linken Flanke unter General Graf Stadion mit einem sumpfigen Terrain und einem so tiesen Wassergraben zu kämpsen hatte, daß derselbe ohne Ueberbrückung nicht passirt werden konnte.

Daß der Feind nicht stark auf dem rechten Ticinoufer

sen, wußten wir wohl, über seine eigentliche Stärke hatten wir jedoch keine Kenntniß und waren auf jeden Fall auf einen stärkeren Widerstand gefaßt. Allein es zeigte sich bald, daß wir es nur mit dem lombardischen Schüßenbataillon Manara zu thun hatten, welches mit unsern Tirailleurs einige Schüsse wechselte und dann eilends gegen die Brücke von Mezzana Corte retirirte, wo es von 2 Bataillons des 21. lombardischen Regiments ausgenommen, über die Brücke zurückzing und diese abzudrechen bemüht war, worin es von unsern Raketen und einigen Geschüßen unterstüßt ward, denn die Zerstörung dieser Brücke lag mehr in unserem Interesse, als in jenem unserer Feinde.

Dem zweiten Armeecorps folgte das dritte. Die sogenannte Position von la Cava war nach unbedeutendem Widerstande genommen worden, und beide Corps setzten ihren Marsch über Carbonara nach Gropello fort.

Das vierte Armeecorps rückte über San Martino nach la Cava und entsendete nach Mezzana Corte die Brigade Eduard Lichtenstein, die mit dem jenseits des Flusses verbliebenen, etwa 3000 Mann starken Feinde einige Kanonenschüsse wechselte.

Das erste Armeecorps, welches unsern äußersten rechten Flügel bildete, nahm seine Richtung gegen Zerbolovo, wo das daselbst aufgestellte, zur Division Ramorino gehörige 3. Bastaillon des 21. lombardischen Regiments eilends die Flucht gegen Mortara ergriff.

Das Reservecorps lagerte vor Gravellone. Die Brigade Wimpsfen desselben blieb einstweilen noch als Deckung des Rückens der Armee zu Pavia in Garnison, wo auch der Feldmarschall für diese Nacht noch mit seinem Hauptquartier blieb.

Feldmarschalllieutenant Wohlgemuth, ben wir bei Varese verließen, hatte sich mit der Brigade Görger nach Rosate ges zogen, um am 21. bei Bereguardo über ben Ticino zu gehen und sich mit dem Strom auswärts marschirenden ersten Corps wieder zu vereinigen. Die Artillerie und Kavallerie der Brigabe ging über Pavia, da sie ben Fluß auf einer leichten fliegenden Brücke nicht passiren konnte. Durch diese rasch ausgeführte Bewegung hatte der Feldmarschall die feinbliche Linie getheilt, den aus den Divisionen Marmora, Romarino und der Brigade Belvedere bestehenden linken Flügel von dem Mittels punkt getrennt; er stand in der rechten Flanke der feindlichen Hauptmacht, und jest schon war voraus zu sehen, daß es in zwei Tagen bei Novara zu einer entscheidenden Schlacht kommen musse, denn daß der König unbeforgt um unsere Bewegung in die Lombardei einrücken werde, das konnte kein vernünf= tiger Mensch, obgleich militärische Schriftsteller ihm das zuge= muthet haben, annehmen.

General Chrzanowsky schreibt den Verlust der Schlacht von Novara hauptsächlich dem Umstande zu, daß Ramorino seinen vom 16. datirten Besehl nicht besolgte, die Stellung von la Cava mit seiner ganzen Division am 20. zu besehen. In Folge dieser Anklage ward dieser sehr berüchtigte General vor ein Kriegsgericht gestellt, von demselben zum Tode verurtheilt und erschossen.

General Ramorino mag dieses Schicksal bei andern Geslegenheiten verdient haben, und vielleicht vollzog man auch jest erst die Strase, die man ihm im Jahre 1834 bei seinem Einfall in Savoyen zugedacht hatte. Die Gelegenheit war wenigstens sehr günstig dazu, man brauchte ein Opfer, und ein passens deres als Ramorino hätte nicht gefunden werden können. So

wenig wir das Schicksal dieses revolutionären Abenteurers beklagen, so müssen wir denn doch in dem vorliegenden Falle seine Hinrichtung für einen einfachen Justizmord halten.

Erst am 20. Mittags sollte Ramorino mit seiner Division in der Stellung von la Cava eintreffen, also in dem Augenblicke, wo der Feldmarschall mit seiner ganzen Armee über den Ticino ging. Ramorino hatte 4 Bataillons, nämlich 2 Bataillons bes 21. Regiments, bas Bataillon Manara und die Legion der Trienter Studenten auf das linke Poufer geschickt, mit den übrigen Truppen war er noch auf dem rechten geblieben, weil er sich durch die bei Belgiojoso und Corte Olona stattsindende Concentrirung unseres vierten Armeecorps mit einem Uebergang bei Spessa bedroht glaubte und in diesem Falle glaubte in Verbindung mit dem Obersten Belvedere das Defilé von Stradella vertheibigen zu müssen. Seine sonft sehr guten Nachrichten und die vorgefaßte Meinung, daß wir bei Piacenza über den Po gehen würden, täuschten ihn. Wir selbst haben ein von seinen lombardischen Freunden an ihn gerichtetes Schreiben gelesen, worin man ihn vor dieser Gefahr Wenn Chrzanowsky die Stellung von Cava für so wichtig hielt, warum wartete er bis zum 20., warum ließ er sie nicht früher besetzen, warum nicht verschanzen? 20. war es zu spät; was hätte Ramorino mit seinen Lom= barden gegen Radestys ganzes Heer vermocht? In unserer Armee, selbst bei den italienischen Regimentern, herrschte eine solche Erbitterung gegen diese lombardischen Ausreißer, daß sie nicht eine halbe Stunde Widerstand gegen unsere Uebermacht hätten leisten können, und hätten sie es versucht, bis auf den letzten Mann vernichtet worden wären. Chrzanowsky glaubt, der Kanonendonner hätte ihn in seinem Hauptquartier

zu Trecate über seine Gesahr verständigt. Sich auf eine solche Zufälligkeit verlassen, die von einem Luftzuge abhängt, das heißt seine Dispositionen dem Ungefähr preisgeben. Chrzanowsky ward überrascht und getäuscht, so gut wie Ramorino. Lesteren aber dafür erschießen zu lassen, ist mindestens sehr gewissenlos, mag er sonst den Tod hundertsach verdient haben. Wir würden unsere Namen unter diesem, übrigens dem Drucke übergebenen Proces nicht gerne verewigt sehen.

Es scheint aber überhaupt, daß Chrzanowsky seinem ehesmaligen Gefährten nicht viel Gutes zugetraut habe, denn er gab ihm, wie er sagte, den Besehl, die Brücke von Mezzana Corte zu zerstören, damit Namorino genöthigt sep, sich gegen Mortara oder San Nazzaro zurückzuziehen, und nicht auf das rechte Poufer übergehen könne; eine Absicht, die man bei ihm vorausgesetzt zu haben scheint. Um so sehlerhaster war es, daß man ihm den wichtigen Posten von la Cava anvertraute, statt ihn zur-Hauptarmee unter die Augen des Obergenerals zu nehmen.

Während das ganze österreichische Heer schon die seindsliche Linie durchbrochen hatte und mithin in ihrer rechten Flanke stand, glaubte man noch immer im piemontesischen Heer den Feldmarschall auf der Flucht nach der Abda; auf diese Vorausseyung waren die Dispositionen Chrzanowsky's gegründet.

Am 20. früh befanden sich die fünf Divisionen, an deren Spitze der König in die Lombardei eindringen sollte, in ihren Aufstellungen, des Besehls zum Uebergang über den Ticino gewärtigend.

Die Division des Herzogs von Genua stand vorwärts Trecate, wo sich das Hauptquartier befand, und hatte eine Vorhut an der Brücke von Buffalora. Die Division Perrone

stand links bei Romentino und Galliate, die Division Bés rechts bei Cerano und Cassolnovo, die Division Durando war ebenfalls rechts aufgestellt, doch etwas weiter rückwärts bei Vespolate. Die Reservedivision unter den Befehlen des Her= zogs von Savoyen endlich stand bei Novara, und zwar auf der Straße nach Mortara. Die selbstständige Brigade Solaroli stand, wie wir schon früher sahen, zwischen Oleggio und Belinzago und war durch starke Entsendungen mit der Divis sion Perrone verbunden. Ramorino sollte, wie wir wissen, bei Cava stehen, stand aber damals auf dem rechten Poufer bei Casatisma und war durch die Zerstörung der Brücke von Mezzana Corte bereits von der Armee getrennt. Vier Bataillons waren bei Vigevano aufgestellt, um die Division Durando und Ramorino miteinander zu verbinden; da aber Ramorino nicht eingetroffen war, so war der untere Ticino von Bigevano bis Pavia gänzlich entblößt, und das fühne Manöver des Feldmarschalls fand sich dadurch auf eine Weise vom Glück begünstigt, daß wir selbst dadurch überrascht senn mußten.

Um die Mittagsstunde lief der Wassenstillstand ab. Der Herzog von Genua stand mit seiner Division an der Brücke. Man harrte vergebens auf das Erscheinen eines Feindes; es zeigte sich auch nicht eine Patrouille. In der Richtung von Pavia herrschte die tiefste Stille. Von der Sammlung der Streitfräste des Feldmarschalls am untern Ticino hatte man nicht die leiseste Kenntniß; wo konnte er also anders seyn, als auf der Flucht hinter die Adda?

Um 1 Uhr unternahm der Feind eine große Recognoscirung. Der Herzog von Genua ging über die Brücke. Perrone blieb zu seiner Unterstützung an der Brücke stehen. Der König wollte der Erste seyn, der diese überschritt, und mit entblößtem Haupte, wie einst Gottsried von Bouillon, als er Jerusalems ansichtig ward, ging Karl Albert zu Fuß an der Spiße einer Compagnie Bersaglieri über die Brücke, noch einmal, aber zum lestenmal, das Gebiet seines einstigen Freundes und treuen Bundesgenossen seinblich betretend. Man stieß auf keinen Feind. Einige Husaren, die man in der Ferne ansichtig wurde, zogen sich gleich zurück. Man langte in Magenta an, ohne auch nur die leiseste Lunde vom Feinde erhalten zu haben.

Die Bewohner Magenta's empfingen ihre sogenannten Befreier sehr kalt, verweigerten ihnen die Lebensmittel, und man konnte auch nicht die leiseste Rachricht über den Feind von ihnen herausbringen, von dem sie übrigens wahrscheinlich auch nicht mehr wie Chrzanowsky und sein Generalstad wußten. Dieser Empfang soll den König sehr überrascht und in Besorgnisse über einen ähnlichen Empfang in Mailand gessetzt haben. Er wollte daher nicht weiter vorrücken, die er nicht Sicherheit habe, daß der Feind nicht auf irgend einen andern Punkt in Piemont eingedrungen sen. Der Herzog von Genua blied daher mit seinen Truppen dei Magenta stehen, während der König und Chrzanowsky mit dem ganzen Hauptsquartier wieder nach Trecate zurücksehrten, und die noch an der Brücke stehende Division Perrone in ihre alten Kantonnistungen zurücksandten.

In Trecate angekommen, fand man ebenfalls keine Rachrichten über die Bewegungen des Feindes; Chrzanowsky entschloß sich also zu warten, und legte sich gegen 8 Uhr Abends ruhig zu Bett.

Gegen 9 Uhr traf ein Abjutant bes Generals Bés ein,

der dem Obergeneral den erfolgten Uebergang Radepky's bei Pavia, und die Abwesenheit Ramorino's und sein Verweilen auf dem rechten Pouser meldete.

Diese unerwartete Nachricht zerstörte alle Angriffsplane des seindlichen Feldherrn. Berschwunden war die Täuschung, die Radesky vor sich sliehen sah, und statt dessen war man nun genöthigt, den heimathlichen Herd auf eigenem Boden zu vertheidigen. Der Herzog von Genua ward sogleich zurückgerusen; da diese Bewegung bei der drängenden Gesahr mit ziemlicher Eile ausgeführt ward, so begriffen sie weder die Truppen noch die Einwohner. Sogleich nach Mailand gesbracht, wo man die Ankunst der Besreier stündlich erwartete, und ihre Anhänger ihnen schon entgegengesahren waren, verzwirte sie alle Begriffe.

Nach unserer unmaßgeblichen Ansicht hatte Chrzanowsky nichts anderes zu thun als auf der Stelle alle seine Streitsträfte gegen Vigevano zu dirigiren. Warf er sich mit Uebersmacht auf unsere rechte Flanke, so mußte er den Grasen Wrastislaw, wenn er ihn nicht ganz über den Hausen warf, wenigstens zurückträngen, und dann gerieth unsere Artilleriereserve, die noch in den sandigen und ziemlich schlechten Straßen steckte, in die größte Gesahr. Letzteres konnte er freilich nicht wissen; allein was er wissen mußte, war, daß man gegen einen starken mit gesammelten Krästen heranziehenden Gegnet seine Kräste nicht theilt, und das war es gerade, was er that.

Sogleich ging ber Befehl an die Generale Bés und Durando, mit ihren Divisionen vorzurücken. Ersterer erhielt die Weisung, eine Stellung vor Vigevano zu nehmen und seine Avantgarde gegen San Sirv vorzusenden. Letterer ward angewiesen, sich vor Mortara auszustellen.

Der Besehl an die andern Divisionen ging erst in der Frühe ab. Bes und Durando trasen den 21. in der Frühe in ihren Stellungen ein. Der Herzog von Savoyen, welcher Durando solgte, vereinigte sich mit diesem erst Nachmittags. Bes hatte eine Stellung bei Ssorzasca genommen, und die Brigade Casale, da er von der Stellung Durando's zu Morstara nicht unterrichtet gewesen zu seyn scheint, zur Deckung seiner Rechten nach Foglioso detachirt. Die Brigade Savoyen von der Division Perrone tras mit dem König und dem Obersgeneral gegen Mittag dei Vigevano ein, die zweite Brigade dieser Division aber nebst dem Herzog von Genua erst Abends gegen 5 Uhr, woran das ewige Nichteintressen zu seyn scheint.

Die Brigade Solaroli ward zur Deckung der Brücke bei Buffalora von Oleggio herabgezogen.

Wir haben schon einmal bemerkt, daß wir mit Spionen sehr schlecht bedient waren; wir hatten daher fast gar keine Kenntniß von der Stellung des Feindes und von den Bewegungen, die er in Folge unseres Uebergangs über den Ticino gemacht haben mußte.

Das Einzige, was einem General unter solchen Umstänben zu thun übrig bleibt, ist, seinen Marsch unter Beobachtung ber nöthigen Vorsichtsmaßregeln so concentrirt als möglich fortzusezen. Das war, was der Feldmarschall that. Er beschloß, seine Streitfräste bei Mortara zu vereinigen und sich dann nach Umständen gegen Vercelli ober Novara zu wenden; hier ober dort mußten wir auf des Feindes Hauptmacht stoßen.

Der Feldmarschall ließ die Truppen am 21. erst abkochen und setzte bann seinen Vormarsch mit der Armee fort.

Das erste Armeecorps erhielt Befehl, von Zerboli über

Gambalo gegen Mortara vorzurücken und rechts von dieser Stadt Stellung zu nehmen; zugleich ward er beaustragt, ein aus zwei Bataillons, einer halben Raketenbatterie und zwei Schwadronen bestehendes Detachement unter dem Besehl des Oberstlieutenant Schant von Radesth-Husaren gegen Vigevano zu entsenden. Er sollte Vigevano besehen, falls er diese Stadt nicht vom Feinde beseht fände, und so die rechte Flanke des marschirenden Corps decken. Das zweite Armeecorps ward angewiesen, wenn es Mortara nicht vom Feinde beseht fände, über diesen Ort hinauszurücken, während das dritte Armeescorps die Stadt selbst zu besehen hätte. Das vierte Corps ward beaustragt, von la Cava über Dorno und San Giorgio gegen Mortara zu marschiren und links von dieser Stadt Stellung zu nehmen. Das Reservecorps sollte über Garlasco und Trumello marschirend sich hinter Mortara ausstellen.

Den Feind aufsuchend, marschirte die Armee in dieser Ordnung, als uns etwa gegen 2 Uhr Nachmittags der Kasnonendonner in unserer rechten Flanke ankündigte, daß das erste Corps auf denselben gestoßen sen; allein sowohl das schwache Feuer wie eintressende Meldungen zeigten, daß der Feind nicht in großer Stärke war, und der Feldmarschall hielt es nicht für nöthig, deshalb eine Aenderung in der Marschordnung der Armee zu tressen.

Das Feuer in unserer rechten Flanke, welches uns einen Augenblick beschäftigt hatte, rührte von der Vorhut des ersten Corps her. Die Brigade Strassoldo, welche diese bildete, hatte zwei Bataillons unter dem Obersten Hablitschek von Hohenlohe-Infanterie rechts gegen San Siro entsendet, wäherend sie selbst mit dem Detachement des Oberstlieutenant Schanz der Straße von Garlasco nach Vigevano solgte.

Hablitschef stieß bei San Siro auf die seindliche Avantgarde, und da er sie an Zahl überlegen sand, nahm er eine mögslichst verdeckte Stellung, die Ankunst des Restes der Brigade abwartend. Etwa nach einer halben Stunde traf Strassoldo ein, ließ sogleich seine Batterie aufsahren und bewarf die vor dem Orte ausgestellten seindlichen Tirailleurs so nachdrücklich mit Granaten, daß sich dieselben in den Ort zurückzogen. Run lösten die nachgerückten Plänkler des 10. Jägerbataillons jene von Hohenlohe ab, und man ging rasch auf den Feind wich, während der Ueberrest der Brigade den Ort in der Front und Oberstlieutenant Schantz links mit einem Bataillon Latour angriff; der Ort ward von allen Seiten erstürmt, gegen 100 Gesangene gemacht, und der Feind sloh gegen San Bittore, wo er von einem in Reserve ausgestellten Regiment ausgenommen, seinen Rückzug gegen Sforzesca sortsetze.

Die Unsrigen solgten, stießen aber nach Maßgabe, als sie sich Vigevano näherten, wo Bes alle seine versügbaren Kräfte concentrirt hatte, auf hartnäckigen Widerstand. Hier hatte der Feind das erste Regiment der Brigade Savoyen mit 10 Kanonen auf beiden Flügeln aufgestellt; Chrzanowsky besand sich in Person auf diesem Punkte. Oberstlieutenant Schanz griff nun mit dem 3. Bataillon Hohenlohe die seindsliche Stellung in Front an, während 3 Compagnien Latour die rechte Flanke zu gewinnen suchten. Allein nun entwickelte der Feind ein heftiges Batailleseuer mit seinen Kanonen wie mit seinem Kleingewehr. Die Unsrigen wurden mit Verlust zurückgeworsen und waren einen Augenblick in Gesahr ihre Kanonen zu verlieren; gleichzeitig zeigte der Feind in unserer linken Flanke Kavallerie. In diesem drohenden Augenblick warf sich Schanz an der Spize seiner Husarendivision auf

vie en debandade nachfolgende seinbliche Infanterie, trieb sie zurück und hieb mehrere Tirailleurs fast unter den Mündungen ihrer Kanonen zusammen. Unsere Infanterie ermannte sich wieder, rückte vor. Die Kanonen waren gerettet. Er sammelte num seine Husaren wieder und stürzte sich auf die seine Rückzugslinie bedrohenden seinblichen Lanzenreiter und trieb auch diese zurück. Nittmeister Hinüber und mehrere Husaren wurz den verwundet; ersterer starb an seiner Wunde. Oberlieutenant Karwaly und Lieutenant Ußsay stürzten und wurden gesangen, ersterer jedoch durch den Rittmeister Dusches und zwei Gemeine wieder herausgehauen. In diesem drohenden Augenblick erschien Feldmarschallseutenant Wohlgemuth mit einem Theil der Brigade Görger auf dem Kampsplat und wendete das Gesecht zu unsern Gunsten.

Dieser General war der Disposition gemäß mit seinen Truppen von Rosate kommend bei Bereguardo eingetroffen, und begann sogleich, nachdem er das jenseitige Ufer vom Feinde geräumt fand, die Ueberschiffung derselben auf einer daselbst befindlichen fliegenden Brücke; da aber dieses Ueber= schiffen langsam von statten ging und ihm ein immer stärkerer Kanonendonner in der Richtung von Sant Siro entgegentönte, so beauftragte er den General Görger mit der Vollendung dieser Operation, und mit 4 Compagnien Kaiserjäger und 10 Compagnien Oguliner Grenzer marschirte er in der Richtung ab, von woher er den Kanonendonner hörte. Unterwegs stieß er auf die Reserveartillerie des ersten Corps; da er keine Artillerie hatte, so nahm er eine Zwölfpfünderbatterie deffelben mit, und erschien in dem Augenblick auf dem Schlachtfelde, wo die Gefahr für die Unsrigen auf den höchsten Grad gestiegen war. Er stellte seine Linie so licht als nur möglich war, um

dem Feind eine starke Fronte zu zeigen und ihm eine hohe Meinung von seiner Stärke zu geben. Viermal griff der Feind mit dem Bajonnet an, und viermal ward er zurücksgetrieben.

Wohlgemuth ging nun selbst in die Offensive über; die Jäger und Oguliner führten einen glänzenben Bajonnetangriff Der Feind zog sich, obgleich verstärft, gegen Vigevano zurück, wo das Gefecht ein Ende erreichte. Unterdessen war die Division des Herzogs von Genua und die zweite Brigade der Division Perrone eingetroffen. Es befanden sich sonach die drei Brigaden Bés, Perrone und Herzog von Genua bei Vigevano vereinigt, die eine Truppenmasse von etwa 30,000 Mann bildeten, eine Uebermacht, der das erste Corps nur schwer Widerstand hätte leisten können; allein der Abend war bereits angebrochen, die Nacht finster, Chrzanowsty verschob den Angriff auf den fünftigen Morgen. Gegen 12 Uhr Nachts brachten zwei lombardische Officiere, Battaglia und Falco, die Nachricht von der Niederlage der Divisionen Durando und Herzog von Savoyen bei Mortara, und man beschloß nun den Rückzug nach Novara.

Der König brachte diese Nacht unter freiem Himmel in der Mitte der Brigade Savoyen zu, in eine wollenen Decke eingehüllt, als Polster unter dem Haupte den Tornister eines Soldaten, neben ihm einige seiner Diener, die die Ruhe ihres Königs überwachten; seine lange Gestalt lag ausgestreckt auf dem Boden, sein Gesicht war bleisarb, krampshaste Zuckungen beswegten die Muskeln desselben, sein rechter Arm war in desständiger Bewegung; schwere Träume schienen die Seele dieses unglücklichen Fürsten zu ängstigen. So beschreibt ein Augenzeuge diese ergreisende Scene, die von dem bleichen

Schein der erlöschenden Wachfeuer mit einem gespenstischen Lichte beleuchtet ward. Wie anders mag doch der Schlaf des Fürsten seyn, den nicht das Bewußtseyn gebrochener Treue ängstigt!

Chrzanowsky hatte seinen beiden Divisionen Durando und Herzog von Savoyen, welche sich auf dem Marsche nach Mortara befanden, den Chef seines Generalstabs, Alexander della Marmora, nachgesandt, um die Aussührung seiner gegebenen Dispositionen zu überwachen. Dieser traf gegen 1 Uhr ein; er fand die vor der Stadt gelagerte Division Durando mit Abkochen beschäftigt; die Division des Herzogs von Savoyen erschien erst gegen 3 Uhr.

Erst nach vollendetem Abkochen rückten die Truppen in ihre Stellung. Nicht weit von der Stadt erhebt sich eine Art von Rideau, aus Sandboden bestehend, denn die Gegend ist sehr sandig; diesen Rideau wählte man zur Aufstellung der Division Durando. Die Brigade Aosta, welche den linken Flügel bildete, lehnte sich an den Kirchhof, die Brigade Resgina auf dem rechten Flügel an das Kloster Sant Albino. Die beiden Brigaden waren durch einen tiesen Graben gestrennt, über den man eine Brücke schlug, um ihre Verbindung herzustellen.

In erster Linie waren 8 Bataillons entwickelt, in zweister 4, 2 Batterien Artillerie deckten die Front. Der Kirchhof war frenelirt und das Kloster Sant Albino, welches etwas vorsprang, mit einem Bataillon besetzt. Rechts von dieser Linie stand der Herzog von Savoyen, seinen linken Flügel an die Stadt lehnend, seinen rechten gegen Castel d'Agogna ausdehenend; in der Mitte der Division besand sich die sogenannte neue Mühle, die besetzt und zur Vertheidigung hergerichtet

war. Die Brigade der Garde stand rechts und hatte Castel. d'Agogna besett, die Brigade Cuneo links. 24 Kanonen waren theils im Centrum, theils auf den Flügeln vertheilt, 8 ftanben in Reserve. Ein Kavallerieregiment befand sich hinter der Garde, das andere mit der Reservebatterie hinter der Stadt auf der Straße von Novara. Ein besonderer Uebels stand bieser Stellung war die Rähe der Stadt im Rücken der Armee. Ein Rückzug burch biese mit engen Gaffen versehene Stabt mußte die höchste Verwirrung hervorbringen. Man weiß, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pflegt. Die Straßen füllen sich mit Bagagen und Dienerschaft, Verwundeten und von ihren Truppen getrennten Solbaten; kommt nun noch dazu, daß die feindlichen Haubigen die Stadt erreichen, so steigt die Verwirrung auf den höchsten Grab.

Dieses Corps, über welches eigentlich keiner der beiden Generale den Oberbesehl gehabt zu haben scheint, mochte gegen 24,000 Mann mit 48 Kanonen betragen, während das Corps d'Uspre's nicht über 15,000 Mann-mit 48 Kanonen betrug.

Da die Tageszeit schon ziemlich vorgerückt war, so erswarteten die seindlichen Anführer nicht mehr angegriffen zu werden. Allein sie hatten nicht auf die große Thätigseit und Kampslust eines d'Aspre gerechnet. Wan war noch nicht ganz mit der Aufstellung der Division Durando zu Ende, als sich schon die Spize unserer Colonnen zeigte.

Die Division des Feldmarschalllieutenants Erzherzog Alsbrecht bildete die Spike; die Division Schaffgotsche solgte und besetzte einige Häuser von Sant Albino, um den Rücken der ersten Division einigermaßen zu becken. Es entspann sich nun ein lebhaftes Tirailleurseuer, unterstützt von einer heftigen Kanonade, welche, gegen das seindliche Centrum gerichtet,

einen Theil der Brigade Regina sogleich in Unordnung und zum Weichen brachte; doch gelang es, die Brigade wieder zu ordnen, und der Kampf stellte sich her; d'Aspre ließ nun die Division Erzherzog Albrecht links und rechts der Straße in 4 Regimentscolonnen bilden. Die rechte Colonne war aus dem Regiment Erzherzog Franz Karl und 2 Jägercompagnien, die linke aus dem Regiment Kaiser Infanterie und 4 Compagnien Jäger, die Colonnen des Centrums durch die Regimenter Spulai, Paumgarten und das 11. Jägerbataillon gebildet. Die Kavallerie des Corps stand rückwärts bei Armondo.

Nun drangen die in einem weiten Bogen mit untermischten Batterien aufgestellten Colonnen auf den Feind los, und es erhob sich ein mörderischer Kampf, dessen Schwankungen bei dem undurchdringlichen Staube, der den Kampfplat erfüllte, nicht mehr beobachtet werden konnten. Die Brigade Regina konnte diesem ungestümen Angriff keinen langen Widerstand leisten, gerieth in Unordnung und floh gegen die Stadt, wohin Benedek sie lebhaft mit den Regimentern Gyulai und Paumgarten verfolgte und sich der äußern Häuser bei Porta Milano bemächtigte. In dem Innern der Stadt entstand nun eine unbeschreibliche Verwirrung, Artillerie, Bagagewagen, fliehende Einwohner drängten wild und mit Geschrei durcheinander und ftürzten den Ausgängen der Stadt zu. Unterdessen war die finstere Nacht angebrochen, d'Aspre vermochte nicht mehr die Resultate seines Sieges zu übersehen, er hörte nur noch das Getümmel des Kampses, und da er sich nicht auf den ungewissen Ausgang eines nächtlichen Straßenkampfes einlassen wollte, so befahl er das Gefecht abzubrechen, falls es nicht gelänge, sich beim ersten Anlauf ber Stadt zu bemächtigen. Allein Benedet an der Spipe eines Bataillons

...

feines Regiments, seine beiben Flanken durch Jägercompagnien gebeckt, griff nun Mortara mit Ungestüm an, brang in bie Hauptstraße und trieb den Feind vor sich her, bis er den entgegengesetzten, nach Vercelli führenden Ausgang erreichte: hier barrikabirte er sich, wozu er zum Theil die Kadaver von 5 getödteten feindlichen Artilleriepferden benutte. Plöplich tönt in seinem Rücken der seindliche Marsch und er sieht sich von seiner Brigade abgeschnitten und im Rücken genommen; er läßt seine Soldaten rechtsum machen, geht dem Feinde entschlossen entgegen, und unter dem Kugelregen, der ihne von beiden Seiten mit dem Tobe bedroht, fordert er ihn zur Niederlegung der Waffen auf; die List, gelingt, der Feind, der sich von allen Seiten eingeschlossen glaubt und in der finstern Racht weber seine, noch seines Gegners Lage zu beurtheilen vermag, streckt die Waffen. Während dieser Verhand= lung war auch das andere Bataillon des Regiments Gyulai, unter Anführung des tapfern Majors Graf Pötting, in die Stadt gedrungen und hatte sonach den Obersten aus seiner gefährlichen Lage geriffen. Benedek reinigte nun die Stadt vom Feinde, eroberte 6 Kanonen, viele Pulverkarren, eine Menge Bagagen, unter ihnen auch den Marstall und das Gepäcke des Herzogs von Savoyen, und nahm 66 Officiere und 2000 Mann gefangen.

Während so die Brigade Regina über den Haufen gesworsen und das seindliche Centrum gesprengt ward, war die auf dem äußersten linken Flügel besindliche Brigade in ein leichtes Tirailleurgesecht mit den Unsrigen verwickelt; sie konnte der Brigade Regina nicht zu Hülse kommen, weil sie durch einen Graben von derselben getrennt war, und wahrscheinslich die über benselben sührende Brücke sich schon in unsern

Händen befand. Durando sandte ihr nun den Besehl zu, der Stadt zu Hulfe zu kommen und ihre Vertheibigung zu übernehmen. Als das Bataillon, welches der Brigadecommandant voraussandte, eintraf, fand es die Stadt schon von den Unsrigen besett. Sogleich angegriffen, streckte ber Theil dieser Truppe, der in die Stadt eindrang, aber umringt ward, die Waffen; die beiden mit ihm marschirenden Schwadronen entkamen durch einen kühnen Angriff und zogen sich mit einigen Kanonen und dem Reste der Infanterie auf der Straße gegen Rovara zurück. Der noch übrige Theil der Brigade, der sich ohne alle Befehle befand, suchte ebenfalls diese Straße zu gewinnen, auf welcher er sich zurückzog. Während Benedek in Mortara eindrang, hatte der General Kolowrat Sant Albino angegriffen und das Bataillon, welches es vertheidigte, zurudgeworfen. Durch ein anderes Bataillon verstärkt, tehrte es zurück und nahm Sant Albino wieder, mußte aber einem erneuerten Angriff bes Regiments Kaiser und bes elften Jägerbataillons weichen; die retirirenden Truppen warfen sich in völliger Auflösung zum Theil nach Mortara.

In diesem Augenblick traf der General la Marmora hier ein, suchte die Flüchtlinge zu sammeln, allein plöglich ward er von österreichischen Tirailleurs mit einem lebhasten Feuer empfangen. Der Herzog von Savopen hatte zwei Bataillons Cuneo der Stadt zu Hülfe gesandt, und la Marmora diese Truppe außer dem Thor als Reserve ausgestellt. In der sinstern Nacht glaubten sich diese vom Feinde angegriffen und seuerten auf die Ihrigen; es entstand eine gräuliche Verwirzung, indessen ward der Irrthum entdeckt und das Feuer schwieg. La Marmora, der nicht wußte, wohin er sich wenz den sollte, bildete nun eine Angriffscolonne und nahm die

Artillerie in die Mitte; da er aber der Gegend unkundig war, und den Weg, der um die Stadt führte, nicht kannte, so ging er muthig auf die Stadt los, um sich den Weg mit Gewalt zu dahnen. Das waren die Truppen, die auf Benedek stießen und ihn in die Gesahr der Gesangenschaft brachten, aus der nur seine Geistesgegenwart ihn rettete. Als la Marmora sich von seinen Truppen, die die Wassen streckten, verlassen sah, dahnte er sich mit einigen fünfzig Mann den Weg und entkam zum Herzog von Savoyen, wo er auch Durando tras, der in der sinstern Racht von seinen Truppen getrennt worden war.

Der Herzog von Savopen, ber Zeuge ber Riederlage ber Brigade Regina war, eilte ihr rasch zu Hülfe. Er sandte, wie wir eben sahen, das Regiment Cuneo zu ihrer Unterstützung, während der Ueberrest der Brigade mit zwei Batterien durch die Stadt gehen sollte. Als diese Truppen eben in die Stadt einrücken wollten, kam ihnen eine Menge von Flüchtlingen entgegen. Der Herzog ritt in die Stadt, um die Flüchtlinge zu sammeln und Ordnung zu machen, aber vergedens, er ward selbst mit fortgerissen, und befahl den Rückzug seiner Division nach Castel d'Agogna. Die Unstrigen solgten, nahmen eine Lanone und einige Bulversarren. Rach dem Nebergang über die Brücke schlug der Herzog die Richtung gegen Robbio ein. Die zum Theit aus den Garden bestehende Rachhut versehlte den Weg und zog sich gegen Balenza zurück.

Wir möchten die Schlacht von Mortara die glänzendste des ganzen Krieges nennen. Der Entschluß d'Aspre's, die Schlacht noch bei einbrechender Nacht zu liesern, um die Wirkungen der Ueberraschung nicht zu verlieren, die sein umerwartetes Erscheinen auf den Feind hervorbringen mußte,

die kluge Anordnung seiner Schlachtordnung, der mit größtem Scharfblick gewählte Angriffspunkt ber feindlichen Schlachts linie, wodurch die beträchtliche Uebermacht seiner Gegner gelähmt ward, sichern d'Aspre einen der hervorragendsten Pläte in der Reihe der öfterreichischen Feldherrn. Wir unsererseits haben diesen Mann nicht geliebt, weil wir keine Freunde des kalten Egoismus und der aufgeblasenen Selbstsucht sind; um besto wohler thut es uns, den Soldateneigenschaften des Tobten die verdiente Huldigung bringen zu können, die hoffentlich alle unsere Waffengefährten mit uns theilen werben. Allein er ward auch von der unvergleichlichen Tapferkeit seiner Truppen und dem Eiser und Umsicht seiner Generale und Colonnenführer auf das thätigste unterstütt. Der Feldmarschalllieutenant Erzherzog Albrecht ordnete seine Truppen auf das rascheste und führte sie mit einer unerschütterlichen Ruhe und Tapferkeit zum Sturme, überall ber Erste, wo Gefahr drohte, oder seine Gegenwart den Muth seiner Truppen beleben konnte. Den Ausschlag des Sieges gab ohne Zweisel Oberst Benedek von Gyulai durch die tapfere Wegnahme Mortara's, und den kalten Muth, den er bei berselben bewies. Dadurch sprengte er das feindliche Centrum, und von Stunde an war der Sieg entschieden, und wären unsere Gegner auch noch um 10,000 Mann stärker gewesen.

Einen der größten Fehler begingen unsere Gegner, daß sie ihre Stellung so nahe vor der Stadt nahmen, daß dieser offene, mit engen Straßen durchschnittene Ort eigentlich in der Schlachtlinie lag und die beiden Divisionen des Herzogs und Durando's von einander trennte; von dem Augenblick an, wo Mortara siel, war jede Verbindung zwischen den beiden seindlichen Generalen ausgehoben, und der Herzog,

dessen Truppen wenig ober nichts gelitten hatten, sah sich zum Rückzug genöthigt, bei welcher Gelegenheit er viele Leute durch Ausreißen verlor.

Das 1. Armeecorps blieb bei Gambolo, das 2. bei Mortara, das 3. bei Trumello, das 4. bei San Giorgio, und hatte ein Detachement in seiner linken Flanke entsendet; das Reservecorps stand bei Gropello. Der Feldmarschall hatte vor Trumello Halt gemacht, um sich im Mittelpunkt seiner sich bewegenden Corps zu besinden und jedem bedrohten Punkt nahe zu senn. Vom 1. Corps wußten wir, daß der Feind sich nach Vigevano zurückgezogen hatte. Allein das Gesecht von Mortara zog sich bis tief in die Racht, erst in der Frühe konnten wir die Resultate unseres ersochtenen Sieges ganz übersehen. Der Feldmarschall hatte daher sein Hauptsquartier in Trumello genommen.

Unsere Ungewißheit über die Bewegungen des Feindes dauerte sort. Sowohl die Meldungen des Feldmarschallseutenant d'Aspre, der gewissermaßen unsere Avantgarde bildete, als auch die Rachrichten unserer Kundschafter meldeten, daß der Feind sich gegen Bercelli zurückliehe und Novara nur schwach besetz sey. Diese Rachrichten waren dis zu einem gewissen Punkte wahr. Allein daß die von Vigevano sich zurückliehenden Truppen Bespolate nicht passirt hatten, wußten wir; sie mußten also ihren Rückzug gegen Novara genommen haben, konnten aber noch nicht dort angekommen seyn. Die scheindar gegen Vercelli sich zurückliehende Truppe war die Division des Herzogs von Savoyen, die sich aber später nach Rovara wandte.

Daß der Feind sich gegen Vercelli wenden werde, war durchaus nicht vorauszusetzen; er lief Gefahr, während bes

Marsches angegriffen zu werben, benn daß er mit seiner ganzen Macht ohne Kampf Vercelli vor uns erreichen würde, war, wenn man die örtlichen Entsernungen betrachtet, durchaus unwahrscheinlich. Die größere Wahrscheinlichseit sprach also dafür, daß der Feind eine Schlacht bei Novara annehmen werde. Dieser Punkt war allerdings strategisch hiezu keineszwegs günstig gelegen, wenn der Gegner von Mortara her kam; allein er hatte taktische Vortheile, diese konnten, gut benut, zum Siege führen. Der seindliche General hatte sich schon in die Lage eines verzweiselten Entschlusses gesetz, eine Schlacht bei Novara war der minder verzweiselte; er hatte den Wechselfall des Sieges noch für sich; wir mußten daher aus eine Schlacht bei Novara gefaßt seyn.

Man hat dem Feldmarschall den Vorwurf gemacht, daß er nach der Schlacht von Mortara zu langsam marschirt sep, da wir mit größerer Schnelligkeit dem Feind bei Rovara hätten zuvorkommen können. Allein die Tabler mögen in Erwägung ziehen, daß wir einen wenigstens ebenso starken Feind vor uns hatten, von dem wir nicht wußten, wo seine Hauptstärke stand. Daß der König in Person in Bigevano war, hatten wir in Erfahrung gebracht, daß wir aber dort drei starke Armeedivisionen vor uns hatten, die uns zweiselsohne am 21., wenn wir bei Mortara nicht siegten, mit überlegenen Aräften würden angepackt haben, wußten wir nicht. mußten uns daher in der Lage halten, jedes unserer Corps, auf das der feindliche Stoß traf, unterstüßen zu können. Daß unter solchen Umständen die Bewegung einer Armee Vorsicht erheischt und nicht mit jener Geschwindigkeit von Statten gehen kann, die der Kritiker post kestum anzunehmen pflegt, das wird wenigstens den praftischen Soldaten nicht überraschen.

Bir muffen nochmals wiederholen, daß es uns mit unserem Spionenwesen keineswegs gut ging, wie man anzunehmen pflegt. Wir hatten allerdings auch eine Partei, allein wir muffen dieser zur Ehre nachsagen, daß sie troß ihrer Sympathien für uns und unsere Sache nicht zu Verräthern an ihren Landsleuten ward.

Insere Truppen waren gut verpslegt und dieser wichtige Zweig wohlgeordnet. Wir befanden und nie in der Lage, daß ein Corps nicht marschiren konnte, weil die Lebensmittel noch nicht eingetroffen waren, ein Fall, der sich bei unserem Gegner sast dei jeder wichtigen Gelegenheit wiederholte; allein wer weiß, was die geordnete Verpslegung eines Heeres von beiläusig 60,000 Mann und 10,000 Pferden ersordert, der wird auch begreisen können, was für ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist. Unwillfürlich wird man dei solchen Gelegenheiten an die Worte des Herzogs Vernhard von Weimar erinnert, der, als der Kapuziner Pater Ioseph ihm einen Rheinübergang auf der Karte erklären wollte, antwortete: "Ja, ja, Herr Pater, wenn Ihr Finger eine Brücke wäre."

Wenn es anders mit den Zweden eines Marsches verseindar war, so ließ der Feldmarschall gewöhnlich erst abkochen, welches um 10 Uhr geschehen war. Es ist gut, pslegte er zu sagen, wenn man was im Magen hat, im Kriege weiß man nie, wenn man zum Essen kommt. Diesem Grundsat gemäß richtete er auch sein Diner ein; wir speisten sehr oft um 9 oder 10 Uhr früh. Wir erinnern uns, selbst einmal um 8 Uhr zu Mittag gegessen zu haben, und als wir ihm demerkten, daß man um diese Stunde noch nicht essen könne, antwortete er: "Sie werden sehen, daß man keinen Unterschied merken wird," und er hatte recht.

Am 22. um 11 Uhr, nachdem die Truppen abgekocht hatten, setzte sich die Armee in der Richtung von Novara in Bewegung. Das 1. Armeecorps lagerte bei Cilavegna, das 2. und 3. und Reservecorps rückten staffelweise auf der Hauptstraße gegen Novara vor. Das 2. Corps lagerte bei Vespolate, und hatte seine Avantgarde bis Garbagna vorgeschoben, das 3. und Reservecorps standen in mäßigen Ubständen hinter dem 2., das 4. rückte über Robbio bis Torre di Robbio an der Agogna vor und stand in direkter Verbindung mit dem 2. Corps. Diese Marschordnung war eine höchst zweckmäßige, sie war concentrirt und vollkommen darauf berechnet, dem Feinde eine Schlacht bei Novara zu liefern. Wir werden sehen, daß wir, durch falsche Nachrichten verleitet, diese Ordnung brachen und dadurch unsere Gegner von einer der größten Niederlagen retteten, die vielleicht je eine Armee erlitt.

Die Nachricht von den Niederlagen seiner beiben Divisionen bei Mortara verrückte und vernichtete alle ferneren Offenstwplane Chrzanowsky's. Es blieb ihm keine andere Wahl mehr, als das Loos der Schlachten zu versuchen; nur ein entscheidender Sieg noch konnte ihn retten. Man hat ihm zugemuthet, daß er sich entschlossen in die Lombardei hätte wersen sollen. Wir halten es für überslüffig, einen solch abenteuerlichen Gedanken einer Beleuchtung und Widerlegung zu unterziehen. Solche scheindar glänzende Projekte nehmen sich recht gut auf dem Papier aus, sind aber weiter nichts wie glänzende Seisenblasen, die zerspringen und nichts zurücklassen, als ein augenblickliches Wohlgefallen über ihre Entstehung. Sobald der seindliche Feldherr nicht mehr Vercelli erreichen und sich hinter der Sesia ausstellen konnte, blieb nichts mehr übrig, als eine

entscheibende Schlacht, was er benn auch mit Muth und Umsicht that. Die Strategie war zu Ende, die Taktik mußte ihre Rechte geltend machen.

In der Nacht vom 22. auf den 23. langten Nachrichten an, die auch Feldmarschalllieutenant d'Aspre bestätigte, daß der Feind nur einige tausend Mann in Novara gelassen, mit seiner Hauptmacht sich gegen Bercelli gezogen habe. Bon Bigevano bis Novara sind drei Posten, der Feind konnte also wohl, wenn er am 22. von Vigevano aufbrach, Novara erreichen, aber er konnte es noch nicht passirt haben; wir hätten uns daher durch diese Rachrichten nicht beirren lassen, sondern unsern Marsch frühzeitig in der Tags vorher beobachteten Marschordnung fortsetzen sollen. Allein die Besorgniß, daß der Feind ihm entkommen und die Entscheidung dadurch hinausgezogen werden könne, bestimmten den Feldmarschall, noch in der Nacht eine Aenderung in der Marschordnung vor= zunehmen; er wollte nämlich für beide Fälle gerüftet seyn, es mochte der Feind nun bei Novara stehen, oder sich im Marsche gegen Vercelli befinden, denn erreicht konnte er dieses unmög= lich haben. Er disponirte das 1. Corps für den folgenden Tag von der Straße über Robbio gegen Borgo Vercelli, um es von da je nach Bedürfniß gegen Vercelli ober Novara senden zu können. Das 2. Corps sollte früh Morgens gegen Rovara aufbrechen, das 4. aber erst seinen Marsch gegen Vercelli antreten, wenn es vom 2. benachrichtigt würde, daß Rovara von uns besetzt sey. Das 3. und Reservecorps sollten dem 2. in ihrer bisherigen Staffelordnung folgen. Durch die veränderte Marschrichtung des 1. Corps, welches die Operationslinie der andern Corps durchschnitt, erfolgte eine Berzögerung, denn in der That traf zwar das 1. Corps in der

Nähe des Schlachtfeldes ein, jedoch so spät, daß die Schlacht bereits beendet war, als es ankam.

Bor Tagesanbruch brach Chrzanowsky mit seinen drei Divisionen von Vigevano auf und langte gegen Mittag in Trecate an. Hier ließ er den Herzog von Genua zurück und setze den Marsch mit den Divisionen Bes und Perrone nach Novara fort, wo er Abends ankam. In Novara fand er bereits die Ueberreste der Division Durando's. Der Herzog von Savoyen konnte wegen des großen Umweges, den er bei seinem Rückzug über Robbio gemacht hatte, erst in der Nacht eintressen. General Solaroli, den wir an der Brücke von Bussalora gelassen haben, war nach St. Agobio an der Straße von Trecate gezogen worden.

Es war erst am 23. Chrzanowsky gelungen, seine ganzen Streitfräste bei Novara zu concentriren, denn der Herzog von Genua traf erst lurz vor Beginn der Schlacht ein. Das seindliche Heer zählte gegen 54,000 Mann mit 122 Gesschüßen.

Die Stadt Novara war einst nach einem alten System befestigt, hatte ein mittelalterliches Kastel. Bon diesen Ueberresten waren Theile noch vertheidigungsfähig, aber im ganzen war doch die Stadt als eine offene zu betrachten. Das sie umgebende Terrain behält im allgemeinen den Charaster des Lombardischen bei, es ist start mit Gräben durchschnitten, mit Baumpslanzungen bedeckt, allein es gewährte doch mehr Uebersicht, weil bei der frühen Jahreszeit die Baumpslanzungen noch nicht belaubt waren. Südlich von der Stadt erhebt sich der Boden und bildet eine Anhöhe, welche die Straße von Mortara sast senkrecht durchschneidet. In der Mitte dieser Anhöhe, von der Straße durchzogen, liegt eine Kirche mit

einer Häusergruppe, die Bicocca genannt. Parallel, die Stadt Rovara in der Mitte lassend, von Norden nach Süden laufen zwei Wildbäche, der östliche Terdoppio, der westliche Agogna genannt.

Die Position, die Chrzanowsky zum entscheidenden Kamps= plat ausersehen hatte, lag zwischen diesen beiben Wildbächen, sie zog über die erwähnte Anhöhe, die Bicocca bildete ben Mittelpunkt und sprang etwas vor. Ihre Ausbehnung betrug etwa eine Stunde, konnte aber dadurch etwas verkürzt werden, daß einige mit den erwähnten Wildbächen parallel laufende Kanäle gute Anlehnungspunkte gewährten. Seinen rechten Flügel dehnte Chrzanowsky bis an einen dieser Kanäle aus, an welchem eine bedeutende Meierei, Citadella genannt, liegt; hier stand Durando mit der Brigade Aosta und dem Rest der Brigade Regina. An ihn schloß sich Bés, welcher das Centrum bilbete, bann folgte der linke Flügel unter Perrone. Er hielt den Ort Bicocca sammt der Kirche, sowie weiter links den Ort Olengo stark besetzt. Hinter dem linken Flügel bei dem Kirchhofe St. Nazzaro stand der Herzog von Genua, rechts von ihm sein Bruder, der Herzog von Savoyen, in Reserve, die Truppen beider Herzoge waren in Massen geschlossen. Auf dem äußersten linken Flügel à cheval der Straße, an Trecate und Galliate gelehnt, die Front durch den Terdoppio gedeckt, stand General Solaroli mit seiner selbstskändigen Brigade von 6 Bataillons, einer lombardischen Batterie und den lombardischen Dragonern.

Die Stellung des piemontesischen Generals war gedrängt, gut gewählt und unverkennbar darauf herechnet, mit seinen Reserven hervorzubrechen, wenn unsere Truppen ihre Kräfte an den beherrschenden Punkten seiner Stellung, Bicocca und

,

Dlengo, erst geschwächt haben würden. Diese Position hatte aber den großen strategischen Fehler, daß ihre verlängerte Front in ihre Rückzugslinie siel, wodurch sie bei der leisesten unglücklichen Wendung des Gesechtes in Gesahr gerieth, ihre Rückzugslinie zu verlieren, wie es auch wirklich ersolgte und ersolgen mußte nach dem Sieg von Mortara. Diesen Fehler zu vermeiden, lag aber nicht in der Macht Chrzanowskys; nur taktisch konnte er wieder gewinnen, was er strategisch verloren hatte, taktisch aber konnte sowohl seine Stellung wie die Anordnung seiner Schlachtordnung nicht besser gewählt sein. Ein anderer, obgleich minder bedeutende Fehler seiner Stellung war die zu nahe Lage der Stadt Novara hinter der Front, die alle Nachtheile eines Desilé, das man durchziehen muß, mit sich brachte.

Etwa 20,000 Mann waren durch unsern unerwarteten Ticinoübergang abgeschnitten worden und standen unthätig jenseits des Pv. Die Sesechte von Ssorzesca und Mortara mochten der Armee gegen 8000 Mann gesostet haben, so daß beiläusig noch 53,000, bis 54,000 Mann für eine Schlacht übrig blieben.

So stark waren auch wir, allein es ist zu bemerken, daß von unserer Seite nicht die Halbscheid der Truppen ins Feuer kam.

Gegen 9 Uhr stand das seindliche Heer in Schlacht, ordnung auf seinen verschiedenen Aufstellungspunkten. Um 11 Uhr verließ der König seinen Palast, mit der Absicht, die Stellungen des Heeres abzureiten, als ihm der Donner der Kanonen von den Höhen der Bicocca herab den Beginn des Kampses verkündete. Der König setzte sich nun in Galopp und ritt den Höhen zu; die Truppen, an denen er vorbeisprengte,

empfingen ihn zwar mit einem Lebehoch, aber es war nicht mehr der freiwillige Erguß des Enthusiasmus, es waren die letten Ausbrücke des ersterbenden Bertrauens und der verslorenen Liebe, die nicht freundlich, hell und laut, sondern dumpf wie das serne Rollen des Donners ihm entgegentönten. Ernst schweiste sein Blick über die Reihen der Seinen; der Tag des Gerichtes war angebrochen, der über den Besitz einer schönen Krone entscheiden sollte.

Unbegreiflicherweise mährte die Täuschung, der wir uns bezüglich der Stellung des Feindes hingegeben hatten, sort, so daß d'Aspre dem Grasen Thurn noch in der Racht sagen ließ, er möge seine Bewegung gen Bercelli sortsetzen. Er sey mit seinen Krästen dem schwachen Gegner, den er bei Rovara treffen dürste, allein gewachsen.

Am 23. früh 10 Uhr, nach dem Abkochen, brach der, unsere vorgeschobenste Spite bildende d'Aspre mit seinem Corps gegen Novara auf. Erzherzog Albrecht bildete mit seiner Division die Vorhut, ihm folgte, jedoch in etwas zu weitem Abstand, die Division Schaffgotsche. Von Nibbiola aus entsendete der Erzherzog den Oberst Graf Kielmansegge mit einem Bataillon seines Regimentes, einer Division des 11. Jägerbataillons, einem Flügel Reuß-Husaren und einer halben Raketenbatterie über Monticello in seine linke Flanke. Dieses kleine Detachement leistete dem Erzherzog später ausgezeichnete Dienste, es rettete ihn durch seine ausopfernde Tapferkeit vor Umstügelung. Der tapfere Oberst Kielmansegge fand hier den Tod des Helden.

Es mag etwa 11 Uhr gewesen seyn, als unsere äußerste Avantgarde bei Olengo auf den Feind stieß, den man bloß für die seindliche Arrieregarde hielt. Sogleich entspann sich ein lebhastes Tirailleurgesecht.

Die unbegreifliche Verblendung, die d'Aspre glauben machte, er habe es nur mit einem schwachen Theil der seindslichen Streitfräste zu thun, die glänzenden Erfolge, die er seiner Kühnheit bei Mortara verdankte, ließen ihn die gewöhnslichen Vorsichtsmaßregeln außer Acht lassen; anstatt sich von der Stärke des Feindes durch ausgesandte Recognoscirungscommanden zu überzeugen, beschloß er denselben sogleich mit Ungestüm anzugreisen.

Er ließ die Division Erzherzog Albrecht zu beiden Seiten der Straße in Angrissecolonnen formiren; links von der Straße stand die Brigade Kolowrat mit 2 Bataillons Franz Karl, rechts von ihr das 9. Jägerbataillon und 2 Bataillons Kaiserschten Von ihr das 9. Jägerbataillon und 2 Bataillons Kaiserschten Flügel bedeutende Streitkräste entwickelt hatte, so ward noch die Brigade Stadion mit 2 Bataillons Gyulai, dem 11. Jägerbataillon und 1 Bataillon Kaumgarten nebst einer halben Kasetens und einer Zwölspfünderbatterie im Centrum auf der Straße entwickelt. Die Division Schassgotsche blied in Reserve, die Kavallerie hinter derselben, mit Ausnahme zweier Schwadronen Windischgräßschevaurlegers, welche den äußersten linken Flügel deckten. So vorbereitet, begann d'Aspre den Angriss, den Erzherzog Albrecht an der Spiße seiner tapfern Truppen mit unwiderstehlichem Ungestüm leitete.

Das Tirailleurgesecht hatte schon eine Zeit lang mit Lebhaftigkeit sortgedauert, als sich die Spiken unserer Sturmscolonnen der seindlichen Stellung näherten. Der Feind hatte hier eine Batterie von 16 Geschützen ausgestellt, welche Tod und Berderben in die Reihen der Unsrigen schleuderte; mit unerschütterter Standhaftigkeit rückten die Regimenter Franz Karl und Kaiser vor. Das erstere wandte sich links gegen

die von dem Feinde stark besetzten Häusergruppen von Montes bello; sein erstes Bataillon griff biese mit Ungestüm an und nahm sie, das zweite hatte wegen Terrainhindernissen etwas zuructbleiben muffen. Die feinblichen Tirailleurs flohen auf die zuckwärtige Höhe. Ungeachtet der Erzherzog persönlich den Angriff führte und alles aufbot, die errungenen Vortheile zu behaupten, mußten die Unsrigen dennoch dem überlegenen Geschützeuer bes Feindes weichen und die genommenen Häuser wieber räumen. Jest kam bas zweite Bataillon nebst einer halben Raketenbatterie heran, das Gefecht stellte sich wieder her, in einem zweiten Angriff wurden die außersten Häusergruppen wieder genommen; die feinbliche Brigade Savona hatte diesem ungestümen Angriff nicht widerstehen können und war in Unordnung zurückgewichen; nun rückte die zweite Linie vor, das Regiment Savoyen, ermuthigt durch die Gegenwart des Königs, zog heran, eroberte die verlorenen Häuser bis auf die äußersten wieder, hinter welchen sich das zurückweichende Regiment Franz Karl wieder sammelte. Der Feind wollte gleichzeitig die linke Flanke umgehen, allein sein Versuch scheiterte an der Tapferkeit der 12. Compagnie dieses Regiments. Jett rückte der General Graf Stadion mit seiner Brigade zur Unterstützung des Erzherzogs heran und letzterer ordnete nun einen neuen Angriff. Das Regiment Franz Karl, welches sich verseuert hatte und zu ermüdet war, ward abgelöst; zwei Batterien und eine Raketenbatterie eröffneten ben Kampf und brachten das hier befindliche feindliche Geschüt zum Schweigen; nun brang bie neu formirte Colonne zum Sturme vor, unsere Tirailleurs erstiegen bie Höhen und die kühnsten getangten fast bis zum König, wurden aber umringt und ge-Die feindliche Artillerie ward fortwährend vermehrt,

so baß nach und nach 32 Piecen hier vereint auf unsere Sturmcolonnen bonnerten. Obgleich unterdessen auch Benedef mit dem Regiment Gyulai angelangt war, obgleich Feldmar= schalllieutenant Schaffgotsche dem Erzherzog ein Bataillon Kinsky und das 1. Wiener Freiwilligenbataillon- zur Unterz Küşung zusandte und der Angriff nochmals erneuert ward, so war bich alle Tapferkeit und Anstrengung gegen die Uebermacht des Feindes an Geschütz und Truppen vergebens. Der Feind löste jedes Bataillon, das etwas gelitten hatte oder in 'Unordnung gerieth, durch neue Truppen ab. Der Erzherzog, bessen Truppen nun schon seit brei Stunden im verzweiseltsten Kampfe begriffen waren, konnte keine Fortschritte machen. Unsererseits wurden in diesem beispiellos hartnäckigen Kampfe der General Graf Stadion in die Brust geschossen, Major Oftrich von Franz Karl und Oberstlieutenant Senffert von Gyulai schwer verwundet und starben an ihren Wunden.

Unterdeffen war auch die von Oberst Kielmansegge gestührte Colonne bei Torrione Quartara auf den Feind gestoßen, der unsere linke Flanke zu gewinnen bemüht war; allein alle seine Versuche scheiterten an der Tapferkeit Kielmansegge's und seiner braven Truppe. Ersterem ward der Fuß zersschwettert, an welcher Wunde er starb.

Dieser hartnäckige Kampf und die Aussage der Gefanges nen öffneten endlich d'Aspre die Augen über seinen Irrthum, er erkannte, daß er es mit dem König und seiner ganzen gegen 60,000 Mann starken Armee und nicht mit einer bloßen Arrieregarde zu thun hatte. Er sandte nun sogleich einen Officier an den Feldmarschallieutenant Appel, ihn zum raschen Nachrücken gegen Novara auffordernd; gleichzeitig eilte ein Officier an Thurn, ihn einzuladen, seine Marschrichtung nach Bercelli zu verlassen und nach Novara zu rücken. Allein Thurn hatte bereits aus dem immer lauter werdenden Kanonendonner entnommen, daß d'Aspre in eine Schlacht verwickelt sen, und war, ohne dessen Mittheilung abzuwarten, von Consienza aus gerade auf Novara los gegangen.

Der Feldmarschall erwartete in seinem Hauptquartier Lavezzaro die Meldungen d'Aspres über das, was er vom Feinde bei Novara gefunden hatte, um sich dann seinerseits zu be= stimmen, ob er sich zu den gegen Vercelli in Bewegung befindlichen Corps oder zu d'Aspre begeben solle. 11 Uhr ließ sich der Kanonendonner hören, und obgleich er noch keine Meldung von d'Aspre empfangen hatte, so ahnte er dennoch die wahre Sachlage. Er befahl daher dem dritten und Reservecorps näher an d'Aspre heranzurücken, um bereit zu seyn, ihn unterstützen zu können. An das vierte Corps fandte er den Befehl, nicht nach Vercelli, sondern nach Novara zu marschiren, und das erste erhielt die Weisung, dem vierten zu folgen. Wir haben gesehen, daß Thurn bereits aus eigenem Antrieb diesen Befehl vollzogen hatte. Der Feldmarschall setzte sich nun zu Pferd und eilte dem Schlachtselde zu. Der erste Rapport d'Aspre's lautete nicht sehr beunruhigend, allein bald ward feine Sprache bedenklicher, und wir erkannten nun klar, was uns auch ohne Rapporte der immer stärker zu uns herüber= tönende Kanonendonner gelehrt hatte, daß der Feind bei Rovara und nicht bei Vercelli stand. Der Feldmarschall beeilte nun seine Schritte, ward aber in der Schnelligkeit des Rittes oft durch das Fuhrwerk des 2. Corps gestört, welches auf der Straße stand und das man aus Vergessenheit nicht hatte auffahren lassen. Dieser Umstand verzögerte auch die An= kunft des 3. Corps.

Während der Erzherzog im verzweiselten Kampse sich umsonst bemühte, die Bicocca zu nehmen, aber jedesmal der Nebermächt seines Gegners weichend der größten Anstrengung bedurste, um seine Truppen zusammenzuhalten, hatte auch General Kolowrat mit 2 Bataillons Kaiser-Infanterie, vier Compagnien Jäger des 9. Bataillons und einer halben Kaval-leriebatterie die Offensive ergriffen. Die halbe Batterie suhr in der Richtung der Casina Castelazzo rasch auf, eröffnete ihr Feuer, allein der Feind erwiederte dieses Feuer aus 12 Kannonen mit solchem Rachbruck, das sogleich 2 Kannonen undbrauchbar wurden. Die zweite halbe Batterie sprengte in dem hestigsten Kugelregen vor und nöthigte den Feind hier zu einer rückgängigen Bewegung.

Jest rückte Kolowrat zu Fuß an der Spipe seines Häufleins, welchem die Jäger, in eine Tirailleursfette aufgelöst, vorangingen, vor. Zweimal griff er die Casina Castelazzo mit Sturm an, zweimal mußte er der Uebermacht des Feindes weichen. Endlich erhielt er ein Bataillon Kinsky und ein Bataillon Fürstenwärther Verstärfung, mit deren Hülfe er die erwähnte Casina nahm; die siegenden Truppen folgten dem Feinde bis nach Forsaba, wo die Uebermacht des Feindes ihrem weiteren Vordringen abermals ein Ziel steckte. Inzwischen war auch die Brigade Friedrich Lichtenstein von der Division Schaff= gotsche in die erste Schlachtlinie eingerückt und hatte das in ihrer rechten Flanke gelegene Dorf Olengo burch bas 2. Bataillon Kaiserjäger besetzt. D'Aspre war nun mit allen seinen Streitkräften im Kampfe verwickelt. Die wiederholten heftigen Angriffe des Erzherzogs hatten unterbessen die Division Perrone dergestalt in Unordnung gebracht, daß an keine Offensive mit derselben zu benken war; ihr tapferer Führer,

1

einer der wenigen Generale, die diesen Krieg begünstigte und lebhaft dazu gerathen, war gefallen. Chrzanowsky befahl daher dem Herzog von Genua mit seiner Division vorzurücken und sich auf unsern rechten Flügel zu stürzen. Der Herzog rückt muthig mit der ersten Brigade Piemont vor, die zweite folgt in Referve. Das 3. Regiment zieht rechts, das 4. links von der Straße; dieses befehligte der General Passalacqua; er drängt die Unfrigen zurück und fällt von drei Rugeln durch-Der Herzog an der Spipe des 4. Regiments unsere Linie überflügelnd dringt über Castellazzo vor, und da ihm nun auch bas 14. Regiment zu Hülfe eilt, kommt er bis Olengo, und hier stürzt er auf das 2. Bataillon Kaiserjäger, welches unter Führung des ausgezeichneten Majors Hubel diese Stellung besetzt hielt. Dieser hatte die Wichtigkeit bes Bunftes erkannt und ben Seinigen ben Befehl gegeben, ihn bis auf ben letten Mann zu vertheibigen. Die aus erster Linie zurückeichenden Truppen sammeln und ordnen sich wieder hinter demselben und der Kampf beginnt mit erneuerter Lebhaftigkeit. Die Unfrigen bringen abermals vor. der Herzog, durch seine Uebermacht und seinen Muth fortgerissen, drängt die Unsrigen in Unordnung durch das Dorf zurück, bis der verzweiselte Widerstand des Jägerbataillons seinen Fortschritten Einhalt that. Man sagt, Chrzanowsky, der fürchtete, der Herzog möchte sich durch seine Hiße zu weit hinreißen lassen und badurch sich und seine Truppen in Gesahr bringen, habe ihn hinter Castellazzo zurückgerusen, und dieser Befehl ihn bestimmt, sich wieder zurückzuziehen. Dem sey wie ihm wolle, gewiß ist, daß Hubel Meister von Olengo blieb und badurch vielleicht unsern rechten Flügel der Gefahr entriß. Er ging sogar in die Offensive über, griff Forsaba, wo ber

Feind eine Stellung genommen hatte, an und eroberte die dort besindliche halbe Sechszehnpfünderbatterie. Chrzanowsky, dem die seste Haltung unseres rechten Flügels und die vielzleicht durch seine eigene Schuld errungenen Bortheile Besorgnisse einstlößten, ließ drei frische Regimenter, zwei von der Division des Herzogs von Savoyen, die der Herzog selbst in's Feuer führte, und eines von der Division Bes nach der Bicocca marschiren, welche dort das Gesecht wieder herstellten und Fortschritte zu machen ansingen. Es war ein entscheizdender Augenblick.

Die Ermüdung unserer Truppen hatte den höchsten Grad erreicht, auch den Tapfersten sanken die Wassen aus der Hand. Lange konnte dieser ungleiche Kampf nicht mehr gehalten werben, erneuerte der Feind den Angriff, so mußte d'Aspre weichen. Noch hatte er keinen Fuß breit Boden verloren, aber auch keinen gewonnen. Die taktische Ordnung seiner Schlachtlinie war gebrochen, die Truppen kämpsten, wie sie eben standen.

Wir glauben nicht, daß es in der neuern Geschichte ein Beispiel gibt, daß 15,000 Mann gegen wenigstens 50,000 mit solcher Standhaftigkeit durch fünf Stunden, ohne besiegt zu werden, den Kampf bestanden.

Die dritte Stunde hatte geschlagen; d'Aspre, mit der Ordnung der Seinigen beschäftigt, warf oft ernste Blicke auf die Straße, von woher das 3. Armeecorps kommen mußte, als plößlich sich seine Fahnen entsalteten und im Schnellschritt die Spiße des 3. Armeecorps heranzog. Wie ein electrischer Schlag zuckte es durch die Reihen des tapsern zweiten Corps, denn nun war der Sieg gesichert. Dem 3. auf dem Fuße solgte das Reservecorps. Frischer Muth belebte zeden Soldaten, der sich zum Enthusiasmus steigerte, als er sast gleichzeitig mit

dem Corps Appels auch den Feldmarschall auf dem Schlachtfeld erscheinen sah.

Die größte Gefahr für uns hatte in ber verhältnismäßig geringen Ausdehnung unserer Front gelegen, so daß d'Aspre während seines harten Kampfes stets in der Gefahr einer Ueberflügelung stand. — Die Spipe bes 3. Corps bilbete bie Division Lichnowsky; so wie dieselbe eintraf, mard die Brigade Alemann mit 4 Bataillons und einer Batterie links, die Bris gabe Maurer mit 3 Bataillons rechts gesandt, während bie Division Fürst Taxis hinter der Mitte einstweilen in Reserve blieb, um das baldige Eintreffen des Refervecorps abzuwarten. Es trat hier ber besondere Fall ein, daß das 3. Corps auf die Flügel des 2. vertheilt werden mußte, benn bei der Heftigkeit des Kampses, in welches letteres verwickelt war, konnte durchaus keine Rückung ober Veränderung mit dems felben vorgenommen werben. Gegen die Mitte ber feindlichen Schlachtordnung fuhren 24 Geschütze frisch auf und der Kampf nahm nun auf der ganzen Linie einen lebhaften Aufschwung. Unser rechter Flügel, verstärkt durch die Brigade Maurer, ergriff die Offensive; es entspann sich ein heftiges Gefecht. Die Unsrigen brängten ben Feind aus einer Stellung in die andere. Castellazzo und bald darauf die Meierei Forsaba wurden mit Sturm genommen. Die seindlichen Batterien, die sich ohne Truppen sahen, suhren ab, die Unsrigen auf, der linke feindliche Flügel ward rasch gegen Novara gedrängt.

Chrzanowsky hatte seinen rechten Flügel, der bis jest wenig gethan, und eigentlich nur das Detachement des Obersten Graf Kielmansegge gegen sich hatte und von demselben im Schach gehalten ward, besohlen, die Offensive zu ergreisen, um seiner Stellung an der Bicocca Lust zu verschaffen. Der

Obergeneral leitete diesen Angriff, der aus der Division Dustando und einem Theil der Division Bés bestand, in Person. Es ward ihnen ansangs nicht schwer, Fortschritte zu machen, da sie nur auf schwache Abtheilungen stießen, dald aber ward der Kamps hier allgemeiner. Der Artilleriedirektor General Stwrtnik ordnete die Stellung der Batterien und führte eine neue Zwölspfünderbatterie auf. Roch hatte der Kamps hier keine Entscheidung erhalten, als Chrzanowsky durch die von seinem linken Flügel und aus dem Centrum eintressenden Meldungen nach der Bicocca gerusen ward.

Der Feldmarschall hielt links hinter der Bicocca. Es sing an zu dämmern, da traf auch die Spiße des Reservescorps ein. Eingedenk des Bersprechens, das er seinen Grenadieren im Schlosse von Sant Angelo gegeben, ließ er diese fünf prächtigen Bataillons sogleich Angrissecolonnen bilden. Mit ihnen und einigen schweren Batterien der Reserve wollte er das seindliche Centrum sprengen. Mit wahrer Ungeduld harrten sie auf den Besehl zum Vorrücken; um diese Zeit unsgesähr war es, als aussteigende Raketen uns die Ankunft des 4. Corps ankündigten.

Sobald dem Erzherzog die Brigade Alemann sich angesschlossen, hatte jener mit erneuerter Energie die Offensive wieder ergrissen; auf der ganzen Höhe kämpste man mit abwechselndem Glücke, aber er gewann immer mehr Boden. Durando, in der Front von dem Erzherzog gedrängt, von dem eingetrossenen 4. Corps in der Flanke genommen, zog sich kämpsend zurück. In diesem Augenblick ungefähr tras Chrzasnowsky in der Bicocca ein, aber nur um Zeuge ihres Falles zu seyn. Der Hauptpunkt der Linie, um den den ganzen Tag gekämpst und so viel Blut vergossen worden, war in

unsern Händen. Der Rückzug des linken Flügels hatte die Vicocca entblößt und ihren Verlust veranlaßt. Unsere rasch auffahrenden Batterien schleuberten Tod und Verderben in die Reihen der Feinde, eine grenzenlose Unordnung war in dem seindlichen Heere eingerissen, alles sloh in wilder Unordnung der Stadt zu. Der Herzog von Genua, der drei Pferde unter dem Leibe verloren hatte, sammelte noch einmal drei Bataillons und sührte sie zu Fuß unsern nachdrängenden Truppen entgegen, allein von einem heftigen Kleingewehrs und Kartätschenfeuer empfangen, mußte er weichen.

Der König hatte keinen aktiven Einfluß auf den Gang der Schlacht genommen; er befand sich stets im stärksten Feuer und war einer der letzten, der die Höhen der Bicocca verließ, von wo er, öfters im dichtesten Feuer sein Pferd anhaltend, sich gegen uns wendete, dann im Schritt der Stadt zuritt.

Unterbessen hatten unsere Batterien die Höhen, von denen wir den Feind hinabgetrieden, gefrönt und seuerten mit Ledshaftigkeit gegen die Stadt. Die Piemontesen antworteten von den ruinirten Wällen; hier stand der König zwischen seinen Kanonen, seine Blicke schweisten über das Feld, wo er, das fühlte er wohl, so eben seine Krone gelassen, vollstommen gleichgültig, wie man sagt, gegen die Berwüstung, die unsere Kugeln rings um ihn her anrichteten. Seine nächsten Umgebungen glaubten seden Augenblick ihn sinken zu sehen. Da soll General Durando (Jakob) ihn beim Arm genomsmen und weggesührt haben. "Lassen Sie mich, General," rief der unglückliche Monarch, "es ist dieser mein letzer Tag, lassen Sie mich sterben." Es war der 23. März, es war der Tag, an dem er vor einem Jahr sein Manisest gegen Desterreich schleuderte und seine Truppen treulos den Sieino

passiren ließ. Und nun, ihr Mächtigen der Erde! gibt es keine Vergeltung? War es ein Zusall, der den 23. März zum Tage der Wiedervergeltung wählte? Die Erinnerung an jene Stunde mußte das Gefühl zur Marter machen, das dem König jenen Ruf des Schmerzens auspreßte.

Es war finstere Nacht geworden. Als Durando mit seinen weichenden Truppen sich der Stadt näherte, empfing ihn ein Kartätschenfeuer der Seinigen von den Wällen. Der Irrthum ward aufgeklärt. Bor den Thoren herrschte die entsetzlichste Verwirrung, allein die dunkle Nacht und der herabsallende Negen begünstigten den Rückzug unseres Gegners. Um 8 Uhr war kein Mann mehr außer Todten und Sterbenden vor der Stadt. Die Brigade Solaroli hatte nur höchst unbedeutende Tizailleurgesechte bestanden, und als sie den allgemeinen Rückzug der Armee gewahrte, sich ebenfalls gegen Novara zurückgezogen.

Graf Thurn, ben wir auf bem Marsche gegen Consienza verließen, war daselbst gegen Mittag eingetrossen; hier tönte ihm schon der Kanonendonner von Novara her immer stärker entgegen. Er beschleunigte also seinen Marsch, gewann die Hauptstraße und traf zwischen 5 und 6 Uhr mit seiner Avantgarde an der Brücke der Agogna ein, die er unbesetzt fand. Eine schwache Kavallerieabtheilung ward durch eine Abtheilung Windischgräß Chevaurlegers in die Stadt zurückgeworsen. Durando, der sich nun durch den Fall der Bicocca in seiner linken durch das Erscheinen Thurns in der rechten Flanke genommen sah, mußte sogleich seden Gedanken an eine Offensive ausgeben und seinen Rückzug antreten. Er sandte einige Truppen und Artillerie Thurn entgegen, allein der die Avantgarde führende General Graf Degenseld griff sie an, warf sie zurück und nahm ihm 3 Kanonen und 400 Gesangene ab.

Der Feldmarschall harrte auf den Augenblick, wo man ihm die Meldung bringen würde, daß der angeordnete allgesmeine Angriff begonnen habe, um dann auch seinen 5000 Grenadieren den Besehl zum Angriff zu geben, als man ihm die Anzeige machte, daß die Bicocca genommen; gleich darauf traf eine andere Meldung, wenn wir nicht irren, vom Obersten Benedek, ein, welche berichtete, daß der Feind auf allen Punkten in vollem Rückzug begriffen sey. Das Feuer der Batterien schwieg. Die Schlacht von Novara war geswonnen.

Der Feldmarschall verweilte noch einige Zeit auf dem Schlachtselbe, um noch die von allen Seiten einlaufenden Meldungen zu empfangen. Eine finstere Nacht, begleitet von einem heftigen Regen, erschwerte die Rücksehr, und der Feldsmarschall lief zwischen den hin und hersahrenden Kanonen, Munitionss und Bagagewagen wirklich Gefahr, gerädert zu werden, ehe er Bespolate erreichte, wo er für diese Nacht sein Hauptquartier nahm.

Die Nacht war angebrochen, die Truppen hatten ihre Pflicht erfüllt und waren ermüdet; sie hatten allerdings Anspruch auf Ruhe, allein wir waren im Besitz aller die Stadt beherrschenden Stellungen, aus 200 Geschüßen konnten wir die mit der sliehenden Armee übersüllte Stadt beschießen; hätten wir daher nach einer lebhaften Beschießung die Stadt mit dem 4. und Reservecorps noch am Abend angegrissen, die Folgen unseres Sieges hätten unermeßlich sehn müssen, ohne Zweisel wäre der größte Theil des Materials in unsere Hände gefallen; das seindliche Heer hätte sich ausgelöst. Fragt man uns, warum wir unsere Vortheile nicht besser benutzen, so glauben wir, daß der menschliche Sinn des Veld-

marschalls sich gegen die Erstürmung Novara's sträubte, die Tausende von unschuldigen Opfern gekostet haben würde.

Augenzeugen schildern den Zustand und die Verwirrung, die unterdessen in der Stadt herrschte, als wahrhaft schaudershaft. Ein großer Theil des piemontesischen Heeres hatte an diesem Tage nicht gegessen und hungerte. Der des Zügels der Disciplin durch den Kampf und Rückzug ledige Soldat stürzte sich über die Häuser der Einwohner mit den Worten her: "Der Bürger hat den Krieg gewollt, nun mag er auch die Folgen tragen."

Anfangs suchte man nach Lebensmitteln, endlich ging es in eine förmliche Plünderung über, das Ansehen der Officiere war verkannt und machtlos, die Kavallerie mußte einschreiten, man seuerte in den Straßen auf einander. Nach allen Richtungen die Heimath suchend, liesen die Truppen auseinander. Rur ein Wassenstillstand konnte die Ueberreste der Armee retten; setzen wir unsern Angriff fort, so war alles verloren.

Noch ehe der König den Wall verließ, sandte er nach dem ihn begleitenden Minister Cadorna, einen jener Ephoren, jest constitutionelle Minister genannt, der dem König solgte, um seine Handlungen zu überwachen. Er erschien bleich und niedergeschlagen, denn es war nicht die Rednerdühne des Palastes Carignan, es war eine von den Kugeln des Feindes durchfurchte Bastion, auf der er stand. Der König zeigte ihm das Schlachtseld und befahl ihm und dem General Casssato, sich zum Feldmarschall zu verfügen und ihm einen Wasssenstillstand und unverzüglich Einstellung der Feindseligseiten vorzuschlagen. Lestere Bedingung schlug der Feldmarschall unbedingt ab, gestattete jedoch, daß die Unterhändser den

nächsten Tag zur Anknüpfung von Unterhandlungen zurückstehren dürften. Stumm empfing der König diese Antwort. Um 9 Uhr sandte er nach den Herzogen, den vornehmsten Genezalen und dem Ephoren Cadorna. Als diese Männer versamsmelt waren, trat der König ins Jimmer, und mit sester, aber dumpfer Stimme soll er etwa solgende Worte gesprochen haben:

"Meine Herren! Ich habe mich für die italienische Sache geopsert, für sie habe ich mein Leben, das Leben meiner Kinder, meinen Thron der Gesahr ausgesetz; ich war unsglücklich in meinem Unternehmen. Ich sühle, daß meine Person das einzige Hinderniß eines Friedens ist, der von nun an eine gedieterische Rothwendigkeit wird. Zudem könnte ich mich auch nicht entschließen, ihn zu unterzeichnen. Da ich den Tod nicht gesunden habe, den ich im Schlachtgetümmel suchte, so will ich meinem Lande das letzte Opfer bringen; ich lege die Krone nieder, und entsage ihr zu Gunsten meines Sohnes, des Herzogs von Savopen."

Darauf umarmte der König alle Umstehenden, die in Thränen zerstossen, auf der Schwelle seines Zimmers noch mals seinen Söhnen und Generalen das letzte Lebewohl zu- winkend. Hierauf schried er einen Brief an die Königin und verschwand aus dem Palast.

Etwa gegen 11 Uhr in der Nacht fuhr ein Reisewagen, auf dem ein einziger Diener saß, von einem Unterofficier eskortirt, in den Hof eines Bauernhauses, worin Graf Thurn sein Hauptquartier hatte. Ein einzelner Mann stieg aus demsselben und trat in die Küche, um deren Herd Graf Thurn mit den Officieren seines Generalstades saß; seine Haltung war edel und frei. Mit einem Anstand, der keinen Alltags-

menschen verrieth, näherte er sich dem ihm entgegentretenden General Thurn. "Ich heiße," sprach er, "Graf de Bargé, bin Kavallerieoberst in piemontesischen Diensten und habe nach der Schlacht meine Entlassung genommen, um mich auf meine Güter bei Nizza zurückzuziehen. Sie haben die Schlacht voll= kommen gewonnen; Karl Albert hat abdicirt und es sind bereits Unterhandlungen mit dem Marschall Radepty angeknüpft." Graf Thurn bot ihm bann eine Tasse Kaffee an, die er annahm, und es entspann sich nun eine Unterhaltung, die von Seiten des Unbekannten mit großem Freimuth und militärischem Anstand fortgeführt ward und sich größtentheils über die Ergebnisse des heutigen Tages verbreitete. unterzeichnete Thurn den Paß und der Fremde stieg wieder in seinen Wagen, der davon rollte. Das war Karl Albert, einst König von Sardinien, nun ein Privatmann, ein Aspl an den fernen Küsten Portugals suchend, wo er nach kurzer Zeit, wohl am gebrochenen Herzen starb. Der einzige treue Diener, der ihm gefolgt war, drückte ihm die Augen zu, jede andere Begleitung, jede andere Hülfe hatte er zurückgewiesen. Selbst seine Söhne wußten in den ersten Tagen nicht, was aus ihm geworden war; wenigstens versicherte der König dieses den Tag nachher seinen Schwäger, den Erzherzog Leopold.

Die Truppen lagerten nach der Schlacht in ihren Stellungen, das 2., 3. und 4. Corps auf dem Schlachtfelde, das 1. bei Monticelli, das Reservecorps zwischen Olengo und Garbagna.

Tags darauf sollte die Verfolgung fortgesett werden. Graf Thurn, der der Stadt am nächsten stand, eröffnete, so bald der Tag graute, eine Beschießung gegen die Stadt. Es trasen Parlamentäre um Parlamentäre ein, um die Einstellung

standes zu erlangen, allein Tburn verweigerte bieses, da er von seinem Obergeneral keine solche Weisung babe. Endlich erschien eine Deputation der Municipalität, die die ersolgte Räumung der Stadt ankündigte. Run zog das 4. und gleichzeitig das 2. Corps, denn d'Aspre's Ungeduld batte nicht länger warten können, durch die Stadt, dem Feinde auf den beiden Straßen von Nomo und Oleggio solgend.

Beibe Heere dürsen auf diesen Tag, das österreichische mit Stolz, das piemontesische ohne Erröthen blicken; die Standhaftigkeit im Ausharren, der Ungestüm unserer Angrisse sind fast beispiellos in der Geschichte. Das 2. Corps war so zu sagen fast ausgelöst, dennoch hielt es seine Stellungen, dennoch setzte es den Kamps muthig fort. Das piemontesische Heer kämpste nicht minder tapfer, es gab erst den Widerstand auf, als das Erscheinen zweier neuen Corps auf dem Schlachtseld ihm den Vortheil der Ueberzahl, das Erscheinen eines dritten Corps in seiner linken Flanke den Vortheil der Stellung entris.

Wir sind gewiß die Letten, die die Kühnheit eines Generals tadeln werden. Der Fehler kommt nicht so häusig
vor, daß wir nicht Nachsicht damit haben sollten. Dennoch
ist es der einzige Fehler, den wir d'Aspre an diesem Tage
vorwersen können. Er ist nicht mehr, er ist nun der Geschichte verfallen, darum ist uns ein sreies Urtheil über ihn
erlaubt. Wir sind vollkommen überzeugt, daß seine Eitelkeit
und Ruhmsucht ihn bei Novara in diesen Fehler stürzte. Er
ließ den Feldmarschall zu lang in der Unkenntniß der drohenden Lage der Dinge, denn es kostete seinen stolzen Charakter
zu viel, sagen zu müssen: ich bedarf eurer Hülse, ich habe

mich verrechnet: barum fturgte er fich blindlings in ben Rampf, seinem Glud vertrauent, bas ihn so oft, und namentlich ben Lag zuvor bei Wiortara begunstigt hatte. Daß er, als er einmal ben Kampf begonnen batte, ihn nicht abbrechen fonnte, bas versteht sich von felbst; bag er ihn aber bann mit solcber Tapferteit und Standhaftigfeit fortfette, bas verbient unfere gange Bewunderung. Er fannte seine Truppen, er wußte, wie weit er auf fie rechnen konnte. Chrzanowsky entwidelte zu wenig Diffensivthatigfeit an biefem Tage, er mußte feine Bortheile aus feiner Uebermacht zu gieben, bie fur uns fo gefährliche Offensive bes Herzogs von Genna unterstütte er nicht, er ließ bie Brigabe Colaroll mit ihren 6 Bataillons, bie unferem rechten Flügel so gefährlich werben fonnten, thatlos in ihrer Stellung, er hielt ben Kampf burch volle funf Stunden burch seine hartnädige Bertheibigung ber Bicocca bin, auf die er seine gange Aufmerksamkeit verschwendete. Er hatte fein Bertrauen in seine Truppen und seine Truppen nicht in ibn. Satte er, wie er fonnte, unfern rechten ober auch unfern linfen Flügel, woburch er bie Bereinigung mit bem 4. Corps erschwerte, angegriffen, b'Aspre mare genothigt gemejen, fich auf Appel gurudzugieben. Wir glauben nicht, bag Chrganowsky baburch einer Nieberlage entgangen mare, Die Rabe von vier gegen Novara concentrisch heranziehenden Corps murbe ihn immer wieder jum Rudzug genothigt haben, aber vielleicht batte er fich ben Beg an die Ceffa öffnen fonnen.

Am 24. Morgens trafen die Parlamentare aus dem piemontesischen Hauptquartier wieder ein und meldeten nebst der Nachricht von der erfolgten Abdankung des Königs Karl Albert zugleich die Absicht des neuen Königs, sich persönlich ins Hauptquartier des Feldmarschalls begeben zu wollen, um über den abzuschließenden Wassenstillstand mit ihm zu unterhandeln. Einstweilen ward eine Wassenruhe verabredet, der Feldmarschall aber septe sich gegen 11 Uhr zu Pferd, um dem König entgegen zu reiten, der ihn senseits Novara erwartete. Der Ritt des Feldmarschalls durch die längs der Straße lagernden Truppen war ein wahrer Triumphzug. Die Luft wiederhallte vom Zusauchzen der Soldaten und selbst die noch ziemlich zahlreichen Verwundeten an der Straße vereinigten ihre schwachen, oft sterbenden Stimmen mit dem Jauchzen ihrer glücklicheren Brüder.

Nicht leicht mag ein Feldherr so schöne, erhebende Stunden geseiert haben, wie Radeply im Lauf dieses Arieges. Auch die Berölferung von Novara empfing den Sieger, als er durch die Stadt ritt, mit sichtbaren Zeichen der Freude und Chrfurcht. Sie hatte Ursache dazu, Nadeply's beispiellose Mäßigung rettete Novara vielleicht vom Untergang.

Die Unterredung zwischen dem jungen König und dem Feldmarschall fand in einer Meierei zu Bignale, einem kleinen, etwa 3 Miglien von Rovara auf der Straße nach Bergomanero gelegenen Orte statt. Wir waren die ersten zur Stelle; auf dem Wege dorthin fanden wir, in ein kleines Häuschen zusammengeschmolzen, die Dwision des taussern Erzscherzogs Albrecht aufgestellt. Unser Auge durchlief die wohlbetannten Reihen, manchen alten Gefährten sand es nicht wieder. Endlich kam der König auf der Straße einhergesprengt; er war nur von wenigen, etwa 6 die 8 Personen begleitet. Er mit seinem ganzen Gefolge trug eine Art polnischen Kosstüms; uns, die wir diesen Hos östers mit einer strengen, aber würdevollen Ensette umgeben gesehen hatten, kam diese Bersmunnung etwas sonderbar vor. Es war eben auch schon

eine Revolution über ihn weggezogen. Der König und ber Feldmarschall stiegen vom Pferbe und traten in der Mitte des Hoses der Meierei zum Gespräche zusammen. Die Unterredung dauerte etwa eine halbe Stunde. Irren wir nicht, so waren die wesentlichsten Bedingungen, die der Feldmarschall als Präliminarien vorausschickte, direkte Unterhandlung mit dem Könige, da er mit dem erzdemokratischen Ministerium nichts zu thun haben wolle, und Unterzeichnung des Wassenstillsstandsvertrages durch den König selbst. Nur dem königlichen Wort allein wollte der Feldmarschall trauen. Der Gang, den bei dem letzen Wassenstillstand die Verhandlungen genommen hatten, machte den Feldmarschall mistrauisch. Man kam überein, daß die Wassenstillstandsconvention den solgenden Tag in Novara abgeschlossen werden solle.

Das Regiment Gyulai hatte dem Feldmarschall jener Pferde zum Geschenk gemacht, die es in der Schlacht von Mortara von dem Herzog von Savoyen erbeutet. König bedauerte den Verlust dieser Pferde, besonders eines derselben; zufällig ritt der Stallmeister des Feldmarschalls das demselben geschenkte Pferd; der Feldmarschall ließ seinen Stall= meister vorkommen, und als der König es als eines seiner Lieblingspferde erkannte — es war ein schöner englischer Rapp= hengst — erbat sich der Feldmarschall die Erlaubniß, es dem König sogleich in sein Hauptquartier senden zu dürfen, was er mit sichtbarem Vergnügen annahm. Wir kehrten nach Novara zurück, wo der Feldmarschall sein Hauptquartier ge= nommen hatte. Ein am öftlichen Himmel emporfteigendes Wetter, von Donner und Blit begleitet, fündete uns einen Wechsel der Witterung an. Am folgenden Morgen becte ein handhoher Schnee das Land, der freilich bald wieder

verschwand, aber boch dem lagernden Soldaten etwas unbesquem siel.

Die Verhandlungen nahmen ihren Anfang und führten zu dem Abschluß eines Waffenstillstandes. Die bezügliche Convention ist ein Aktenstück, das der Geschichte angehört; wir glauben deßhalb den Inhalt hier wiedergeben zu können, wie er officiell der Welt bekannt gemacht wurde:

## Waffenstillstandsbedingungen zwischen Gr. Majesstät dem Könige von Sardinien und dem Feldmarsschall Madesky.

- Art. 1. Der König von Sarbinien versichert bestimmt und seierlich, daß er sich beeilen werbe, mit Sr. Majestät dem Kaiser von Desterreich einen Friedenstraktat einzugehen, dessen Vorbereitung dieser Wassenstillstand seyn soll.
- Art. 2. Der König von Sardinien wird, sobald wie möglich, die aus lombardischen, ungarischen und polnischen Unterthanen Sr. Majestät des Kaisers von Desterreich gebilbeten Truppencorps auflösen, mit dem Vorbehalte jedoch, einige Officiere der gedachten Corps nach seiner Auswahl in seinem Heere zu behalten. Feldmarschall Radesty übernimmt, sich bei Sr. Majestät dem Kaiser von Desterreich zu verwenzben, daß den obgenannten lombardischen, ungarischen und polnischen Militärs, wenn sie in die k. k. Staaten zurücktehren, eine vollständige Amnestie bewilligt werde.
- Art. 3. Der König von Sardinien gestattet 1 für die Dauer des Waffenstillstandes die militärische Besetzung des

<sup>1</sup> Wie konnten wir dieses Wort zugeben, waren wir denn die Besiegten?

Landstrichs zwischen bem Po, ber Sesia und dem Tessin und der Hälfte des Playes Alessandria mit 18,000 Mann Insanterie, 2000 Mann Kavallerie der österreichischen Truppen. Diese Beseyung wird auf die Civilverwaltung und Rechtspslege der in diesem Landstriche inbegriffenen Provinzen keinen Einsluß haben. Die obbezeichneten Truppen werden mit 3000 Mann die Hälfte der Garnison der Stadt und der Festung Alessandria bilden, die andere Hälfte wird von den sardinischen Truppen gestellt. Die Verpslegung dieser 20,000 Mann und 2000 Pferde von Seite der sardinischen Regierung wird von einer Militärcommission sestgestellt werden. Der König von Sardinien wird am rechten Po-User das ganze Gebiet der Herzogthümer Piacenza, Modena und des Großherzogthums Tossana, mit andern Worten alle Gebiete, welche vor dem Kriege den sardinischen Staaten nicht einverleibt waren, räumen lassen.

Art. 4. Da der Einzug der von der österreichischen Armee zu stellenden Hälfte der Garnison in die Festung Alessfandria erst in 3 oder 4 Tagen stattsinden kann, garantirt der König von Sardinien den ordentlichen Einzug des besagten Theiles der Garnison in die Festung Alessandria.

Art. 5. Die sardinische Flotte mit allen ihren Segelsund Dampsschiffen wird innerhalb 15 Tagen das adriatische Meer verlassen, um nach Sardinien zurückzusehren. Der König von Sardinien wird an seine Truppen den gemessensten Befehl erlassen und seine übrigen Unterthanen, welche sich in Benedig besinden, auffordern, unverweilt in die sardinischen Staaten zurückzusehren, widrigenfalls sie in einer Capitulation, welche die kaiserlichen Truppen mit jener Stadt abschließen sollten, nicht berücksichtigt würden.

Art. 6. Der König von Sardinien zum Beweise seines

aufrichtigen Verlangens, einen schnellen und dauernden Friesben mit Er. Majestät dem Kaiser von Desterreich zu schließen, verspricht sein Heer in kürzester Frist auf den Friedenssuß zu reduciren.

- Art. 7. Der König von Sardinien, im Besitze des Rechtes Krieg zu erklären und Frieden zu schließen, erklärt aus diesem Grunde diesen Wassenstillstandsvertrag für unsverletzlich.
- Art. 8. Der König von Sarbinien wird unverweilt einen mit allen Vollmachten ad hoc versehenen Bevollmächtigten in eine beliebige Stadt, die im gemeinsamen Einverständnisse zu wählen ist, absenden, um die Friedensverhandlungen zu ersöffnen.
- Art. 9: Der Friede selbst und seine einzelnen Bestingungen werden unabhängig von diesem Wassenstülstande und nach dem gegenseitigen Uebereinkommen beider Regiesrungen zu Stande gebracht werden. Feldmarschall Radesky verpslichtet sich, unverweilt den kaiserlichen Hof von dem aufrichtigen Verlangen Sr. sardinischen Majestät nach einem dauernden Frieden mit Sr. Majestät dem Kaiser in Kenntniß zu seßen.
- Art. 10. Die gegenwärtige Waffenstillstandsübereinkunft ist verbindlich für die ganze Dauer der Friedensunterhandlunsgen, und im Falle des Abbrechens derselben muß der Waffensstillstand 10 Tage vor Erneuerung der Feindseligkeiten gekünstigt werden.
- Art. 11. Die Kriegsgefangenen werden von beiden constrahirenden Theilen unverzüglich zurückgestellt.
- Art. 12. Die kaiserlichen Truppen werden ihr Vorschreiten einstellen, und jene, welche die Sesia bereits über-

schrikten haben, werden in das für militärische Besetzung obsbezeichnete Gebiet zurücksehren.

Novara am 26. März 1849.

Radepfy m/p.

Victor Emanuel m/p.

Chrzanowsky m/p.

Generalmajor des Heeres.

Die Mäßigung, die diesen Waffenstillstand dictirte, ift gewiß eine der seltensten und großartigsten Selbstverläugnungen, die die Geschichte kennt, und Plutarch würde stolz darauf ge= wesen senn, hätte er bas Leben eines seiner Herven bamit ausschmücken können. Allein jest noch nach zweitausend Jahren lastet der Borwurf, den Hasdrubal nach der Schlacht von Canna Hannibal machte, schwer auf dem Andenken dieses großen Mannes. Das wußte ber Feldmarschall, aber er achtete nicht barauf. Er ging von ber Ansicht aus, baß er durch eine zu lebhafte Verfolgung seines Sieges das königliche Ansehen in Piemont nicht vernichten, daß man dem König die Mittel lassen müsse, sich zu befestigen und der drohend um sich greifenden Demagogie die Spipe bieten zu können. Allein hatte auch der König die Macht, hatte er den Willen bazu? Diese Frage hätten wir uns stellen sollen. Noch war er in den Händen seines revolutionären Ministeriums, noch in den Händen der zahlreichen Ausgewanderten. Wir allein konnten ihn baraus durch einen kühnen Marsch nach Turin befreien. Wir konnten das königliche Ansehen wiederherstellen, die Ausgewanderten verjagen oder zur Rückfehr in ihre Heimath Der bessere Theil der Nation würde sich ermannt haben, denn es gab eine starke Partei in Piemont, die dieses wünschen mußte; nur so allein konnte die Revolution geschlossen . werden. Wir verfolgten unsern Sieg nicht und ließen das

Land in jenem Zustand der Ungewißheit, in dem es sich heute noch besindet. Die Ausgewanderten, die nicht zweiselten, in wenigen Tagen unsere Armee vor den Thoren Turins zu sehen, ergrissen im ersten Schrecken die Flucht. Wir ersschienen nicht und sie sind zurückgefehrt, sie haben ihr Hauptsquartier in Turin ausgeschlagen und Mazzini herrscht jest dort als eine Macht neben der königlichen. Nie wird die Lombardei zur Ruhe zurücksehren, so lange wir nicht Mittel sinden, diesem Treiben ein Ende zu machen. Wir hatten diese Mittel in Händen, wir haben sie entschlüpfen lassen.

Wir haben nie die edlen und großmüthigen Motive verstannt, die diesem Wassenstillstand zum Grunde lagen, aber wir haben ihn immer für einen politischen Mißgriff gehalten. In der Armee erregte er Mißmuth, der Soldat wollte nicht daran glauben, er berief sich darauf, daß der Feldmarsschall ihm die Losung nach Turin gegeben habe, man hatte gut ihm die politischen Gründe auseinandersetzen, er schüttelte uns gläubig den Kops. Der Instinkt leitet oft sicherer wie der Verstand.

Der Sieg von Novara brachte eine ungeheure Wirkung hervor. In Turin erreichte die Bestürzung den höchsten Grad, alles, was sliehen konnte, sloh und nur diejenigen blieben, die mit dem Einzug der Desterreicher das Ende des revolutionären Treibens und die Rücksehr der gesetzlichen Ordnung und Ruhe erwarteten.

Obgleich Novara fast vor den Thoren Mailands liegt, so wollten doch die Mailander durchaus nicht daran glauben; das revolutionäre Comité zu Turin hatte den Leichtgläubigen eine solche Verkehrtheit der Ideen beigebracht, daß sie unsere heimkehrenden Colonnen für den Beginn eines Rückzugs nahmen.

Am 25. traf der Syndicus oder Bürgermeister von Turin bei dem Feldmarschall ein, um die Stadt seiner Schosnung und Großmuth anzuempsehlen. Auch der unverändersliche Sir Rudolf Abercromby kam wieder, jedoch dießmal nicht, um unsern stegenden Colonnen an der Sesta wie einst an der Adda Halt zu gebieten, sondern mit der Erklärung, sich nicht in unsere Angelegenheiten mischen, sondern nur das Land und die Hauptstadt der bekannten Großmuth des Feldsmarschalls anempsehlen zu wollen.

Zwei Tage hatten die Verhandlungen über diesen Waffensstillstand gedauert. Am 26. ward er unterzeichnet, und trägt die wohl in den Annalen der Diplomatie noch nie vorgekomsmene Eigenthümlichkeit an sich, daß er nicht von Abgeordsneten, wie sonst üblich, sondern vom Könige und Feldmarschall eigenhändig unterzeichnet ist. Der Feldmarschall hatte diese eigenthümliche Form verlangt, weil er bei dem treulosen Versahren, welches bisher das piemontesische Ministerium beobachtet hatte, keiner andern als der eigenhändigen Garantie des Königs Vertrauen schenken wollte.

Der Gesammtverlust der beiderseitigen Armeen dürfte sich wohl auf 7000 Mann belausen haben. Der österreichische war im Verhältniß der kleinern Anzahl von Truppen, die im Feuer waren, größer als der piemontesische.

Verwundet wurden unsererseits die Generale Stadion und Alemann. Piemontesischerseits wurden Generallieutenant Perrone und General Passalacqua getödtet und Durando verswundet; 23 Kanonen und Pulverkarren (wenn wir nicht irren) nebst einigen Fahnen sielen in unsere Hände.

Novara selbst bot nach der Schlacht ein merkwürdiges Bild dar. Die Stadt war voll Verwundeten, alle Spitäler,

Kirchen und öffentliche Gebäude waren angefüllt damit. Noch hatten wir nicht Friede, nicht Waffenstillstand, und doch wans delten Desterreicher und Piemontesen so friedlich nebeneinander, als hätten sie sich nie bekämpft; in unserer Armee, wo ohnes hin so viele Sprachen nebeneinander gesprochen werden, siel natürlich die Verschiedenheit der Sprache nicht auf. Ein jeder fühlte, daß die Schlacht von Novara dem fernern Kampfe ein Ende gemacht habe.

Am 28. verließ der Feldmarschall Novara und hielt am selben Tage an der Spiße eines Theils des Reservecorps seinen Einzug in Mailand. Die Straßen waren zum Erdrücken voll. Zwanzig Jahre hatten die Mailander den Feldmarschall unter sich wandeln sehen, ohne sich die Mühe zu nehmen, ihn kennen zu lernen. Jest waren ihre Blicke mit einer Neugierbe auf den Sieger von Novara geheftet, als sähen sie ihn heute zum erstenmal. Uns, die wir mit dem Charafter der Mailander Bevölkerung einigermaßen befannt waren, ge= währte es ein eigenthümliches Interesse, ben Eindruck zu beobachten, den unsere Rücksehr von der ganz entgegengesetzten Seite unseres Abzugs auf die Meisten hervorbrachte. war in vielen, Niedergeschlagenseit in allen Mienen zu lesen, doch bemerkten wir auch manches uns bekannte Gesicht, das nur schwer seine Zufriedenheit mit der Wendung der Dinge verbergen konnte; den tiefsten Eindruck machte das Erscheinen der eroberten Kanonen, die eine ziemlich lange Reihe bildeten. Es war, als glaubte man jett erst an den Sieg von Rovara. Viele sahen wir wehmüthige Thränen vergießen, besonders zeichnete sich ein Geistlicher aus, der so bitter weinte, daß er endlich auch die ernsten Mienen unserer ungarischen Grenadiere zum Lachen brachte.

Der rasche Durchzug des britten Armeecorps, das uns vorausgegangen war und gegen das empörte Brescia eilte, hatte den Glauben, daß wir uns zurückzogen, erst recht vers breitet und befestigt; man war daher um so mehr überrascht, als man die alte Garnison zurücksehren und Anstalten zu einem längeren und friedlichen Verweilen treffen sah.

Rechnen wir vom 20., dem Tage, wo die Feindseligsteiten begonnen, bis zum 26., wo die Waffenstillstandsconvention unterzeichnet ward, so hatte der Feldzug sechs Tage gedauert, während welcher Zeit zwei blutige Schlachten und mehrere Gesechte geliefert wurden. Zehn Tage nur war der Feldmarschall mit seinem Hauptquartier von Mailand abwesend gewesen.

Das war das seltene Resultat des wohlberechneten und kühnen Manövers des Feldmarschalls und der ausgezeichneten Tapferkeit seiner Truppen.

Piemont hatte, um diesen zweiten Feldzug zu eröffnen, ungeheure Opfer gebracht, es hatte seine Armee auf den für seine Kräfte unerhörten Stand von fast 150,000 Mann geshoden; drei Tage reichten hin, alles zu vernichten. Es hatte seine einst blühenden Finanzen zu Grunde gerichtet, um eine Eroberung zu machen, die es nie würde behalten haben; denn hätten auch wir, wie es die Absicht unserer Gewalthaber im Jahre 1848 war, seig genug seyn können, in die Abtretung der Lombardei zu willigen, es würde nicht ein Jahr lang im Besitze derselben geblieben seyn, denn nie würde die Lombardei sich ruhig in eine Provinz Piemonts haben umwandeln lassen. Der Rückzug Desterreichs aus Italien wäre das Signal zu einem allgemeinen und blutigen Bürgerkrieg in Italien gesworden, aus dem dieses Land zerstückelter und geschwächter

als je hervorgegangen seyn würde: Wir glauben kaum, daß Gleichheit der Sprache ein Band der Einigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen eines Volkes seyn könne. Man blicke auf unser liebes Deutschland, man wird sich überzeugen kön= nen, welche Sympathien Desterreicher und Preußen, Bayern, Württemberger und Hannoveraner unter einander verbinden. Auch die Deutschen vermochten es, sich gegen den Frembling, sich gegen Napoleon zu vereinigen, aber diese Einigkeit war nur das Produkt des Augenblicks für den Augenblick. Kaum war Napoleon gefallen, so trat die alte Eifersucht, der alte Haß wieder mit der alten Lebhaftigkeit an den Tag. ware es in Italien, aber in viel höherem Maße ergangen, ware es ben Häuptern ber revolutionären Partei gelungen, Desterreich zu vernichten, hätten nicht Radepky und sein Heer die Monarchie gerettet und seine Siege Italien vor einem Priege bewahrt, der dieses Land in ein großes Schlachtfeld umgewandelt haben müßte, auf dem sich endlich zum Beschluffe Deutsche, Franzosen, Aussen und Engländer die Hand zu seinem gänzlichen Untergang geboten hätten. Wir zweifeln nicht, daß es auch noch viele Italiener geben wird, die die Lage ihres schönen Vaterlandes aus diesem Gesichtspunkte ansehen werden.

Ungeachtet der Aufforderungen zu Aufruhr und Empörung, die der piemontesische Reichsverweser, Prinz von Carignan, und die lombardische Consulta unter Casatis und Borromeos Leitung in die Lombardei schleuberten, hatte diese Provinz sich mit Ausnahme Brescia's ruhig gehalten. Große Sorge konnte sie im allgemeinen dem Feldmarschall auch nicht einslößen. Das Land war entwassnet, und einige tausend aus dem Kanton Ticino hinüber geschwärzte Flinten reichten nicht

hin, um eine Revolution damit zu machen. Zwar hatte man dazu in Piemont alle möglichen Vorbereitungen getroffen; in Mortara nahmen wir allein 4000 Stud Gewehre weg, die in Kisten verpackt bestimmt waren, bei dem ersten Schritt vorwärts, den die piemontesische Armee that, in die Lombardei geworfen und dort unter das Volk vertheilt zu werden. Allein' es waren nicht mehr die Zeiten bes Jahres 1848, wo die bewaffnete Macht, durch tausend Fesseln gebunden, sich in ihren Quartieren ruhig angreifen lassen mußte. Diese wahrhaft feindlichen Elemente waren vor der Revolution in ihr Nichts zusammen gesunken, der Feldmarschall konnte handeln, wie es die Grundsätze der Kriegsfunst und die Sicherheit seines Heeres ihm vorschrieben. Die meisten Städte hatten Kastelle und diese Kastelle waren ausgerüstet, für seine Festungen durfte er nicht die leisesten Besorgnisse hegen. Mailand hatte eine Besatzung von 4000 Mann, und dießmal würden weber die Consuln noch irgend eine andere Betrachtung die Stadt von einem Bombardement gerettet haben, wenn sie wahusinnig genug gewesen wäre, sich wie Brescia zu einer Schilderhebung verleiten zu lassen. Eigentliche Besorgnisse hegte daher ber Feldmarschall für die Ruhe der Lombardei nicht. Alle An= stifter und Anführer der Revolution waren geflohen. die Revolution nicht in der Ebene ausbrechen würde, darauf konnte man wohl rechnen; allein was schwer zu überwachen war, das war der Raubstaat des Kanton Ticino, das Beltlin, und der sich über Como und Bergamo gegen Brescia hinziehende gebirgige Theil der Lombardei. Dort hatten die Chefs Schut und Sicherheit im Kanton Ticino gefunden, von dort aus war es nicht allein leicht, Waffen über die Grenze zu schwärzen, sondern auch alle Fäden anzuknüpfen, um die

Insurtektion sogleich ausbrechen zu machen, wenn der erste Kanonenschuß am Ticino den Wiederbeginn der Feindseligkeiten in den Bergen verkünden würde. Die Aufstellung der Brisgade Solaroli am obern Ticino hatte keinen andern Iweck, als sogleich zum Kerne einer Insurrektion des Gebirgslandes zu dienen, sobald sie den Ticino zu überschreiten in der Lage seyn würde.

Kaum hatten unsere Truppen die Grenzstrecke gegen die Schweiz geräumt, kaum war am 20. der letzte Glockenschlag der Mittagsstunde verklungen, so strömten aus der Schweiz bewassnete Banden, wenn wir nicht irren, unter der Führung zweier reichen Bergamasken, Camozzi genannt, vorerst gegen Como; allein hier fanden sie keinen Anklang. Die Autoritäten warnten die Bevölkerung, sich nicht leichtsinnig in ein solch gefährliches Unternehmen stürzen zu lassen. Sie zogen weiter fort. Brescia war der Sit ihrer Anhänger, hier sollten sie glücklicher seyn.

Brescia hat sich von jeher durch einen turbulenten Geist und Widersetlichkeit gegen seine Obrigkeit ausgezeichnet. Es hat oft dafür gedüßt, ist aber nie dadurch gebessert worden. Im Jahr 1848 war es eine der ersten Städte, die die Fahne des Aufruhrs erhoben, und zeichnete sich sogleich durch Treuslosigkeit und grausame Behandlung der Frauen, Kinder oder vereinzelter Officiere und Soldaten aus. Unser Siegeszug ging nicht über Brescia, als wir vorrückten, es würde sonst wahrscheinlich seine vielen Treulosigkeiten theuer bezahlt haben.

Die schwache Besatzung des Kastells war natürlich nicht hinreichend, eine Bevölkerung von fast 50,000 Einwohnern im Zaume zu halten. Die absurdesten Nachrichten über Niesberlagen, die der Feldmarschall in Piemont erlitten haben

sollte, sein Rückzug in die Lombardei wurden verbreitet und fanden willigen Glauben. Aus den Bergen strömten Bewaffnete zu, die bald auf die Zahl von einigen tausend anwuchsen, und an demselben Tage, wo der Feldmarschall dem Kriege durch den Sieg von Novara ein Ende machte, erhob sich Brescia in Empörung, die politischen Beamten flohen, und unter einem gewissen Cassola und Contratti bildete sich eine revolutionare Regierung, die sogleich an die Stelle der faiserlichen Regierungssymbole jene der Empörung sette. zeigte sich, daß es nicht die piemontesische, sondern die Mazzi= nische Partei war, die Brescia zum Sipe ihrer republikanischen Anarchie herrschte mit ihrer Bestrebungen erkoren hatte. ganzen Wildheit. Vereinzelte Solbaten ober Officiere, Kranke aus dem Spitale, und solche, die das Kastell nicht mehr erreichen und hinter seinen schützenden Mauern Sicherheit finden konnten, wurden überfallen, mißhandelt und grausam Als wir Brescia wieder nahmen, fanden wir in den Kerkern der Prätur kannibalisch zerfleischte Leichname unserer Soldaten. Die von Verona nach Mailand gehende Post ward ausgeraubt, die Bagage des Regiments Albrecht mit Ueber= macht angegriffen, geplündert, die schwache Escortemannschaft niebergemacht ober gefangen genommen. An allen Ecken unb Enden der Stadt erhoben sich Barrikaden und man traf alle Anstalten zu einem hartnäckigen Kampfe. Wie im Jahr 1848 hatte sich in Sant Eufemia eine Rotte von Insurgen= ten unter einem gewissen Pozzi festgesetzt, die hier ihr Freibeuterhandwerk trieben.

Als das lombardisch-venetianische Generalcommando Nachricht von der Empörung Brescia's und den dortigen Vorfällen erhielt, beorderte es das 1. Romanenbataillon (das komischerweise fremde Blätter für ausgewanderte Anhänger des Papstes hielten) nebst einem Zug Lichtenstein-Chevauxlegers und zwei Geschützen zur Zerstreung der Insurgenten gegen Sant Eufemia; von der Garnison von Mantua wurde das wieder errichtete 3. Bataillon Ceccopieri ebenfalls borthin gesendet, und das Commando über diese schwache Abtheilung dem General Graf Nugent übertragen. Am 26. rückte er von Montechiaro gegen Sant Eufemia vor, griff diesen Ort an, nahm ihn nach kurzem Widerstand, machte 30 Insurgenten zu Gefangenen und befreite zum Theil die gefangene Escortemannschaft bes Regiments Albrecht. Zwar rückte Nugent bis gegen Brescia vor, fand aber die Thore stark verbarrikadirt und die Wälle mit zahlreichen Insurgenten besetzt. Mit 900 Mann, mehr betrug seine Abtheilung nicht, blieb ihm nichts übrig, als sich bei Sant Eufemia festzuseßen und Verstärkungen abzuwarten. Das Kastell hatte unterbessen angefangen die Stadt zu bombardiren.

Am 28. sandte Rugent eine Compagnie Ceccopieri gegen Brescia, um die Insurgenten in eine Falle zu locken. Die List gelang. Mit einer etwa 500 Mann starken Colonne gingen sie aus der Stadt, wurden aber nun von dem Rosmanenbataillon angegriffen und nach einem Verluste von 18 Todten und 20 Gefangenen gesprengt. Die Kavallerie solgte ihnen rasch und hied noch einen Theil auf der Flucht nieder. Der General rückte abermals gegen Brescia vor, sand aber die sich entlang der Stadt sortziehenden Höhen so start vom Feinde besetzt, daß er seine Verbindung mit dem Kastell nicht eröffnen konnte. Eine Deputation der Insurgenten nahm der General nicht an, theils weil sie mit keinen Vollmachten versehen war, theils weil sie aus Lumpen

und nicht aus Männern bestand, die Vertrauen einflößen konnten.

Inzwischen waren die Siegesnachrichten von Novara nach Brescia gelangt, fanden aber bei dem leichtgläubigen, hauptsächlich durch die Predigten gewisser Geistlichen bethörten Volke keinen Glauben. Es mußten ernste Maßregeln ergrissen wersden. Als die Nachricht von der Empörung Brescia's Haynau in seinem Hauptquartier zu Padua erreichte, eilte er nach Verona und ließ diesen wichtigen Platz verstärken; sogleich ward das Regiment Baden mit zwei Bataillons, ein Banatgrenzdataillon, eine Schwadron Lichtenstein-Chevauxlegers nebst zwei Geschützen gegen Brescia in Marsch gesetzt, während gleichzeitig eine Mörsserbatterie unter Eskorte einer Compagnie Sluiner, auf Besehl des von den Ereignissen in Brescia in Kenntniß gesetzten Feldmarschalls, gegen Brescia von Mantua aus abgesandt ward.

Hannau folgte eilends diesen Truppen und übernahm in Person den Befehl über diese schwache Brigade. kommen vor Brescia traf er sogleich mit der ihm eigenen Energie Anstalten zur Einschließung der Stadt. Er theilte seine Truppe in fünf kleine Colonnen, so daß auf jeder zu den Thoren führende Straße eine Colonne zum Angriff bereit Er selbst führte bas erste Bataillon Baben = Infanterie über die Höhen durch das rückwärtige Ausfallsthor in das Kastell, welches lettere sein Feuer gegen die Stadt hatte ein= stellen lassen, weil man durch einen Geistlichen drohen ließ, für jeben Schuß auf die Stadt einen franken Soldaten zu morden. Alle diese während des heftigsten Regens vorgenommenen Bewegungen wurden von dem Feinde bemerkt und beunruhigt. Die Colonne, bei ber Hannau sich befand, hatte 1 Tobten und 14 Verwundete.

Es war der 31. März; Haynau ließ nun der Stadt wissen, daß er selbst im Kastell angekommen sen, und sorberte sie zur Unterwerfung auf.

Es erschien eine Deputation, welche unumwunden erklärte, daß es ihr an der erforderlichen Kraft fehle, die Insurgenten zur Niederlegung der Waffen zu bestimmen; sie bat um einen Aufschub bis 2 Uhr, war aber dreist genug zu behaupten, daß sie durch die vollbrachte Fusion mit Piemont sich in ihrem Widerstand gegen Desterreich auf legalem Boben befände. So sehr diese freche Behauptung einen Charafter wie den Haynaus aufzureizen geeignet war, bewilligte er nicht nur die erbetene Frist, sondern verlängerte sie noch aus freiem Untrieb bis halb 4 Uhr. Als aber um biese Stunde statt Unterwerfung das Sturmgeläute aller Glocken und gleichzeitig ein heftiges Feuer von allen Dächern und Thürmen der Stadt gegen die Besatzung des Kastells erfolgte, gab Hannau dem Rastellcommandanten Besehl, das Feuer gegen die Stadt aus allen Geschützen zu eröffnen. Die Sturmcolonnen rückten von allen Seiten gegen die Stadt heran. Mit Hülfe ber 4 Geschütze und einer aus allen Waffengattungen bestehenden Reconvalescentenabtheilung, welche das Thor Torre lunga im Rücken angriff, gelang es dem General Nugent, auf der Straße von Verona her dieses Thor zu nehmen und in die-Stadt einzudringen; gleichzeitig ließ Haynau das Bataillon Baben=Infanterie aus dem Kastell ausfallen. Zwar konnten einige Colonnen bei dem Mangel an Geschütz den Widerstand, den ihnen die Insurgenten an den barrikadirten Thoren leisteten, nicht überwinden; allein die bereits Eingedrungenen trieben die sich mit wahrer Verzweiflung wehrenden Insur= genten von Barrifade zu Barrifade, von Haus zu Haus, bis

der größte Theil der Stadt in unsern Händen war. Da aber nun die Nacht eingebrochen war, und Haynau in der Finsterniß den Straßenkampf nicht fortsetzen wollte, nahm er seste Stellung in der Stadt und stellte das Gesecht ein. Unser Berlust war empfindlich. General Nugent erhielt einen Schuß im Fuß, an dem er bald darauf starb; Oberst Graf Favancourt von Baden ward durch die Brust geschossen, Oberstlieutenant Milit dieses Regiments schwer verwundet, und als er vom Pserde sank, auss Grausamste von den Barrikadenmännern ermordet.

Kaum graute ber Morgen bes 1. Aprils, so begann bas Sturmläuten von allen Thürmen der Stadt von neuem, und der Kampf nahm abermals seinen Anfang. Der Widerstand von Seiten der Insurgenten verdoppelte sich, statt nachzulassen, und fast überall kam es zum Kampf mit blanker Waffe. Schwäche unserer Truppen konnten die Fortschritte, die 'man machte, nur langsam seyn. Da die Insurgenten unsere Verwundeten mit der ausgesuchtesten Grausamkeit zu behandeln fortsuhren, befahl Haynau, keinen Pardon mehr zu geben, sondern jeden, der mit den Waffen in der Hand in die Hände unserer Truppen fiele, niederzumachen, alle Häuser aber, aus denen auf unsere Truppen gefeuert wurde, in Brand zu stecken. Grauenerregend war der Kampfplat in den Straßen Bres-Während die Kanonen des Kastells mit ercia's geworben. neuerter Stärke ihre zerstörenden Projektile auf die insurgirten Theile ber Stadt schleuberten, erfüllte ber Tumult ber Stürmenden, das Anattern des fortwährenden Kleingewehrfeuers, wohl auch der Hülferuf manches unglücklichen und schuldlosen Opfers die Straßen der Stadt. Durch Rückenangriffe gelang es nach und nach Porta Alessandro, Porta Nazzaro und San

Giovanni zu nehmen, wodurch die Rebellen in den zwischen Porta San Giovanni und Porta Pile liegenden Stadttheil gedrängt wurden. Allmählig ließ das Feuer der Insurgenten nach. In dem Maße, als die Unsrigen immer weitere Fortschritte machten, trachteten die Insurgenten, nachdem sie ihre Wassen weggeworfen, über die Stadtwälle zu entkommen; vielen gelang es, sich zu verbergen.

Um 4 Uhr Nachmittags traf noch ein Grenzbataillon, eine Schwadron Tosfana Dragoner und die von Mantua kommende Mörserbatterie ein. Das Bataillon nahm sogleich Theil am Kampse. Um 6 Uhr Abends schwieg das Feuer gänzlich, die Unsrigen waren Meister der Stadt auf allen Punkten.

Die Erstürmung Brescia's war eine blutige, aber wohls verdiente Züchtigung. Wir erkauften sie theuer; das Regiment Baden allein hatte 12 Officiere und mehr als 200 Mann todt und verwundet. Der Verlust der Insurgenten ist nie officiell bekannt geworden, man sprach von mehreren tausend Leichen. Wir lassen diese Angabe dahin gestellt sehn, allein groß war er auf jeden Fall, wenn man die Hartnäckiskeit des Widerstandes und die Erbitterung ins Auge saßt, womit unsere Truppen stritten. Ihre Erbitterung war auf das Höchste gesteigert durch die Grausamseit, die sich die Brescianer Empörer gegen unsere in ihre Hände sallenden Verwundeten erlaubten.

So sehr wir die wahrscheinlich zahlreichen unschuldigen Opfer beklagen, die die Tage von Brescia kosteten, so müssen wir doch gestehen, daß es eine wohlverdiehte Züchtigung war, die diese Stadt getroffen. Der Trop, womit sie allein unter allen ihren Schwestern im Angesicht einer mächtigen und

siegreichen Armee die Fahne des Aufruhrs aufpflanzte, die Treuslossieit und Grausamkeit, womit sie selbst unsere wehrlosen Kranken mordete, hatten eine gerechte Rache gegen sie heraufsbeschworen, die noch viel blutiger hätte ausfallen können und ausgefallen wäre, hätte Brescia nicht in der Disciplin unserer Truppen und selbst in der Mäßigung des verschrieenen Hannau einen Schußengel gefunden.

Es war von der höchsten Wichtigkeit, den ersten Bersuch zur abermaligen Empörung sogleich im Keime zu ersticken. Die Schnelligkeit und Energie, die Haynau bei dieser Geles genheit entwickelte, ließen den ausgezeichneten Soldaten in ihm erkennen, von dem sein Monarch dereinst noch größere Dienste erwarten durfte. Als Wassenthat ist sie eine der kühnsten und glänzendsten des ganzen Krieges, deren Glanz selbst der Sieg von Temeswar nicht hat verdunkeln können.

Bon diesem Tage an datirt sich übrigens der Haß, der sich an die Fersen Haynau's heftete, bis er endlich in jenem Lande, das Lord Palmerston verwaltet, zur ewigen Schmach Engslands seine Sättigung fand. Wir hoffen, Desterreichs Heer wird nie die Beleidigung vergessen und vergeben, die ihm in der Person eines seiner ausgezeichnetsten Generale widersuhr, den die Revolution vergöttert haben würde, hätte er in den Reihen der Empörung, statt in jenen des Rechtes und der Treue gekämpst.

Das erstürmte Brescia war die lette blutige Schlußscene des kurzen, aber großartigen Feldzugs 1849. Venedig allein widerstand noch, es hatte die Wassen nie niedergelegt. Wir werden später darauf zurücksommen. Wir wollen zuerst die Ereignisse ins Auge fassen, die unterdessen das übrige Italien trasen, deren Folge, wenn auch noch nicht vollsommene

Ruhe, doch wenigstens vorerst die Wiederherstellung der gesetzmäßigen Ordnung der Dinge war.

Die Auffündigung des Waffenstillstandes hatte, wie besgreislich, eine neue Aufregung durch ganz Italien hervorgesbracht. Ein Sturm erhob sich in den zahlreichen Zeitungen, die überall verbreitet waren; die hohe Ziffer der piemontesischen Streitfräfte, die Einmischung der polnischen Emigration, die überall auf dem Kampsplatz erschien, erfüllte die sanguinischen Italiener mit den größten Hoffnungen. In Rom und Tostana machte man neue Rüstungen zu einem Feldzuge. Pepe, der Oberbesehlshaber der Venetianer, war mit einem zahlreichen Stade nach Chioggia geeilt; von dort wollte er mit einem Heere von beiläusig 17,000 Mann gemeinsame Sache mit den aus Rom und Tostana herbeiziehenden Schaaren machen und uns im Rücken angreisen.

Alfons bella Marmora stand beim Beginn der Feindseligseiten noch an der toskanischen Grenze, wo er, als Gioberti's anmaßendes Interventionsprojekt an dem Widerstand der piesmontesischen Kammern scheiterte, skehen geblieben war. Er setze sich gegen Parma, welches Degenseld am 18. März mit seinen Truppen geräumt hatte, in Bewegung, wo er am 22. eintraf und von den Einwohnern mit großem Jubel empfangen ward, die ihre Bereinigung mit Piemont sogleich nach unserm Abmarsch ausgesprochen hatten. Der Herzog von Wodena hatte sich mit seinen Truppen in den Brückenkopf von Brescello geworfen, mit dem Entschluß, sich dort zu vertheisbigen. La Marmora war eben im Begriff ihn anzugreisen, als die Schlacht von Novara allen diesen Projekten ein Ende machte. Es läßt sich unterdessen nicht läugnen, daß ohne die energische und schnelle Offensive des Feldmarschalls die

Vereinigung dieser seindlichen Streitkräfte in unserem Rücken, ber ohne Zweisel eine Insurrektion, wozu Brescia das Signal gab, gesolgt sehn würde, eine höchst bedrohliche Maßregel gewesen wäre, wovon uns nur die Schnelligkeit unserer Opezationen befreite.

Unter allen Städten Italiens zeichnete sich Genua als die exaltirteste aus. In den dort erscheinenden Journalen kannte die Sprache des Hasses gegen Desterreich keine Grenzen. Wenn man daraus aber auf Genua's Anhänglichkeit an Piemont hätte schließen wollen, würde man einen gewaltigen Irrthum begangen haben. Der Genueser, obgleich unter allen ehemaligen italienischen Republikanern am wenigsten zum republikanischen Stolze berechtigt, trug dennoch seinen Republikanismns mit Affektation zur Schau; sein Haß gegen Piemont war nicht minder lebhaft wie jener der Lombardei gegen Desterreich. Sein Abel affektirte keine Staats= oder Hof= dienste anzunehmen, und kam der König, was alle Jahre geschah, nach Genua, so standen die Vorzimmer seines Palastes. ebenso leer, wie jene des Vicekönigs zu Mailand. hatte in Genua das stärkste Filiale seiner republikanischen - Umtriebe errichtet. Kaum brang das Gerücht ber Schlacht von Novara nach Genua, so erhob es sich in Empörung, nöthigte (ein Seitenstück Venedigs) den General d'Azara, die Forts der Nationalgarde zu übergeben, und zwang ihn end= mit seinen Truppen die Stadt zu verlassen. Hierauf sagte man sich von Piemont los und proflamirte die Republik. Hätten sich die Genueser Maulhelden nicht so seige im Augenblick des Handelns bewiesen, so war Genua für Piemont verloren. Da die Flotte im abriatischen Meere fast ausschließ= lich aus Genuesern, so wie einst die unfrige aus Venetianern

Besorgnisse, auch die Flotte sich für die neue Republik erklären zu sehen. Der Feldmarschall that Alles, was in seinen Kräften stand, dieses zu verhindern. In Piemont hatte man einst Alles aufgeboten, um unsere treuen ungarischen Truppen zum Absall vom Kaiser zu verleiten; wir boten Alles auf, was wir vermochten, Piemont seine Flotte zu erhalten. So rächten wir uns.

Am 28. März hatte Marmora mit seinen Truppen Parma verlassen, um sich dem Wassenstillstandsvertrag gemäß nach Piemont zurückzuziehen; bei Casteggio erreichte ihn der Besehl, nach Genua zu marschiren; er nahm die Brigade Belvedere mit und erschien am 4. April vor den Mauern von Genua.

Avezzani, der Anführer der Genueser, statt seine Stadt von den Forts und Wällen zu vertheidigen, verbarrikadirte sich in den Straßen. Ohne Schwierigkeiten drang Marmora in die Stadt und bemächtigte sich einiger Forts. Die Barristaden wurden von den Wällen im Rücken genommen, während die Piemontesen sie gleichzeitig in der Front angrissen. Die Republikaner ergrissen die Flucht. Erst bei dem Palast Doria leisteten sie ernsten Widerstand. Der Palast ward erstürmt. Um große Ercesse zu verhindern, stellte la Marmora den Angriss ein. Der König erließ eine Amnestie. Am 9. schisste sich Avezzani mit einem Theil seines Anhangs ein und sloh nach Kom, das von nun an der Sammelplaß Alles dessen ward, was Italien an Exaltation oder Schlechtigkeit besaß.

Marmora hatte sich um die Sache der Ordnung, der Gesetzmäßigkeit und des Nechts durch sein schnelles und enersgisches Handeln unleugbare Verdienste erweiten. An Mobbio

stand die Division der Lombarden, die sich durch einen ins disciplinirten und unruhigen Geist auszeichnete, der durch den bekannt gewordenen Artikel des Wassenstillstandes, welcher ihre Auslösung bestimmte, noch gesteigert ward. Man fürchstete mit Recht, daß sie sich nach Genua wersen würde. La Marmora durch seine schnellen und klugen Manöver hinderte dieses. Wäre dieser Plan den Lombarden geglückt, so hätte die Empörung Genua's zu Verwicklungen sühren können, die nicht allein sür die Ruhe Italiens, sondern selbst Europa's unabsehdare Folgen haben konnten.

Piemont hatte gegen Desterreich einen Eroberungstrieg geführt und sich mit dem gefährlichsten aller Bundesgenossen, mit der Revolution verbündet. Die Schlacht von Rovara hatte die Frage zwischen Desterreich und Piemont entschieden; nur der Bundesgenosse des letztern, die Revolution, blieb noch auf dem Kampsplatz. Desterreich rüstete sich, sie von seinen Grenzen zu vertreiben.

Hatte gleich ber Großherzog von Toskana die Partei gegen Desterreich ergrissen und seine Truppen in die Lom-bardei gesandt, um gegen uns zu kämpsen, so betrachtete Desterreich dennoch dadurch die Verhältnisse nicht für ausgeslöst, die zwischen dem Kaiserstaat und dem Großherzogthum bestanden, und das österreichische Kabinet war sest entschlossen, seine Truppen für den Großherzog in Toskana einrücken zu lassen. Diese Politik schried ihm seine Sicherheit, seine Würde, sein Interesse vor; sie war gerechtsertigt durch den Sieg, welchen es über alle seine Feinde, zu deren Zahl auch Toskana gehörte, erkämpst hatte. Sein Einschreiten in Toskana war daher mehr als wohlbegründet. Allein der Großeherzog hatte auch nach seiner Flucht die Verkehrtheit seiner

Politik erkannt und war zu der von der Natur ihm vorgeszeichneten zurückgekehrt. Er hatte den Kaiser, das Haupt seines Hauses, um Hülse gegen seine empörten Unterthanen oder vielmehr gegen jene Partei, die die Macht usurpirte und die Republik austief, gebeten; der Feldmarschall erhielt Besehl, seine Truppen in Toskana einrücken zu lassen und die Herrschaft des Großherzogs wiederherzustellen.

Während diese Entschlüsse im österreichischen Kabinet gesfaßt wurden, hatte auch der auf dem Felsen von Gaeta Ruhe und Schutz suchende Papst sich an die katholische Christenheit gewendet und ihren Schutz und ihre Hülfe gegen die Versjolgungen angesteht, denen der Stuhl Petri von Seiten der Empörung ausgesetzt war.

Frankreich, Reapel, Spanien und Desterreich beschlossen nun gemeinschaftlich, der italienischen Revolution ein Ende zu machen und den Papst wieder in seine Staaten zurückzussühren. Seltsam wendete sich nun das Blatt. Wir haben schon einmal in der Geschichte erlebt, daß ein Kreuzzug, der Konstantinopel zu Hülfe eilte, Türken und Sarazenen vergaß, um die griechische Beute zu theilen. So auch nun der Kreuzzug, der vor einem Jahr von Rom ausging, um die Oesterreicher aus dem gelobten Lande Italien zu verjagen. Er wandte sich jest gegen Rom selbst, nur mit dem Unterschiede, daß es nicht mehr die Horden der Revolution, sondern die Heere der vier bedeutendsten katholischen Mächte waren, die ausbrachen, das durch den Auswurf Europa's entweihte Rom zu befreien und Petri umgestürzten Stuhl wieder auszurichten.

Der Herzog von Lucca hatte, noch ehe er durch das Ableben der Erzherzogin Marie Louise zum Nachfolger im

Herzogthum Parma berusen warb, seinem Herzogthum Lucca zu Gunsten Tostana's entsagt. In Folge dessen sollten mehrere tostanische Entsaven an Modena fallen. Allein Tostana hielt diese Gebietsstrecken widerrechtlich zurück, und die damals schon in der Entwicklung begriffene Revolution verhinderte die gütsliche Ausgleichung dieser Grenzstreitigkeiten.

Kaum hatte die Schlacht von Novara den Herzog von Modena wieder in den ungestörten Besitz seines Herzogthums gesetzt, so beschloß er, diese Enklaven zu occupiren und mit seinen Staaten zu vereinigen.

Das zweite Armeecorps stand damals in den Herzogsthümern und hatte bereits die Weisung zu seiner Vorrückung gegen Toskana erhalten.

Während sich der Herzog mit seinen eigenen Truppen gegen Fivizzano in Bewegung setze, sandte gleichzeitig d'Aspre die Brigade Kolowrat gegen Pontremoli. Beide Colonnen trasen am 13. April, der Herzog in Fivizzano, der österzeichische General in Pontremoli ein. Der tossanische Anssührer d'Apice, der uns aus der vorigen Campagne in der Lombardei bekannt war, protestirte, zog sich aber ohne den mindesten Widerstand zu leisten zurück. Kolowrat setze seinen Marsch gegen Massa fort, dessen des revolutionären Treibens müde Bevölkerung unsere Truppen mit Jubel empsing.

Die toskanische Revolution war unter dem Schuße einer Livorneser Bande bewerkstelligt worden; sie hatte aber durchaus teine Wurzeln im Geiste des Volkes geschlagen, der Landmann namentlich liebte den Großherzog und verabscheute die Republik. Das Erscheinen der Desterreicher an der toskanischen Grenze brachte dort einen raschen Umschlag hervor. Wohl mag vielleicht auch die Hossnung, einer österreichischen Inter-

vention durch einen Systemwechsel vorzubeugen, auf diesen Umschwung gewirft haben. Am 13. brach eine Gegenrevolution in Florenz aus. Die Livorneser Freiwilligen, die Leibmache Guerazzi's, hatten sich Excesse in Florenz zu Schulden kommen lassen. Die Nationalgarde, durch freiwillige Florenztiner verstärft, griff zu den Wassen, entwassnete und vertried die Livorneser, setzte die republikanische Regierung ab, nahm ihre Häupter gesangen und rief neuerdings den Großherzog aus. Das ganze Land mit Ausnahme Livorno's solgte diesem Beispiele, und so war die rechtmäßige Regierung wiederherzgestellt.

Dieser Umschwung schien die österreichische Intervention entbehrlich zu machen; allein dem war nicht so, in Livorno herrschte nebst einem fanatischen Republikanismus eine wilde Anarchie, die dieser reichen Handelsstadt Verderben drohte. Abenteurer aller Nationen sammelten sich daselbst und würden Toskana bald wieder in die alte Lage gebracht haben. neue Regierung war ohne Kraft, ohne Truppen, kurz ohne Alles, auf das eine besonders eben erst wieder entstandene Regierung sich stützen kann. Mit einer solch ungewissen Lage der Dinge konnte Desterreich sich nicht zufrieden stellen; d'Aspre empfing daher die gemessensten Besehle, seine Operationen fortzusetzen und sich durch keine Proteste in seinen militärischen Maßregeln beirren zu lassen. Am 24. April brach d'Aspre mit seinem Corps von Parma auf, während am 28. die Franzosen bei Civitavecchia landeten und ihren Warsch gegen Rom fortsetten. Die Langsamkeit, die dießmal gegen seine Gewohnheit in den Bewegungen d'Aspre's herrschte, scheint durch die inzwischen in Toskana ausgebrochene Wegenrevolution und die dadurch veranlaßten Hin- und Herredereien

1

entstanden zu seyn. Erst am 5. Mai traf die Vorhut unter Kolowrat vor Pisa, d'Aspre mit dem Rest seines Corps bei Lucca ein.

Livorno mag etwa zwischen 60—70,000 Einwohner zählen, die aus der ganzen Welt zusammengewürfelt zu seyn scheinen. Kaum dürfte die alte Welt eine Nationalität zählen, die hier nicht vertreten wäre. Unter dem Schuze der Pri= vilegien eines Freihafens ist die Stadt seit dem Sturze Pisa's zu großem Wohlstand gelangt. Die mehr als freisinnige Regierung Toskana's hatte hier Alles aufgenommen und geduldet, was die Polizeien anderer Städte verfolgten. Der Geist auch der bessern Einwohnerklasse war entschieden der Republik zu= geneigt, während die hier sehr zahlreiche Klasse der Schmuggler und Lastträger sich, wie begreiflich, bem Communismus zuneigte. Alles, was vor den Truppen d'Aspre's, la Marmora's und Dudinot's floh, zog sich nach Rom ober Livorno. Der reichere Theil der Einwohner war zu einer schnellen Unterwerfung geneigt; allein die Macht war nicht in seinen Händen, sondern in jener der Massen, die Plünderung in Aussicht hatten, es mochte siegen, wer da wollte.

Die Stadt ist von der Landseite mit vernachlässigten Festungswerken und einem nassen Graben umgeben, die aber einem ernsten Angriss nicht widerstehen können. Um die hier liegende Vorstadt ist in neuerer Zeit eine dünne Mauer aufgeführt worden, welche, da sie nur zur Verhinderung des Schmuggelns erbaut ward, einem ernsten Angriss nicht widerstehen kann. Die Insurgenten hatten ihre Vertheidigungs, linie außerhalb dieser Mauer verlegt, und dazu einen Punkt gewählt, von wo aus man die von Pisa kommende Straße, so wie den Damm der Eisenbahn mit Geschüt bestreichen

kann; hier hatten sie eine Batterie von fünf schweren Geschüßen errichtet.

Die Zahl ber bewaffneten Vertheidiger mochte gegen 7000 Mann betragen, worunter jedoch nur eine geringe Zahl reguläres Militär. Commandant der Truppen war ein geswisser Oberst Shiraldi, dem aber einige aus Frankreich dortshin geeilte Polen bald die Macht aus den Händen rissen.

Am 9. traf General Kolowrat mit seiner Brigade und den modenesischen Truppen ein. Am Kanal Calambrone machte er Halt und stellte seine Truppen längs den Abfällen des Monte nero auf, die Ankunst des Armeecorps erwartend. Tags darauf langten die Brigaden Lichtenstein, Stadion und Wimpssen an, und um 10 Uhr begann der Angriff. Das Regiment Kaiser-Infanterie drang rasch vor, vertried die Livorneser aus ihrer Stellung und nahm ihnen zwei Vierundzwanzigpfünder ab.

Erst vor der sogenannten neuen Mauer bei Porta siorenstina stieß d'Aspre auf stärkern Widerstand; das Feuer ward allgemein und lebhaft. Ein Abjutant des Herzogs von Mosdena, der sich mit dem Erzherzog Albrecht im hestigsten Feuer befand, ward verwundet. d'Aspre erkannte, daß er Bresche in die Douanenmauer schießen lassen müsse, da sonst ein Sturm nicht möglich sey. Er verschob den weitern Angriss auf den andern Tag und ließ sein Corps vor der neuen Mauer lagern.

Am 11. früh 7 Uhr begann das Feuer gegen die Stadt. Viet Achtzehnpfünder seuerten aus der Entsernung von etwa 400 Schritten gegen die Mauer, während eine Raketen- nebst einer Zwölspfünder-Batterie und vier Zehnpfünder Haubigen ihr Feuer gegen die Stadt selbst richteten. Nach einer Stunde

ungefähr waren brei Breschen geöffnet, die sogleich von den Pionnieren gangdar gemacht wurden. Jest drang das Regisment Paumgarten mit Sturm vor, überschritt die Bresche, nahm ein Thor im Rücken, das geöffnet nunmehr den nachsfolgenden Colonnen das Eindringen erleichterte.

Die Livorneser hatten sich in die Häuser der Borstadt geworsen und die Straßen mit starken Barrikaden gesperrt, von wo her sie ein lebhastes Feuer auf die Unsrigen richteten, welche nun Barrikaden und Häuser mit Sturm nahmen und niedermachten, was ihnen bewassnet in die Hände siel. Der gänzlich aufgelöste Feind sloh theils durch die Stadt, Rettung auf den im Hasen liegenden Schissen suchend, theils verbarg er sich.

Um Mittag rückte d'Aspre an der Spiße seiner tapfern Truppen in Livorno ein und ward mit einem enthusiastischen Jubel von den Einwohnern empfangen, die ohne Zweisel dadurch die Sieger zu ihrem Vortheil stimmen wollten.

Die Brigade Kolowrat, welche von der Oftseite in die Stadt gedrungen war, lagerte auf dem Hauptplatz der Stadt. Gegen 2 Uhr sielen plötlich aus den Fenstern der den Platz umgebenden Häuser Schüsse auf die lagernden Truppen, woburch einige Soldaten verwundet wurden. Es entstand ein großer Allarm, und wäre die Disciplin unserer Truppen nicht so groß, so hätten die Folgen dieser Berrätherei für die Stadt Verderben bringend werden müssen. Unterdessen ward die Truppe sogleich geordnet und durch ihre Officiere in strenger Zucht gehalten. Die Häuser, aus denen geseuert ward, wurden erstürmt und Alles, was Wassen trug, niedersgemacht. Nach Kurzem war die Ruhe und Ordnung wieder hergestellt. Die Eroberung Livorno's kostete uns 12 Tobte,

3 Officiere und einige 50 Mann Verwundete. Der feinds liche Verlust, den wir übrigens nicht genau kennen, belief sich auf mehrere Hundert.

Am 25. rückte d'Aspre in Florenz ein. Ruhig unterwarf sich Toskana, sobalb der Herd aller seiner bisherigen Unruhen, Livorno, zur Botmäßigkeit zurückgekehrt war.

Der Großherzog war nun nicht durch die Revolution, sondern durch die Macht seiner natürlichen Verbündeten und Beschützer, durch das Haupt seines Hauses, wieder in den Besitz seiner Staaten zurückgeführt.

Dem Corps d'Aspre's war die Division Wimpsfen mit zwei Brigaden gefolgt, mit der Bestimmung, die Romagna dist nach Ancona zu unterwersen, während Toskana durch d'Aspre zur gesesmäßigen Ordnung geführt würde.

In jenem unglücklichen Lande herrschte weder der Papst noch die Republik, wohl aber die Anarchie im vollsten Sinne des Wortes. Jede Stadt that, was sie wollte oder konnte, und die Gerechtigkeit ward mit dem Dolche des Banditen gehandhabt. Bei dem trostlosen Zustand, in welchem sich damals diese schönen Provinzen befanden, war es schwer, den Grad des Widerstandes zu berechnen, auf den man stoßen würde. Bringt man jedoch die zahlreichen, großen und be= völkerten Städte, die zu unterwersen waren, in Anschlag, so waren jedenfalls die Kräfte zu schwach, die man dazu ver= wendete. Es ging uns gerade wie den Franzosen; wir glaub= ten zu occupiren und sahen uns zum Belagern genöthigt. Die Gründe, weßhalb wir keine stärkere Truppenanzahl zu dieser Expedition verwendeten, dürfte in den Stockungen zu suchen seyn, die damals die Friedensunterhandlungen mit Piemont erlitten. Die Dinge schienen ben alten Gang nehmen zu wollen und der Feldmarschall sah sich genöthigt, eine ents sprechende Truppenmacht in der Lombardei gesammelt zu halten:

Der Volksstamm der Romagnolen zeichnet sich durch Muth, Entschlossenheit, aber auch durch Blutdurst und Grausamkeit aus. Die aus Romagnolen bestehenden Regimenter gehörten unter Napoleon zu den besten der damaligen italie= nischen Armee. Seit nach dem Untergang der kleinen Dynasten jene Provinzen mit dem Kirchenstaate vereinigt wurden, haben ste nicht aufgehört, eine Quelle von Verlegenheiten für denselben zu seyn. Fast an allen Empörungen gegen die römische Regierung haben sie Theil genommen. Die Stellung ber Regierung in diesen Provinzen war eine stets schwankende. Bologna war das Haupt der Legationen und Marken. Durch Kapitulation hatte diese Stadt sich der Kirche unterworfen, diese Kapitulation sicherte ihr Vorrechte und Freiheiten, unter beren Schut sie stets eine trotige Stellung gegen Rom behauptete. Die Flucht des Papstes und das Ausrusen der Republik hatte sie in eine beinahe unabhängige Stellung gebracht. Sie hatte eine Verfassung angenommen, an deren Spiße ein von einem sichern Professor Alessandrini präsidirtes Triumvirat stand.

Die Stadt zählt nahe an 80,000 Einwohner. Ihre Besatung bestand aus der ziemlich zahlreichen Nationalgarde und einem papstlichen Linienregiment, unter welchem sich viele Schweizer besanden, die seit dem Verrathe oder dem energieslosen Benehmen ihrer Commandanten aufgelöst waren und sich zum Theil einreihen ließen. Andere waren nach Haus zurückgefehrt; auch bei uns besand sich eine Compagnie treusgebliebener Schweizer, die sich unserem Zug gegen die Nosmagna anschloß. Außer diesen Truppen besanden sich noch

eine Schwadron Carabinieri, 12 Kanonen und ein Corps sogenannter Lastträger in der Stadt, das aber die Einwohner ebenso sehr wie unsere verschrieenen Kroaten sürchteten. Das Ganze dieser Streitkräfte commandirte ein sich so nennender General Bellini. Die Stadt hat keine modernen Besestisgungen, dagegen aber eine starke, ziemlich wohlerhaltene mittelalterliche Mauer.

Um 8. Mai erschien Wimpffen in zwei Colonnen vor Bologna. Die Brigade Thun rückte gegen die Porta Galliera, die Brigade Pfanzelter gegen Porta Castiglione vor.

Als die Brigade Thun sich dem Thore näherte, fand sie dasselbe unbewacht und offen, es herrschte ringsum die tiefste Stille; dadurch ließ sie sich verleiten, bis auf hundert Schritte heranzurücken. Zett war das Thor plötlich geschlossen, und von der Mauer herab wurde das die Spize bildende erste Bataillon Erzherzog Karl mit einem heftigen Kleingewehr= und Kartätschenfeuer empfangen, so daß bieses Bataillon in Unordnung gerieh und zurückwich; jest ließ der General eine Batterie auffahren, um das Thor einzuschießen, allein dieser Versuch mißglückte, das massive Thor widerstand dem Kanonenfeuer. Da die Pferde theils wegen des heftigen Feuers des Feindes, theils wegen Schwierigkeiten des Bodens nicht herankommen konnten, so zogen die Soldaten die Kanonen selbst aus dem Bereich des Feuers; die halbe Batterie stand noch in Position. Die Feinde bemerkten die Gesahr, in der diese halbe Batterie sich befand, da riesen die Lastträger den innerhalb des Thores aufgestellten Carabinieri zu: "Jest beweist, daß ihr zu etwas nüte send!" Durch diesen Zuruf gereizt, sprengten etwa 60 dieser Reiter zum Thore hinaus, um sich der Kanonen zu bemächtigen. Nun erhob sich die 18 Erinnerungen. 11.

größtentheils auf bem Boben liegende Mannschaft und empfing die ansprengenden Reiter mit einem solchen Kartätschenhagel, daß ihr Auführer, Oberst Boldrini, und Major Marliani nebst zwei Trittbeilen der Reiter todt auf dem Plaze blieben. Die gefährdete Batterie war gerettet, und General Thun zog sich nun in eine entsprechende Stellung zurück. Dieses zu fühne Vorrücken und Angreisen kostete und übrigens 30 Todte und 146 Verwundete, worunter drei Officiere.

Bei ber Porta Castiglione wollte man basselbe Manöver wiederholen, allein die bie Borhut der heranruckenden Brigade bildenden Jäger des 10. Bataillons merkten die ihnen gelegte Falle und gingen nicht in die Schlinge. General Pfanzelter zog sich mit seinen Truppen rechts und besetzte die dort sich erhebenden, dominirenden Höhen.

Wimpffen wollte nun versuchen, ob er bie Stabt mit Schreden jur Unterwerfung bringen fenne, und eröffnete mit allen ju feiner Berfügung ftebenben Kanonen und Rafeten ein lebhaftes Feuer gegen bie Stabt. Der Gemeinderath bot nun einen Waffenstillstand, ben auch Wimpffen bewilligte. Der in seinem Sauptquartier befindliche papftliche Commiffar erließ Proflamationen an die Ginwohner, worin er fie zur Unterwerfung aufforberte; allein bie Triumvirn verhinderten ihre Beröffentlichung. Die geringe Wirfung ber Felbgefcube gegen eine fo maffir gebaute Stadt wie Bologna, Die Renntniß unserer Schwäche, endlich bie Nachrichten über bie errungenen Bortheile ber Romer gegen bie Frangofen, Die, wie es fich von felbft verfteht, mit ben ärgften Uebertreibungen verbreitet wurden, stimmten bie Einwohner fo friegerisch, baß fie jeben Unterwerfungsversuch bes Gemeinderathes hinberten.

Wimpffen sah ein, daß er mit so geringen Mitteln sein Ziel nicht erreichen könne, und erstattete dem Feldmarschall Bericht über die Lage der Dinge; einstweilen hatte er jeden Angriffsversuch eingestellt; das einzige, was von einiger Bebeutung ausgeführt ward, war das Abschneiden des Wassers, welches die Stadtmühlen trieb; sonst blieb es bei Vorpostenneckereien.

Unterbeffen hatte fich bas Gerücht von ber bebrobten Lage Bologna's in ber Romagna verbreitet. Es fammelten fich baber unter Führung eines gemiffen Montanini einige taufende Freiwillige, welche über Imola jum Entfage Bologna's heranrudten; fie führten 4 Kanonen mit fich. Gleichgeitig follte ein Ausfall aus ber Stabt ftattfinden, um ben beranrudenben Brüdern die hand zu bicten. Es marb baber eine Colonne aus allen Gattungen von bewaffnetem Bolle aufammengestellt, welche, sobalb bie Colonne von Imola fich naberte, ihr entgegenzogen. Diefe fopflose Maffe zog forglos auf ber Strafe fort. Wir hatten Kenntnig von biefem Unternehmen erhalten und ließen fie vorüberziehen, plöglich aber murben fie von einem fo heftigen Feuer, besonders ber fteverischen Schützen und einiger Kanonen in Flanken und Ruden genommen, baß fogleich alles in Unordnung gerieth. Jest fprengte eine Schmabron Windischgraß : Chevaurlegers heran, bieb, was ihr unter bie Klinge fiel, zusammen und sprengte ten Ueberreft auseinander. Ein Saufe, größtentheils aus abgefallenen Schweigern bestehent, marf fich in ein Saus, und als fie die an fie ergangene Aufforberung zur Uebergabe mit Schuffen beantworteten, warb bas Saus mit Sturm genommen und ber größte Theil berfelben fiel unter bem Bajonette ber Stürmenben.

Die von Imola heranziehende Colonne war Augenzeuge dieser Niederlage ihrer Bundesgenossen gewesen. Als sie das klägliche Ende derselben sahen, wollten sie sich zurückziehen, allein beim Herankommen unserer ihnen entgegengehenden Truppen artete ihr Rückzug in regellose Flucht aus, wobei sie die mit sich führenden Geschüße stehen ließen, die in die Hände unserer Truppen sielen.

Inzwischen war ber General ber Kavallerie von Gorczstowsky mit Verstärkungen und schwerem Geschütz vor Bologna eingetroffen. Am 14. Mai Abends 10 Uhr warf man die ersten Bomben in die Stadt; da man die Stadt jedoch so viel wie möglich schonen wollte, so ließ man sie noch einmal aufstordern und bewilligte ihr eine Frist dis zum 15. Mittags. Als diese Frist nutlos verstrichen war, so begann um 12 Uhr das Feuer gegen die Stadt aus allen Batterien; es dauerte nicht lange, so verkündeten auf verschiedenen Puntten aussteigende Feuersäulen die Wirkungen des Bombardements. Um 2 Uhr wehte die weiße Fahne auf allen Thürmen Bologna's. Es ward eine sehr milde Kapitulation abgeschlossen; wer abziehen wollte, erhielt die Bewilligung; der größe Theil des Militärs blieb und schwur neuerdings Treue dem Papst.

In der Stadt blieb eine angemessene Garnison zurück, über welche einstweilen Gorczkowsky den Besehl übernahm. Wimpssen seste mit dem Rest des Corps seine Bewegung gegen Ancona sort. Der Fall Bologna's, nach Rom der mächtigsten Stadt des Kirchenstaates, brachte auf das Land einen großen Eindruck hervor. Republikanisch gesinnte, aber minder mächtige Städte wagten seinen Widerstand mehr zu leisten, und das geplagte und von der Revolution mißhandelte Landvolk, bei dem noch nicht alle Anhänglichseit an das

Dberhaupt der Kirche verschwunden war, sehnte sich nach Ruhe und Ordnung; Wimpsfen ward baher auf seinem Marsche von dem zahlreich herbeiströmenden Volke mit Freudigkeit bes grüßt, und diese Volksstimmung schien eine baldige Beendisgung unserer Expedition vorherzuverkünden.

Ancona ist nicht etwa eine mittelalterlich befestigte Stadt, sondern eine vollständige, nach neuern Grundsäßen gebaute Festung mit einer starken Citabelle.

Die Franzosen hatten in den neunziger Jahren einen Theil der Festungswerke berfelben gesprengt. Allein bei den verschiedenen unterdessen erfolgten Occupationen, sowohl unserer wie französischer Seits, hatte jeder Theil, der gerade im Besitz berselben war, an ihrer Wiederherstellung gearbeitet. Die Revolution hatte von uns gelernt, und nicht ohne Nuzen, denn Ancona war wieder in vollkommen vertheidigungsfähigem War bemnach biese Stadt verproviantirt und mit einem braven Commandanten und einer zum Widerstand entschlossenen Garnison versehen, so mußten wir uns zu einer Belagerung bequemen, für die wir eigentlich nicht vorbereitet Die Stadt hatte eine sehr fanatische Bevölkerung, nebst einer Besatzung von beiläufig 4000 Mann. 120 Ge= schütze standen auf ihren Wällen. In der Stadt befehligte der Bologneser Zambeccari und ein sicherer Gariboldi (nicht der berüchtigte Garibaldi, welcher sich in Rom befand). Dem Angriff einer solchen Stadt war das aus drei schwachen Brigaden bestehende Corps Wimpsfen nicht gewachsen. reichte nicht einmal hin, um die Festung regelmäßig zu cerniren.

Am 25. Mai erschien unsere Vorhut vor den Wällen und ward sogleich mit einem lebhaften und ziemlich gut geleisteten Kanonenseuer von den Werken der Stadt empfangen, welches uns einige Berluste zufügte. Wimpsfen versuchte noch einmal das Einschüchterungssystem. Unterstützt durch den Viceadmiral Dahlrup, der unterdessen ebenfalls mit einer Abtheilung unserer Flotte vor Ancona eingetrossen war, ließ er die Stadt zwei Tage lang mit Haubiten und Raketen bewersen, allein die Garnison ließ sich nicht schrecken, und so sah man sich denn genöthigt, den Angriss in eine regelmäßige Belagerung umzuwandeln.

Als der Feldmarschall durch Wimpsfens Berichte hievon unterrichtet ward, sandte er theils aus Toskana, theils aus der Lombardei Wimpsfen Verstärkungen zu, so daß das Belagerungscorps auf 5 Brigaden wuchs. Auch schweres Gesichütz solgte nach. So nothdürftig ausgerüstet sing man die Belagerungsarbeiten an.

Um diese zu stören, machte der Feind eine Reihe von Ausfällen, die aber alle an der Wachsamkeit und Tapferkeit der Truppen scheiterten. Bis auf eine Wasserleitung, die auf der süblichen Seite der Stadt liegt, waren alle Waffer= leitungen zerstört. An der Erhaltung dieser Einen aber lag dem Feinde sehr viel, er hatte daher den Ort Sant Marghes rita, von wo sie ausgeht, stark verschanzt und besetzt. Man beschloß diesen Ort zu überfallen. Eine Compagnie des 10. Jägerbataillons, unter bem Commando des Hauptmanns Beck, führte diesen Coup mit großer Tapferkeit aus. gelang ihr, den Ort zu überraschen; alle Barrikaden und Verschanzungen wurden mit Sturm genommen, der weit überlegene Feind ward aus dem Orte geworfen, die Wasserleitung genommen und zerstört. Dieß geschah unter den Kanonen einer großen Redoute, die zum Theil diesen Punkt deckte. Als es Tag ward, erkannte der Feind von den Wällen dieser Schanze die geringe Truppenzahl, die ihm diesen wichtigen Punkt entrissen hatte; er machte nun einen lebhasten Ausfall, um sich desselben wieder zu bemächtigen, ward aber mit Verlust von den Jägern zurückgetrieben und der Punkt behauptet. Wir bezahlten diese kühne Wassenthat mit dem Tode des tapfern Hauptmanns Beck und 16 theils todten, theils verwundeten Soldaten und Officiere.

Am 10. waren unsere Arbeiten so weit gediehen, daß das Feuer gegen die seindlichen Werke beginnen konnte; dieses ward nun ununterbrochen und mit großer Energie sortgesett. Neun Tage widerstand die Garnison, am 19. Mai verlangte sie zu kapituliren. Es ward ihr freier Abzug mit militärischen Ehren bewilligt, und neben der päpstlichen wehte die kaisersliche Fahne von den Wällen Ancona's.

Die Aufgabe, die Desterreich zur Wiederherstellung des heiligen Stuhles übernommen hatte, war gelöst. Neapel hatte sich in Folge eingetretener Mißverständnisse zwischen dem französischen und dem neapolitanischen Heerführer vom Kampfe zurückgezogen. Die Spanier erschienen zwar in Italien, nahmen aber keinen thätigen Antheil an dem Kampse.

Die Wiederherstellung des Kirchenstaates und der papstlichen Herrschaft hatte sich also nun zwischen Desterreich und Frankreich getheilt. Unser Vorrücken in der Romagna und Toskana trieb das ganze Heer von Abenteurern und Mazzinianern nach Rom; dadurch vermehrten sich die Streitkräfte der ephemeren Republik auf eine Weise, daß die schwachen Kräfte, womit Frankreich auf dem Kampsplaße erschien, den römischen Streitkräften nicht gewachsen waren, und es unmöglich wagen konnten, eine Stadt von wenigstens 160,000 Einwohnern, die durch eine bewassnete Macht von 20,000 Mann vertheidigt ward, anzugreifen. Ehe aber die nothwendigen Streitfräfte eintreffen konnten, gewannen bie Mazzinianer fo viel Zeit, sich zu ordnen und zu befestigen, so daß sich der Rampf in die Länge zog, und nun eine förmliche Belagerung gegen eine Stadt unternommen werden mußte, die, wenn auch befestigt, doch nichts weniger wie eine Festung genannt werden fann. Man hat die Franzosen getadelt, daß sie den stärksten Punkt Roms zum Angriffspunkt wählten. Wenn unter einem rein militärischen Gesichtspunkte einige Wahrheit in diesem Vorwurfe liegt, so mussen wir unsererseits dem französischen Feldherrn dennoch unsern Beifall und Dank zollen, daß die Erhaltung ber ehrwürdigen Reste Roms ihm mehr am Herzen lag, als der Ruf (Ruhm können wir nicht sagen), Rom um einige Tage früher zur Unterwerfung gezwungen zu haben. Was für ein Sturm, nicht allein in Paris, sondern in der ganzen Welt, würde sich gegen den Barbaren Dudinot erhoben, welche Vorwürfe der Barbarei würde er auf sich und sein Heer geladen haben, wenn seine Belagerungsarbeiten ihn zur Zerstörung einiger klassischen Ueberreste genöthigt, ober einige seiner unglücklichen Bomben sich in irgend eine Bilbergallerie oder ein Museum verirrt hätten!

Es waren zwar keine Franzosen, es waren Spanier und Deutsche, die im 16. Jahrhundert unter der Anführung des Connetables von Bourbon die ewige Stadt verwüsteten, aber der Heersührer war ein Franzose, und Dudinot mag die Erinnerung daran vorgeschwebt haben.

Die gesetymäßige Ordnung der Dinge hatte auf der ganzen Halbinsel gestiegt, nur vor Benedig dauerte der Kampf noch sort, wo Manins schlecht verhehlter Ehrgeiz gewissenlos einen Widerstand verlängerte, der den Untergang dieser Stadt hätte

nach sich ziehen müssen, hätte nicht die Gnade des Kaisers, das Wohlwollen der österreichischen Regierung, die Güte und Menschenfreundlichkeit Radepky's sie vor den Folgen eines absurden Patriotismus bewahrt, der das Unmögliche anstrebte, und blind gegen die Interessen und das Wohl des eigenen Landes, unter der Maske der Freisinnigkeit und Vaterlandsliebe nur die Befriedigung des eigenen Ehrgeizes bezweckte.

Bis jest hatte der Feldmarschall Venedig weder die Aufmerksamkeit noch die Kräfte zuwenden können, die die Wichtigkeit dieses Punktes ersorderte.

Nachdem Venedig durch die grenzenloseste Schwäche und Erbärmlichkeit seiner Civil= und Militärbehörden ohne einen vergossenen Blutstropfen verloren gegangen, fühlte man erst, was man verloren hatte, und wie wahr der Feldmarschall gesprochen, wenn er auf die militärische Wichtigkeit dieses Punktes hin= wies und dringend Maßregeln für seine Sicherung forderte. Allein es war zu spät, das Unglück war geschehen, und es handelte sich nun um Wiedergutmachung desselben. schnitten von der übrigen Monarchie, von Feinden umringt, stand der Feldmarschall im Beginn der Empörung mit seinem treuen Häuflein vereinzelt, wie eine Dase in der Wüste da. Alle seine Kräfte, die ihm noch übrig waren, würden nicht hingereicht haben, Benedig zu belagern, das von zahllosen Forts gedeckt, vom schützenden Meer umflossen, durch eine feindliche Flotte beschützt, dem Feldherrn tropen konnte, der faum eine Fischerbarke zu seiner Verfügung hatte. Selbst eine enge Landblokade, wenn sie möglich gewesen wäre, würde so lange nichts genützt haben, als eine Flotte für die Provian= tirung ber Stadt sorgte. Einige tausend Mann, die der Feldmarschall gegen Venedig verwenden konnte, konnten kein

Blofabecorps genannt werden für einen so ungeheuern Umtreis wie die Lagunenregion Venedigs. Das vor Venedig stehende Corps war also nichts als eine kleine Rückenbeckung, für den Fall, als die in Venedig besindlichen seindlichen Streitfräste es wagen sollten, angrisssweise gegen die Verdindungen des Feldmarschalls vorzugehen. Nicht ohne Schmerz mußte er Venedig ihm tropen sehen, es war aber nicht eher an einen ernsten Angriss zu denken, dis nicht alle seine Vundesgenossen besiegt waren und es nun isolirt da stand.

Während ber gangen Epoche bis jum Abichlug bes Daitanber Waffenstillstandes boichranften fich bie Ereigniffe in Benedig auf unbebeutende Landungeversuche von Seiten ber Benetianer, bie kaum Erwähnung verdienen. Richt in Pepes armen militärischen Talenten, auch nicht in ber Tapferfeit feiner zusammengerafften Schaaren, benen es wenigstens im Beginn bes Kampfes an aller Organisation und Ordnung fehlte, auch nicht in dem Maulhelbenmuth ber Nationalverfammlung, sondern in ber pestilenzialischen Fieberluft, Die Die Lagunen ungefähr gegen Enbe Juli auszuhauchen pflegen, hatten wir unfere gefährlichsten Teinbe zu fürchten, von benen wohl auch unsere Gegner beimgesucht wurden, aber boch bei weitem nicht in bem Grade wie wir, weil fie in ihren Forts mehr Schut als wir gegen bie Einwirfung ber Nachtluft fanden. Das Regiment Erzherzog Ludwig schmolz von einigen tausend auf einige hundert Mann zusammen, und so ging es fast ohne Untericied allen Abtheilungen. Beim Ubschluß bes Mailander Waffenstillstandes hatte ber Feldmarschall wohl einige 20,000 Mann seiner Armee in den Spitälern liegen; er konnte baher um so weniger an eine einiger maßen ausgiebige Berftarfung bes Blofabecorps von Benebig des piemontesischen Gouvernements an den Tag legten, und man leicht voraussehen konnte, daß es zum neuen Bruch kommen werde, sobald sich Piemont stark genug fühlte, den Kampf noch einmal mit uns aufnehmen zu können.

Venedig hatte sogleich nach dem Abschluß des Waffenstillstands die sogenannte Fusion aufgelöst, sich dadurch von Piemont getrennt, seine Regierungscommissäre hatten die Stadt verlassen müssen, man hatte die Republik wieder ausgerusen und Manin mit Diktatorialgewalt bekleidet.

Desterreich konnte in Venedig nichts anders als eine empörte Stadt sehen, es wies daher alle Versuche von Seiten der vermittelnden Mächte ab, Benedig in den Waffenstillstand mit einzuschließen. Trop der scheinbaren Meinungsverschiedenheit, die zwischen Manin und der piemontesischen Regierung heurschte, blieben sie doch beide stets in enger Verbindung mit Piemont, den Waffenstillstandsvertrag verletenb, zog seine Flotte zwar nach Ancona zurück, ertheilte ihr aber die Weisung, sich zwar aller offensiven Feindseligkeiten gegen Desterreich zu enthalten, Benedig aber defensiv auf alle mög= liche Weise zu unterstützen. Die Revenüen Venedigs betrugen monatlich etwa 200,000 Lire, und es bedurfte zur Unterhaltung seiner Armee, seiner Flotte und zu sonstigen Ausgaben über Die piemontesischen Kammern bewilligten zwei Millionen. 600,000 Franken monatliches Subsidium, und Piemont will. behaupten, daß es den Waffenstillstand beobachtet habe! **E**\$ blieb freilich bei der Bewilligung, denn diese Subsidien wurden nie gezahlt, weil man selbst nicht wußte, wo man die erforderlichen Gelder für die eigenen Rüftungen herneh= men sollte.

Manin half sich, wie sein College Kossuth, mit Papier=gelb, das nach und nach bis auf 60 Millionen stieg.

Piemont mag wohl darauf gerechnet haben, daß Manin seiner Zeit gegen ein gutes Stück Geld die Hand wieder zurückziehen werde, die er schon nach der Dogenkappe aussstreckte.

Der Feldmarschall mußte seine Armee dergestalt disloscirt halten, daß sie binnen 8 Tagen (denn das war die Aufssagezeit des Waffenstillstandes) am Ticino concentrirt seyn konnte; er durste daher keine Truppen, die er für den Fall eines Wiederausbruchs eines Krieges zur Verwendung desstimmte, in eine Blokade oder Belagerung Venedigs verwickeln; das wäre zu entsernt gewesen. Es mußte also für diesen Iweck ein eigenes ganz unabhängiges Corps geschaffen werden. Wir erinnern uns, daß dieser Gedanke den Feldmarschall sehr beschäftigte, als die unglücklichen Ereignisse des Oktobers aussbrachen und ihm jede Aussicht auf eine entsprechende Truppensverstärkung raubten.

Als Wien wieder erobert, der erste Einfall der Ungarn bei Schwechat zurückgeschlagen war, und Desterreich durch die Bildung des Ministeriums Schwarzenberg wieder Einheit und Festigseit gewann, mußte bei den angeknüpsten Unterhandlungen alles vermieden werden, was den vermittelnden Regierungen Anlaß geben konnte, sich in die venetianischen Angelegenheiten zu mischen, und der Feldmarschall erhielt Besehl, eine zuswartende Haltung anzunehmen.

Die Versprechungen des Windbeutels Kossuth, die Zussagen des Turiner Kabinets, den Kampf so bald als möglich wieder auszunehmen, die schweren Krisen, in die wir von allen Seiten verwickelt waren, steigerten den Uebermuth Manins

aufs Höchste, und so blieben die Dinge im alten Zustande bis zum Wiederausbruch des Krieges.

Haynau hatte von Welden den Befehl des Blokadecorps übernommen, welch letterer zu einer andern Bestimmung abgerusen ward. Iener beschäftigte sich vorläusig damit, alle jene zahlreichen Utensilien und sonstigen großen Bedürfnisse, die eine Belagerung erfordert, vorbereiten zu lassen. Er häuste große Vorräthe auf, die die Erössnung der Belagerungssarbeiten erleichterten.

In Venedig selbst herrschte, als man die Auffündigung Waffenstillstandes von Seiten Piemonts erfuhr, große Thätigkeit. Manin suchte den schon etwas abgestumpsten Enthusiasmus neuerdings zu beleben, wozu ihm nicht allein der mit Piemont wieder ausbrechende Krieg, sondern auch der gerade damals eine nachtheilige Wendung nehmende Krieg gegen die ungarische Insurrektion den Stoff lieferten. piemontesische Flotte erschien sogleich hülfreich vor Venedig und Pepe ging nach Chioggia ab, von wo aus er sich mit den in der Romagna befindlichen Streitfräften, so wie mit dem gegen Parma in Anzug begriffenen La Marmora in Verbindung zu setzen und nach Erregung eines Aufstandes in der Lombardei und dem Venetianischen in unserm Rücken zu ope= riren beabsichtigte., Allen diesen glänzenden und vielverspre= chenden Planen und Hoffnungen machte die Schlacht von Novara ein Ende.

Am 27. März schrieb Hannau an Manin, theilte ihm die Schlacht von Novara, die Abdankung Karl Alberts und den Abschluß eines Waffenstillstandes mit seinem Nachfolger Victor Emanuel mit, und forderte ihn auf, einen nunmehr gänzlich zwecks und hoffnungslosen Widerstand aufzugeben und

sich der Gnade seines Monarchen zu unterwerfen. Die Consternation in Venedig war groß, als die erste unbestimmte Kunde dieser Unfälle nach Venedig kam. Allein Manin verheimlichte wie das erstemal die erhaltenen Nachrichten. Dieser Betrug konnte nur wenige Tage dauern, die Wahrheit fand hundert Kanale, durch die sie sich geltend machte. sah sich genöthigt, die Nationalversammlung zusammenzurufen und ihr Haynau's Aufforderung vorzulegen. Dieses geschah am 2. April. Die Partei und bas Ansehen Manins be= herrschten diese Versammlung. Statt mit Ruhe die schwere und ernste Lage der Dinge zu berathen, ließ man sich durch Täuschungen hinhalten; man hoffte auf die Hülfe Frankreichs ober Englands, auf jene Ungarns, wozu Kossuth nicht aufhörte, Manin Hoffnungen zu machen. Endlich rechnete man auf ein Zerwürfniß zwischen Desterreich und Preußen; kurz es gab keinen noch so matten Hoffnungsschimmer, ber nicht mit in die Reihe der Eventualitäten gezogen ward. Manin aufgehört hatte zu reden, erhob sich einer jener parlamentarischen Stürme, wie sie schwerlich in Roms Senat üblich waren. Man beschloß Widerstand um jeden Preis, und bekleibete Manin abermals mit unumschränfter Macht. Dieser hatte sein Ziel erreicht, und statt einer Antwort sandte er Hannau das Defret, worin die Beschlüffe der National= versammlung enthalten waren.

Hatte Venedig geglaubt, daß es sich für die italienische Empörung opfern müsse, so durfte der Feldmarschall seinersseits nicht vergessen, daß er die Ehre der österreichischen Mosnarchie in Italien vertrat, und diese verlangte den Fall Vernedigs, es koste was es wolle. Auf die Gesahr hin (eine Gesahr, die übrigens nach der Schlacht von Novara sehr

verringert war) Europa in einen allgemeinen Krieg zu verwickeln, beschloß er, Venedig anzugreisen und das Schwert nicht eher in die Scheide zu stecken, die der altersschwache Löwe des heiligen Marcus sich vor Desterreichs verzüngtem Adler gebeugt haben würde.

Hannau empfing den Befehl, zur Belagerung zu schreiten. Mehr bedurfte es für diesen energischen Charakter nicht, um sogleich alle ihm zu Gebot stehenden Kräfte in Bewegung zu seßen.

Es war ein fühner Entschluß, den der Feldmarschall hier faßte, denn noch hat es kein Eroberer versucht, Benedig belagern zu wollen; zwar drangen einst die Genueser durch den Hafen von Chioggia in die Lagunen, und schon nahte der Kampf sich dem Markusplaße, da rettete ein, durch das empörte Bolk den Klauen der Signoria entrissener Pisani sein undankbares Baterland. Aber Manin war kein Pisani, und das Benedig von heute nicht das Benedig von damals.

Eigentlich ist wohl bas Wort "belagern," im modernen Sinne genommen, hier nicht anwendbar. Es war weder Blokade noch Belagerung, es war ein gewaltsamer Angriss. Mehr als zu Herren des Lagunenrandes konnten wir uns vorerst nicht machen, aber von der Lagunengrenze dis nach Benedig ist noch eine weite Strecke, zu deren Ueberschreitung alle Geheimnisse der Belagerungskunst Anabenspiel sind. Die Benetianer hatten leider ein ungeheures Ariegsmaterial vorgefunden, das ihnen diente, nicht allein alle die zahlreichen Inseln, die Benedig umgeben, in starke Forts zu verwandeln, sondern auch die bereits bestehenden Forts zu verstärken und zu vollenden; hiezu hatten sie in dem Geniearchiv die ausgearbeiteten Projekte gesunden, die in der energielosen

Periode, die der Revolution vorausging, in dem Staub der Archive begraben blieben, und die sie, diese Gerechtigkeit mussen wir ihnen widersahren lassen, mit Umsicht und Thätigkeit benütten.

Die Stadt Venedig selbst ist keine Festung, nicht einmal eine besestigte Stadt, sie ist nur sest durch die sie umgebenden Forts und das schützende Element, mit dem es durch seine Dogen vermählt war. Seine Forts selbst haben aber wieder ihre Hauptstärke in der sürchterlichen Lagunenlust und in dem sumpsigen Boden, der sede Belagerungsarbeit zu einer herkuslischen Mühseligkeit macht.

Unter allen Forts war Malghera, wenn wir nicht irren, im Jahr 1807 von den Franzosen erbaut, das bedeutendste und wichtigste, sowohl in offensiver, wie in desensiver Hinsicht. In offensiver Hinsicht gab er eigentlich Benedig erst seine Bedeutung als Kriegsplat ersten Ranges. Unter seinem Schupe konnten größere Colonnen hervorbrechen und die Berbindungen einer in der Lombardei operirenden Armee unter= brechen, denn durch seine Lage beherrscht es beinahe diese Berbindungen. Bei der ungeheuern Ausdehnung Benedigs bedarf ein diese Stadt blokirender Zeind große Streitkräfte, über die er nicht immer verfügen fann. Er wird in die Lage fommen können, vor Malghera allein 10,000 Mann stehen laffen zu muffen, wenn er über seinen Rucken einigermaßen beruhigt sehn will; es beherrscht zugleich Brücke und Damm ber Eisenbahn, durch welche in neuerer Zeit Benedig mit dem festen Lande verbunden ward. Es ist ein unregelmäßiges Fünsed mit einer Enveloppe und doppelten Wassergräben, die durch ein Baffin mit den Lagunen in Berbindung stehen. Eigentlich ist es ein Erdwerf, aber doch bis zur Boschung

ber Brustwehr mit Quadersteinen verkleidet. Die Venetianer hatten es durch zwei starke Schanzen, wovon die eine links, die andere rechts vom Fort liegt, deren Projekte sie ebenfalls im Geniearchiv vorsanden, verstärkt. Die links war nach dem Neberläuser Rizzardi, jene rechts aber nach dem Rebellenhaupt Manin genannt. Außer diesen beiden bedeutenderen Werken hatten sie noch einige minder wichtige Verschanzungen angelegt. Auf den Wällen des Forts standen hundert einige dreißig Gesschütze. Es bedarf einer Besahung von wenigstens 3000 Mann, die Venetianer hatten es mit 2500 besetzt. Der Hauptsehler dieses Forts besteht darin, daß es nur zwei etwa 500 Mann sassensche bombenfreie Kasernen hat. Die Vesahung mußte also größtentheils lagern, wodurch sie nicht allein der mörderischen Wirkung des Vombardements, sondern auch der nicht minder mörderischen der Malaria ausgesest ist.

In defensiver Hinsicht ist das Fort von der höchsten Wichstigkeit, weil es den Angreiser hindert, sich auf dem Benedig zunächst gelegenen Küstenpunkte, so wie auf den beiden Inseln Sant Giuliano und Sant Secondo, welche in seiner Berslängerung liegen, sestzusetzen, deren Fall auch jenen Benedigs nach sich ziehen müßte.

Südwestlich von Malghera, am äußersten Rande der Lagunen; liegt das zweite Fort, Brondolo genannt, welches Benedig mit dem Festlande in Verbindung sest, den Hasen und die Zugänge von Chioggia deckend, in letter Zeit von uns etwas vernachlässigt, von den Venetianern aber verstärst und in guten Vertheidigungszustand gesest. Dieses Fort ist kleiner und auf jeden Fall von minderer Wichtigkeit als Malghera, aber für das empörte Venedig war es doch von großem Ruten, denn es beherrscht und sichert die innere

Schiffsahrt und setzte Venedig mit Mittelitalien in Verbindung. Dieß war auch der Punkt, von wo die Benetianer
ihre Verproviantirung zogen, die ihnen aus den reichen
mittelitalienischen Provinzen zugeführt ward, und so lange
selbst die Wirkungen der Seeblokade paralpsirten, dis nicht
auch durch eine strenge Landblokade jede Verbindung von
dieser Seite abgeschnitten ward.

Bei ber ftrategischen Wichtigfeit Malghera's tonnte wohl barüber feine Frage obwalten, ob ber Angriff gegen Prontolo ober Malghera zu richten sen. Der Feldmarschall entschloß fich ohne Zaubern für Erfteres. Es ware für uns von höchster Wichtigkeit gewesen, wenn wir bie Bezwingung Benebigs noch por Eintritt ber beigen Jahredzeit hatten beenben fonnen, benn ihre Wirkungen hatten wir mehr zu fürchten, als alle Kanonen Benedigs. Allein Die Elemente hatten fich gegen und verschworen. Seit 40 Tagen regnete es ununterbrochen. Der Boden, in dem man ohnehin in der Tiefe von einem Schuh auf Waffer stößt, war aufgeweicht und mit Waffer angesogen wie ein Schwamm. Die Gröffnung ber Trancheen war zur Unmöglichkeit geworden. Man konnte nicht einmal einen Zeuggarten anlegen. Bferde und Kanonen versanten in ben Felbern; Die Kanonen mußten auf ber Strafe aufgeführt werben, bis ihre Aufführung in einem orbentlichen Parte möglich war. Co tam bas Ente Aprile beran. Alle Ungebulb bes Feldmarschalls und hannau's, bie einander barin nichts nachgaben, half nichts, man mußte, wo nicht in Gebuld, boch mit Resignation bie Berrichaft eines freundlicheren Geftirns abwarten. Endlich begann ber Himmel fich aufzuklären. 30,000 Mann waren vor Benedig versammelt. Hannau traf am 18. April ein und verlegte

sein Hauptquartier in die unfern Mestre gelegene Villa Paspadopoli.

In der Nacht vom 29. auf den 30. erfolgte die Eröffsnung der Tranchée in einer Entfernung von etwas über 500 Klaftern. Dieser Abstand war größer, als er sonst geswöhnlich zu seyn pflegt; dazu nöthigten jedoch die großen Schwierigkeiten des Bodens. Dem Feinde waren unsere Arsbeiten gänzlich entgangen; erst in der Frühe entdeckte er diesselben und richtete nun sogleich ein lebhastes Feuer gegen diesen Punkt. Wir hatten uns jedoch bereits so tief in den Boden eingeschnitten, daß er unsern Arbeiten wenig Schaden mehr zusügen konnte. Die Tranchée dehnte sich vom Fort Rizzardi die zum Fort Manin aus und umfaßte drei Fronten.

Mit 8000 Mann setzte nun Hannau die Arbeiten Tag und Nacht fort. Um 4. Mai waren sieben Batterien volls endet; allein die vorräthige Munition reichte höchstens auf 24 Stunden hin; man war noch im Zuführen der elaborirten Munition begriffen.

Man rechnete auf keinen starken Widerstand. Früher besehligte im Fort der Ueberläuser Marquis Paulucci, Sohn des ehemaligen Viceadmirals. Da aber die Venetianer ihm nicht trauten, so wechselten sie den Commandanten und übersgaben den Besehl dem neapolitanischen Obersten Uloa, einem entschlossenen und tüchtigen Soldaten. Diesem Umstand ist ohne Zweisel der hartnäckige und unerwartete Widerstand zususschen, den das Fort leistete.

Der Feldmarschall war vor Malghera eingetroffen. Wir wußten sehr wohl, daß unsere Vorarbeiten noch keineswegs so weit gediehen waren, daß man schon mit Erfolg zum Beseinn des Feuers schreiten konnte. Aber man rechnete auf

die Ueberraschung, und beschloß daher einen Bersuch zu machen. Am 4. gegen Mittag eröffneten sechs Batterien ein lebhaftes Feuer, welches nicht gegen die Werke, sondern gegen das Innere des Forts gerichtet ward; benn die Absicht war, wie gesagt, durch Zerstörungen im Innern die Besatzung zu schrecken und durch Ueberraschung Räumung ober Kapitulation herbeizuführen. Im ersten Augenblick entstand auch, da man auf diesen brusken Angriff nicht rechnete, Bestürzung und Unordnung; allein man faßte sich bald, die Artillerie, die ohnehin aus der Elite der venetianischen Truppen bestand, eilte zu ihren Geschüßen und nun entwickelte das Fort, welches 137 Geschüße zählte, ein heftiges, bem unfrigen weit überlegenes Feuer. Die Unsrigen verdoppelten das ihrige, um dem feindlichen das Gleichgewicht zu halten, und die Artillerie legte eine Ruhe und Kaltblütigkeit an den Tag, die mit Recht die Bewunderung und Zufriedenheit des Feldmar= schalls erwarb.

Sanz Benedig gerieth in Bestürzung und Bewegung bei dem nie gesehenen Anblick eines solchen Artilleriekampses. Die Thürme und Dächer süllten sich mit Zuschauern, die ängstlich den Ausgang des Gesechtes erwarteten. Allein bald zeigte der lebhafte Widerstand, daß ein tapferer und entschlossener Soldat im Fort besehlige, und der Versuch der Einschüchterung uns nicht zum Ziele führen werde. Obgleich unsere Artillerie mit großem Ersolge seuerte und eine seltene Entschlossenheit an den Tag legte, so konnte sie dadurch dennoch nicht das überlegene Feuer des Feindes ersehen. Sie suchte durch Hartnäckseit und Schnelligkeit des Feuers ihre Schwäche zu verbergen; die Munition sing an sich bedeutend zu mindern, eine Batterie war sast demontirt; der Feind hatte uns gegen

9000 Projektile zugefandt, die wir etwa nur mit der Halbscheid erwiedern konnten. Gegen Abend ward das Feuer schwächer; in der Frühe ließ der Feldmarschall es gänzlich einstellen. Er schrieb noch einmal an Manin, forberte Be= nedig zur Unterwerfung auf, und versprach Verzeihung und Vergessenheit der Vergangenheit. Manin antwortete, baß Benedig in seinem Widerstand verharren werde, daß er auf die guten Dienste Frankreichs und Englands rechne, daß er bereit sen zu unterhandeln, jedoch auf der Basis der Anerkennung einer gewissen politischen Selbstständigkeit. Hierauf erwiderte der Feldmarschall, daß Desterreich niemals die Ein= mischung einer fremden Macht in seine Zwistigkeiten mit seinen rebellischen Unterthanen gestatten werde, und Benedig nun= mehr die Folgen seines Widerstandes sich selbst zuschreiben möge. Hierauf kehrte er wieder nach Mailand zurück.

Haynau faßte nun ben Entschluß, auf etwa 250 Klafter Entfernung eine zweite Parallele mit ber fliegenden Sappe zu eröffnen. Dieses kühne Unternehmen ward mit Muth und Thätigkeit in der Nacht vom 6. auf den 7. ausgeführt. Unsgeachtet des schlechten Wetters, der heftigken Regengüsse und der großen Schwierigkeiten des Bodens schritt die Arbeit vorswärts. Der Feind unterhielt fortwährend ein heftiges Feuer gegen unsere Arbeiter; am 9. machte er einen Aussall und gelangte dis an die Tranchée, ward aber zurückgeschlagen. Er griff nun zu einem andern Mittel. Mit Hülfe der in seiner Macht besindlichen Schleußen hob er den Wasserspiegel der Kanäle dergestalt, daß er das vorliegende Terrain überschwemmte und die Tranchéen unter Wasser setze. Bon unserer Seite mußten, um das Wasser abzuleiten, tiese Durchstiche gemacht und Dämme gebaut werden, um eine Wieders

holung dieses Manövers zu hindern. Der Soldat und seine Führer kämpsten mit unsäglichen Schwierigkeiten. Oft bis an den Gürtel im Wasser, arbeitete er unter dem seindlichen Kugelregen mit einer Ausdauer, Munterkeit und Hingebung, der wir unsere höchste Bewunderung zollen müssen. Er wußte, daß wenn ihn auch die seindlichen Kugeln verschonten, er dennoch den Tod einsog. Das beugte aber seinen Muth nicht; er wollte über eine Stadt triumphiren, die allein es wagte, der Macht seines Kaisers Widerstand zu leisten.

Während von beiden Seiten vor Malghera mit beispielloser Hartnäckigkeit gesochten warb, fing auch die Seeblokabe an ihre Wirfungen zu äußern. Die Benetianer hatten bie Bortheile nicht gehörig benutt, die ihnen die offene See bot. Man hatte weder für eine zureichende Verproviantirung gesorgt, noch in dem Gebrauch der Munition die gehörige Dekonomie beobachtet. In der ersten Zeit der Belagerung unterhielten die Officiere die sie befuchenden Damen damit, daß sie auf jede sich zeigende Patrouille mit Kanonen seuern ließen; man verschwendete die Munition auf eine oft kindische Weise. Jest war die See gesperrt. Unsere Flotte handhabte eine sehr strenge Blokade, und die wenigen auf dem Wege des Schmuggels ober bei einem kleinen Ausfall in die Stadt ge= brachten Lebensmittel waren für Venedig und seine Garnison so viel wie ein Tropfen im Meer. Die venetianische Flotte leistete gar keine Dienste, sie hielt sich ängstlich im Hafen von Malamocco. Von der unsrigen zum Auslausen gelockt, dazu durch die Befehle ihrer Regierung gedrängt, versuchte sie es einigemale in See zu gehen, bald aber sah man sie, von der unsrigen gejagt, wieder Schutz unter den Hafenbatterien von Malanwcco suchen.

Haynau war in der Mitte Mai's abgerufen worden, um das Commando der Armee in Ungarn zu übernehmen, und an seine Stelle Feldmarschallieutenant Graf Thurn gestreten; allein die Thätigkeit der Truppen vor Malghera hatte keine Unterbrechung erlitten. Die zweite Parallele war vollsendet, mit der ersten in Verbindung gebracht, und neunzehn Batterien erwarteten am 23. den Besehl, aus hundert Gesschüßen das Feuer gegen Malghera zu eröffnen.

Die Belagerten, die unsere Arbeiten beobachteten, aber trot eines sortgesetzten lebhaften Feuers nicht hindern konnten, waren auf einen Angriff gefaßt und hatten ihrerseits ebenfalls alle Borbereitungen getroffen, unserem Angriff mit Entschlossenheit begegnen zu können.

Um 24. fünf Uhr früh begannen alle unsere Batterien zu spielen. Der Feind antwortete mit derselben Lebhaftigkeit; man zählte vierzig Schüsse in einer Minute. Ganz Venedig war auf den Beinen, um dieses prächtige Schauspiel zu beobachten. Nach einer Stunde war eine unserer Batterien demontirt, aber die Standhaftigkeit der Artillerie überwand jede Schwierigkeit; in Kurzem war die Batterie wieder in der Lage, ihr Feuer eröffnen zu können. Die Zerstörungen, die unsere Artillerie anrichtete, waren unglaublich. Der Feind hatte viele Todte und Verwundete, aber auch wir verloren manchen tapfern Soldaten.

Mit Tagesanbruch begann das Feuer mit erneuerter Wuth und dauerte mit ungeschwächter Stärke dis zum 26. Das Feuer des Feindes sing nun an nachzulassen, wohl ein Drittheil der seindlichen Artillerie war demontirt, die Beslagerten verließen die Wälle. Das Fort Rizzardi antwortete nur noch mit zwei Kanonen. Unsere Batterien bei Campalto

richteten ihr Teuer hauptfachlich gegen Can Giuliano, und grangen bie Kanonierschaluppen, sich zu entfernen. Bon einem Sturme fonnte mohl noch feine Rebe fenn, benn obgleich bie Werte burch unfer Feuer fehr gelitten hatten, bestand boch eigentlich noch feine Breiche und es waren noch zwei tiefe mit Baffer gefüllte Graben zu paffiren. Gin Sturm unter bem feinblichen Feuer mußte jebenfalls fehr blutig werben und fonnte leicht zu unserem Nachtheil enben. Strenge genommen konnte alfo bas Fort fich noch halten. Allein bas fortgefeste Bombarbement und ber faft gangliche Dangel an bombenfreier Unterfunft hatte bie Lage ber Garnison unhaltbar gemacht, mehrere Sandpulvermagazine maren bereits in die Luft geflogen, bie beiben Rafernen lagen in Trummern. Der Bertheibiger hatte gegen 500 Tobte und Berwundete, barunter gegen 250 Kanoniere. Es gab feinen Schlupfwinkel mehr, wo er einigen Schut gegen bie zerftorende Wirfung unferer Bomben hatte finden tonnen.

Wir näherten uns nun mit unsern Arbeiten bem Fort Ruzardi und würden am 27. ohne Zweisel dieses Fort mit Sturm angegriffen und genommen haben, da die Disposition bereits gegeben war. Gelang dieß, so war dem Feinde seder Nückzug abgeschnitten, denn wir würden und sogleich auf dem Eisenbahndamm sestzescht haben. Unter diesen kritischen Verhältnissen beschloß man die Räumung Malghera's. Sie erstolgte in der Nacht vom 26. auf den 27. Die Truppen von San Giuliano und Fort Manin gewannen die Embarkation und entstohen zu Schiff, sene von Malghera und der Schanze Rizzardi zogen sich über die Eisenbahndrücke nach Venedig. Diese Räumung war unsern durch die große Unstrengung der vorigen Tage ermüdeten Truppen bei der Heftigkeit des

fortbauernden Feuers entgangen; erft bei Tagesanbruch bemerfte eine fich vorschleichende Patrouille ber fteierischen Schüten bie in dem Fort herrschende Stille; fie ichlich beran, erftieg ben Wall und fand bas Fort leer. Als biejes befannt ward, war die Tranchecwache nicht mehr zu halten, alles fturzte in bas Fort, und in einigen Augenblicken fah man bie faiferliche Kahne von feinen Wällen meben. 137 Ranonen mit noch ziemlich bedeutenden Munitionsvorrathen fieten in unfere Sande. Der Hauptmann Kopesky bes Ingenieurcorps nebst 60 - 70 Mann warfen fich in Barten, ober erreichten ichwimmenb Die Infel Can Giuliano und bemächtigten fich auch biefer, wurden aber von einem heftigen Feuer von Can Gecondo und einigen bort aufgestellten Kanonenschaluppen empfangen. Wahrscheinlich traf eine ber von bort geschleuberten Saubigen bas Pulvermagazin, biefes flog in bie Luft und ber tapfere Bauptmann nebst 3-4 Mann fanben den Tob bei bieier Erplofion; nicht 60-70, wie ein Schriftsteller behauptete, ber ihre zerriffenen Glieber wie Papierschnittchen in ber Luft herumfliegen läßt.

Der große Verlust, die gesahrvolle Lage, in ber die Bestatung sich befand, hatten entmuthigend auf dieselbe gewirft; es ist daher auch keineswegs richtig, daß der Rückzug und die Räumung in Ordnung geschah, es herrschte im Gegentheil eine große Unordnung, und Officiere, die dieser Räumung beiwohnten, haben die Behauptung ausgesprochen, daß wenn wir rasch gesolgt wären, Venedig in dieser Nacht mit Sturm genommen worden wäre. Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß wenn wir die Räumung des Forts im ersten Augendick entdeckt hätten, Wechselfälle in unserer Macht waren, aus denen wir große und entscheidende Vortheile hätten ziehen

können. Allein so leicht war es nicht, mit der fliehenden Garnison vermischt in die Stadt einzudringen. Wir dürsen nicht vergessen, daß mehrere Pfeiler der Brücke minirt, daß die große Batterie, Sant Antonio genannt, auf dem großen Plat der Eisenbahnbrücke vollendet war, daß die Ueberraschung dieser Batterie nur dann möglich gewesen wäre, wenn wir vermischt und gleichzeitig mit den abziehenden Feinden einsdrangen. Auf diesen Abzug waren wir nicht gesaßt, wir rechneten noch auf einen mehrtägigen Widerstand, und glaudeten selbst noch eine dritte Parallele eröffnen zu müssen. Die Trancheewache allein war nicht hinreichend zu einem Handestreich auf Benedig, ehe man aber frische Truppen von Mestre holen konnte, wäre der günstige Augenblick versäumt gewesen.

In der Früh waren bereits sieben Pfeiler der Brücke zerstört, die in einigen Tagen die Zahl von neunzehn erreichten; die noch für ein Geleise in der Batterie Sant Antonio offen gelassene Lücke war mit Sandsäcken verstopft. Daß der Abzug erst mit Tagesanbruch entdeckt ward, hatte seinen Grund in der Lage des Forts. Das Fort war belagert, aber nicht eingeschlossen, es hatte seinen Rücken gegen die See frei. Der Feind setze, um seinen Abzug zu maskiren, sein Feuer bis auf den letten Augenblick fort, und als es endlich schwieg, waren die Unfrigen froh einen ruhigen Augenblick zu finden, um die erlittenen Beschädigungen an ihren Werken wieder ausbessern zu können, woran man mit der größten Anstrengung arbeitete. Erst als es Tag ward, konnte man die uns geheuren Zerstörungen unseres Feuers übersehen. Die Kasernen waren nichts mehr wie ein Schutthaufen, die Brustwehren und Traversen ein unförmlicher Erdhaufen, die tiefen Trichter der Bomben glichen einer Masse riesiger Wolfsgruben, die

Blute der gefallenen Kanoniere bespritzt, lagen zerstreut umsher. Unsere Artillerie und das Geniecorps hatten sich, ohne Phrase, mit Ruhm bedeckt. Aber auch unsere Gegner hatten mit Helbenmuth und Ausdauer gekämpst, und als unsere braven Soldaten das Bild der grausenhaften Verwüstung übersfaßen, ertönte aus ihrem Munde das einstimmige Lob ihrer tapfern Gegner. Unsere Artillerie hatte über 60,000 Schüsse und Würse gethan. Der Feldmarschall tras an demselben Tag ein, und auf den zerstörten Wällen Malghera's begrüßten ihn seine Soldaten als Sieger.

Durch die Eroberung Malghera's hatten wir festen Fuß in den Lagunen gefaßt, allein wir waren noch weit von Benedig und noch große Hindernisse zu bestegen, wozu wir nur verhältnismäßig geringe Mittel verfügbar hatten. wenigen und schwachen Embarkationen, die wir besaßen, ver= mochten nichts gegen die zahlreichen, eigens für die Lagunen erbauten Schaluppen, die uns verhinderten, durch einen kühnen Streich San Secondo wegzunehmen, welches vielleicht in der ersten durch den Fall Malghera's hervorgebrachten Bestürzung möglich gewesen wäre. Wir mußten uns also zu der langsamen und mühseligen Arbeit entschließen, unsere Angriffsbatterien gegen die große Batterie San Antonio und gegen jene von San Secondo zu errichten, eine Arbeit, die bei dem hestigen Feuer der feindlichen Batterien, besonders aber der Kanonenschaluppen, nur langsam von Statten gehen konnte. Unterdessen gelang es der fortgesetzten Anstrengung unserer Genieofficiere und der Ausdauer unserer Truppen, acht Batterien zu Stande zu bringen, drei auf San Giuliano, drei an der Spipe des Brückendefilés, eine bei Campalto,

eine bei Bottenigo. Aber auch unsere Gegner waren nicht müssig; sie verstärkten die große Batterie auf der Brücke, San Secondo, welches unter uns nur mit einer crenelirten Mauer umgeben war, ward in ein starkes, mit Mörsern und schweren Kanonen besetztes Fort verwandelt, die Zahl der Kanonierschaluppen vermehrt.

Der Feind suchte unsern Batteriebau auf San Giuliano durch Angriffe zu hindern, ward aber jedesmal zurückgeschlasgen und gab diese Versuche auf. Auf Murano, am Aussgang der Brücke, auf der Spitze des Exercirplates, erbaute er Batterien, die aber eigentlich eine zweite Linie bildeten und erst in Wirksamkeit getreten wären, wenn wir uns der Brückenbatterie und San Secondo's bemächtigt hätten.

Um 13. Juni hatten wir unsere Batterien vollendet, und nun begann ein neuer Artilleriekampf, der jenem von Malghera nicht viel an Heftigkeit nachstand. Der am weite sten vorgeschobene und dem feindlichen Feuer am stärksten ausgesetzte Punkt war San Giuliano; gegen ihn war bas Feuer von San Secondo und von den zahlreichen Schaluppen gerichtet. San Giuliano war durch einen Steg mit dem festen Lande verbunden, und diese Passage gehörte zu den gefährlichsten, weil die Schaluppen unaufhörlich ihr Feuer gegen denselben richteten, so daß unsere Soldaten diesem Stege den Namen der "todten Brücke" gaben. Endlich gelang es unsern Batterien eine berselben in Grund zu bohren und mehrere andere zu beschädigen, so daß sich dieselben nun weiter zurückzogen und daburch etwas mehr Sicherheit ber Verbindung zwischen dem festen Lande und San Giuliano hergestellt ward. Dieser fortgesette Geschützfampf tostete Menschen und Munition, konnte aber bennoch bei ben großen Entjernungen ber

verschiedenen Objekte keine Entscheidung herbeiführen. Eines hatten wir erreicht: unsere Bomben sielen in das uns entsgegenliegende Viertel von Venedig, und seine Bewohner, die auf die Unerreichbarkeit ihrer Lage pochend sich in voller Sicherheit wiegten, sahen mit großer Bestürzung die Gesahr ihnen näher kommen. Da die Brückenbatterie dersenige Punkt war, den man die eigentliche Frontattaque nennen konnte, so richteten wir unser Feuer vorzugsweise gegen dieselbe; die Belagerten erbauten daher eine zweite Batterie hinter dersselben, für den Fall daß die Ueberlegenheit unseres Feuers sie zur Räumung von Sant Antonio nöthigen sollte.

Da sich die ganze Kraft der Belagerten auf den von uns angegriffenen Punkt concentrirte, so hoffte der Feldmarschall diese Kraft durch einen Angriff auf Brondolo zu theilen. Er ließ daher ein Corps von etwa 6000 Mann gegen diesen Punkt anrücken, mit dem Besehl, wenn anders möglich, sich dessehängt haben würde. Allein bald zeigte es sich, daß man während der venetianischen Regierung diesen Punkt bedeutend verstärkt hatte, und daß er ohne eine förmliche Belagerung nicht genommen werden könne. Man ging sogleich an das Werk, allein jest nahmen die Krankheiten unter den Truppen in einer solch erschreckenden Weise überhand, daß der Feldmarschall besahl, die Belagerung auszuheben und in eine Blokade zu verwandeln.

Bald nach dem Waffenstillstand von Novara waren allers dings die beiderseitigen Friedensunterhändler in Mailand einsgetroffen und man ging frisch an das Friedenswerk, allein die friedlichen Aussichten dauerten nicht lange. Wir unserersseits spannten vielleicht unsere Forderungen höher, als das

\*:

erschöpfte Piemont zu leisten vermochte; in Piemont hatte die Kriegspartei ihren Einfluß noch nicht ganz verloren, man hoffte immer noch auf fremden Schutz und Einfluß. der Bruch des Waffenstillstandes hatte Desterreich von seinen eingegangenen Verpflichtungen befreit, die vermittelnden Mächte zogen sich zurück und riethen Piemont und Venedig zum Frieden, indem sie, besonders England, offen erklärten, daß sie Europa nie in einen allgemeinen Krieg verwickeln würden, da Desterreichs Besitz Venedigs durch Verträge geheiligt sep, die sie selbst garantirt hätten. In Piemont zauderte man indessen noch immer, die Unterhändler waren abgereist, die Unterhandlungen abgebrochen, und einen Augenblick schien es, als sollten die Feindseligkeiten von neuem ausbrechen. Der Feldmarschall sah sich genöthigt, dem Könige selbst zu schreiben und ihn an sein an den Tag nach der Schlacht von Rovara gegebenes Wort zu mahnen; dieser so wie einige andere Zwischenfälle wirkten und brachten die Unterhandlungen wieder in Zug; wir unsererseits stimmten unsere Forderungen etwas herab und die Unterzeichnung des Friedens fand am 6. August statt.

Am 18., nachdem die Auswechslung der Ratifikation stattgefunden hatte, konnte der Feldmarschall die Feier des Geburtstags des Kaisers zugleich mit der religiösen Feier für den hergestellten Frieden verbinden.

Die Verzögerung, die die Friedensunterhandlungen ers fuhren, vor allem aber die Windbeuteleien Kossuths, der in beständiger Verbindung mit Manin stand und ihn zum harts näckigsten Widerstand aufforderte, indem er ihm eine Flotte, Geld und ein Heer versprach, die Mäßigung des Feldmarsschalls, die ihren Grund bloß in dem Wunsch hatte, das alte ehrwürdige Venedig zu retten, hoben neuerdings die

Hoffnungen Manins. Der Handelsminister, Baron Bruck, ber die Friedensunterhandlungen leitete, befand sich damals im Hauptquartier des Feldmarschalls. Gleich dem Letztern von dem Wunsche beseelt, dem nuplosen Widerstande und Blutvergießen ein Ende zu machen, schrieb er ebenfalls an Manin. Es wurden wirklich Unterhandlungen angeknüpft, aber auch sie hatten kein weiteres Resultat. Manin, der die sogenannte Nationalversammlung beherrschte und in der beswaffneten Macht eine Stütze fand, ward von dieser Partei in seinem Widerstande unterstützt, er verharrte in seinen ungesreimten Forderungen, und so mußte endlich das Schwert allein entscheiden.

In Venedig begannen unterdessen sich Symptome der Anarchie zu zeigen. Das Volk brang, vielleicht nicht ohne Wiffen Manins, in den Pallast des Patriarchen, weil man wußte, daß er an der Spite der Friedenspartei stand, plunderte und verwüstete ihn, und der Patriarch entfloh mit Mühe der ihn bedrohenden Gefahr; der Exces blieb ungestraft. Pepe hatte seit dem Falle Malghera's und San Giuliano's das allgemeine Vertrauen verloren, ebenso die Minister. fette lettere ab und ernannte eine Vertheidigungscommission aus brei Mitgliedern. Uloa, der Vertheidiger Malgheva's; Sirtori, ein lombarbischer Priester, und Baldasserotto, Marineofficier, waren die Mitglieder dieser Commission. Manin war Dictator geblieben, da er aber gar keine militärischen Kenntnisse besaß, so ernannte er Pepe zum Präsidenten dieser Commission, und überließ ihm alle auf die Vertheidigung Bezug habenden Angelegenheiten. So war nun eigentlich eine Militärdictatur organisirt, die aber vollkommen in Manins Sinn handelte. Da biesen Menschen die Erhaltung ihrer

selbstgeschaffenen Militärgrabe am Herzen lag, so verschwand jede Mäßigung und Friedensaussicht. Das Volk siel gänzlich unter diese Schreckensherrschaft; wer es wagte, vom Frieden zu sprechen, war seines Lebens nicht mehr sicher. Die Pulvermühle, deren Arbeiten bei der täglichen ungeheuren Pulverconsumtion so wichtig war, slog zweimal hinter einander in die Luft und richtete große Verwüstungen an. Man schried dieses Unglück statt der Nachlässigseit der Verrätherei zu, und ohne Manins Energie wären vielleicht zahlreiche und unschuldige Opfer der Volkswuth gefallen.

Die Wirkungen der Blokade machten sich immer fühlbarer, der Preis der Lebensmittel stieg bis zur Unerschwinglichkeit für den Armen.

Benedig war mit all ben grausenhaften Folgen einer Belagerung bebroht. Außer den Krankheiten, die unzertrennlich von einer solchen Sachlage find, zeigte sich num auch die Cholera, die anfangs, wie immer, schwach auftrat und daher wenig beachtet ward, bis sie im Laufe der Belagerung einen hohen Grab erstieg. Auch in dem Lager der Belagerer forberte sie manche Opfer; so unterlag ihr auch der Chef des Geniecorps, Oberst Baron Schauroth. Ueberhaupt war die Zunahme der Krankheiten auf beiden Seiten ein höchst bedrohlicher Umstand geworden. Im österreichischen Lager erfrankten oft 500 Mann in einem Tage, gegen 12,000 Mann lagen bereits in den Spitälern. Dieses war auch der Grund, warum nicht alle Punkte so stark besetzt waren, wie sie es hätten seyn sollen, und warum es den Benetianern gelang, hie und da einige Lebensmittel auf dem Festlande zu erbeuten und in die Festung zu bringen. Erst nach dem Abschluß des Friedens mit Piemont erhielt das Belagerungscorps

wieder Verstärfungen, und es ward badurch wieder größerer Nachdruck in die Cernirung gebracht.

Das lange und anhaltende Feuer, welchem die Batterie Sant Antonio ausgesetzt war, hatte sie fast zerstört; allein die Venetianer, die die Wichtigkeit dieses Punktes erkannten, boten immer wieder alle Kräfte auf, sie herzustellen." auch momentan zum Schweigen gebracht, gelang es während der Nacht, die demontirten Geschütze zu wechseln, und sie begann ihr Feuer von Neuem. Wir hätten uns der Batterie nähern muffen, um sie ganzlich außer Thätigkeit zu setzen, allein barin lag gerade die Schwierigkeit. Die Annäherung konnte nur auf der Eisenbahnbrücke stattfinden, aber eine große Anzahl von Bögen war zerstört, und das Feuer ber Batterie, sowie der zahlreichen Kanonierschaluppen, welche ihr Feuer hier concentrirten, würde eine solche Arbeit, wenn sie überhaupt möglich war, zu einer der langwierigsten und blu= tigsten gemacht haben. Man beschloß baher einen Ueberfall der Batterie zu versuchen. Es wurden Freiwillige aufgefordert; sogleich meldeten sich über 200, von denen man aber nur 40 nahm, weil die Unternehmung mit einer größern Anzahl schwierig war.

Mit eintretender Fluth bestiegen die fühnen Bursche unter der Führung des Hauptmanns Brüll die dazu bestimmten Embarkationen. Man lenkte durch Feuersignale die Ausmerkssamkeit des Feindes gegen Campalto. Ein vorausgesandter Brander explodirte in der Nähe der Batterie, die nicht weit davon stationirten Kanonenboote, die die Unternehmung gegen sich gerichtet glaubten, zogen sich eilends zurück. Die in mögslichster Stille nachsolgenden Freiwilligen, sobald sie nahe genug gekommen waren, warfen sich ins Wasser und erklimmten,

mit dem Säbel in der Hand die Batterie. Der tapfere Hauptmann Brüll ward in diesem Augenblick von einem Feinde erstochen. Die Unsrigen warfen sich nun auf die feindlichen Kanoniere; was nicht getödtet wurde, entfloh; bald kehrte, durch den Lärm erschreckt, eine in Reserve befindliche Abtheilung Gensbarmerie (ehemalige öfterreichische Grenadiere), durch andere Abtheilungen verstärkt, zurück, und es entspann sich nun ein Kampf, dem die Unsrigen bei ihrer geringen Anzahl nicht gewachsen waren. Sie zogen sich also, nachbem sie die Kanonen vernagelt hatten, zurück, und erreichten ohne einen andern Verlust als den ihres kühnen Führers, und nachdem sie die auf dem Fort aufgepflanzte Fahne abgenommen und zwei Gefangene gemacht hatten, unversehrt wieder das Festland. Ein einziges kleines Fahrzeug, in dem sich zwei Mann befanden, ward von einer Kanonenkugel getroffen und beibe getöbtet.

Wir haben diese ausgezeichnet tapfere That ohne allen Schmuck, so wie sie geschah, dargestellt, halten es aber unter unserer Würde, die Unwahrheiten und Gehässigkeiten zu widerlegen, die einige gegen uns seindlich gesinnte Schristssteller bei dieser Gelegenheit an den Tag legten, denen es unendlich schwer wird, den Desterreichern Gerechtigkeit widersfahren zu lassen, was wir jedoch, nebenbei sen es gesagt, für ein großes Compliment halten.

Man machte noch einen andern Versuch, nämlich mit Hülfe von Lustballons (wenn wir nicht irren, nach der Erstindung eines Artillerieofficiers construirt) Bomben auf die Stadt zu schleudern. An diesen Ballons waren Bomben besteltigt, welche sich in einer gewissen Höhe loslösten und bei ihrem Herabsallen zersprangen. Es war dieß natürlicherweise

ein Versuch, auf den wir keine großen Hoffnungen bauten; allein bei einem so schwierigen Unternehmen, wie die Belagerung Venedigs, durfte nichts vernachlässigt werden; denn wie manche Erfindung, die man anfangs als kindisch und phantastisch verlachte, hat sich in der Folge bewährt. Einige hundert dieser Ballons waren von Wien eingetroffen; ba aber um biese Zeit ein beständiger Seewind wehte, konnten sie vom Lande aus nicht steigen, und man brachte sie auf Von hier aus ließ man die Bombenballons ein Schiff. steigen, die anfangs unter dem Volke von Venedig Bestürzung Einige Ballons erreichten ihre Bestimmung, verbreiteten. allein der größte Theil siel in das Wasser; so verlor sich bald die Furcht, die sie eingeflößt hatten. Bei der verhält= nismäßig geringen Anzahl von Schiffen konnten wir diesem Experiment nicht die gehörige Aufmerksamkeit widmen, da alle unsere Schiffe bei ber strengen Blokabe in steter Bewegung senn mußten. Wir sind aber nicht der Meinung, daß man die Sache als eine bloße Träumerei behandeln sollte.

Unterdessen dauerte der Artilleriekampf fort, der sich manchmal auf einzelne Schüsse beschränkte, manchmal, je nache dem ein Anlaß sich bot, sich wieder stark belebte, allein eine Entscheidung konnte dieses nicht bringen. Der gänzliche Mangel an einigermaßen geeigneten Fahrzeugen machte es uns unsmöglich, uns eines jener Punkte (z. B. San Secondo) zu bemächtigen, von wo aus wir den Centralplaß hätten ansgreisen können.

Allerdings ist es eine bekannte Sache, daß man Pros jektile mit verstärkter Ladung und unter einem Winkel von 42° bis 45° auf weite Distanzen treiben kann. Allein in

der Art, wie man diese befannte Sache bei Benedig ans wandte, ist sie unseres Wissens bis jest noch nicht vorgekommen, und in sofern ist sie als eine ganz neue zu betrachten. Man hatte (nach irgend einem Journal, nach welchem ist uns nicht erinnerlich) in Frankreich Versuche barüber angestellt, die ein ziemlich günstiges Resultat lieferten. Bei uns war es mit den Experimenten bei dem guten Willen geblieben. Feldzeugmeister Baron Augustin, der sich dieser Sache erinnerte, schrieb darüber an den Feldmarschalllieutenant Graf Thurn, der sich dadurch veranlaßt fand, einige Versuche damit in den Lagunen zu machen. Diese Bersuche fielen so befriedigend aus, daß man sogleich Batterien zu diesem Zwecke zu bauen begann. Die gewöhnliche Laffettirung würde aber dem ungeheuren Rücktoß nicht widerstanden haben, man mußte daher andere construiren. Die Röhren wurden nach Art der Mörser auf Schleifen gelegt und ruhten in einer Art von Rinne auf der Brustwehr, unter einem Winkel von 45°. Die Erschütterung war so hestig, daß die mit 9 Pst. Pulver gelabenen Kanonen sich häufig überwarfen. In San Giuliano wurden 2 Batterien für sechs 24pfünder und zwei 30pfünder Pairhans erbaut, eine dritte besand sich vor der ersten Absprengung der Brude, eine vierte ward später in der Rähe von Campalto erbaut, als die Einwohner nach Murano zu flüchten anfingen und man diesen Bunkt beschießen wollte.

In der Stadt, wo man die während bessen herrschende Ruhe nicht begriff, freute man sich derselben und beschäftigte sich ebenfalls damit, neue Batterien zu bauen.

Die weite Entsernung und die starken Bertheibigungsmittel hatten die Einwohner in die vollste Sicherheit gewiegt; denn es hatte sich ja gezeigt, daß unsere Bomben nur die ersten Häuser erreichten.

Unsere Vorbereitungsarbeiten waren beendet und am 29. Juli in der Nacht begann ein furchtbares Feuer aus allen unsern Batterien. Während das Feuer der neu erbauten Batterien allein gegen die Stadt gerichtet war, seuerten die übrigen gegen San Secondo, Sant Antonio und die Kanonierschaluppen. Die erste Linie, die die Kugeln weit über ihre Köpse wegsausen hörte, war verwundert über diese ungewöhnsliche Unrichtigkeit des Schusses; aber bald verkündete der von der Stadt herübertönende Lärm ein ungewöhnliches Erseigniß.

Benedig lag in ruhigem Schlafe. Die Erfahrung, daß unsere Bomben nur die äußersten Häuser erreichten, hatte die Bewohner beruhigt; diese Häuser waren geräumt worden und man hielt sich sicher gegen Gefahr. Plötlich fällt ein Rugelregen auf Venedig. Unsere Projektile erreichten fast das Arfenal, im entgegengesetzten Stadtviertel liegend. Mit un= geheurer Gewalt durchschlugen die herabstürzenden Augeln die Häufer bis zu ben Kellern, füllten die Sträßchen mit Uns sicherheit und Schutt. Anfangs feuerten wir mit glühenden Rugeln, und dadurch entstanden hie und da Feuersbrünste; wir gaben dieses aber auf, als wir bemerkten, daß die glühen= den Rugeln nicht so weit reichten wie die kalten, weil sie wahrscheinlich zu viel an Gewicht verloren. Ein entsetzlicher Lärm entsteht in der auf so unerwartete Weise aus dem Schlase aufgescheuchten Bevölkerung; Alles verläßt die Häuser und flüchtet mit einigen Habseligkeiten auf bem Rücken gegen die entfernteren Stadttheile, bort Sicherheit suchend. nicht Schutz unter den Portici des Markusplages ober in

١

öffentlichen Gebäuden und Privatwohnungen sindet, campirt in den sogenannten Giardini publici.

Nicht Zerstörung war es, was wir beabsichtigten; wir rechneten auf die moralische Wirkung, die dieser energische und unerwartete Angriff hervorbringen würde, und wir täuschten uns nicht in unsern Berechnungen. Benedig erkannte, daß es unserem Arm erreichbar sen und früher ober später ben Mitteln unterliegen musse, die wir gegen dasselbe ent= wickeln würden. Es war vorüber mit dem Vertrauen, das eine leichtgläubige Bevölkerung in die trügerischen Worte Manin's gesetzt hatte. Manin selbst begriff, daß wenn es ihm auch noch eine kurze Zeit gelänge, die Bevölkerung durch eine Soldatenherrschaft darniederzuhalten, bennoch die Stunde seiner Macht geschlagen habe. Jede Stunde wuchs die Noth in Benedig; Lebensmittel und Wasser fehlten, die in einem Winkel der Stadt zusammengehäuften, schlecht genährten, aller Bedürfnisse entbehrenden Menschenmassen vermehrten und verbreiteten das Gift der Cholera in einem beängstigenden Grade. Die Sterblichkeit stieg auf 400 in einem Tage, und mußte bei den obwaltenden Umständen, wo man der ganzen Wuth der Krankheit freien Lauf lassen mußte, sich stündlich vermehren.

Vom 29. Juli bis zum 17. August setzen wir mit mehr ober minderer Heftigkeit unsere Beschießung (Bombardement kann man nicht sagen) fort. Benedig war mit Anarchie und der Auflösung aller Bande der Gesellschaft bedroht.

Manin entschloß sich nun zu unterhandeln. Er wendete sich an den damals in Mailand besindlichen Minister Bruck und schlug ihm die Wiederanknüpfung der Unterhandlungen vor. Der Friede mit Piemont war bereits unterzeichnet, und

Bruck erwiederte, daß die Zeit der Unterhandlungen vorüber sey und Benedig sich den am 4. Mai vom Feldmarschall Radesky gemachten Bedingungen unterwersen müsse. Manin sandte am 17. August Unterhändler nach Mestre. Der General der Kavallerie Baron Gorczkowsky war Thurn im Comsmando der Belagerungstruppen gesolgt, da Lesterer wieder sein in Piemont besindliches Corps übernommen hatte. Einige Anfragen an den in Mailand besindlichen Feldmarschall versögerten den Abschluß der Capitulation bis zum 22.

Manin hatte seine Autorität in die Hände der Muniscipalität niedergelegt, da wir, wie begreislich, nicht mit der Republif und mit Manin unterhandeln konnten.

Die wesentlichsten Punkte sorberten, daß alle Officiere, die von uns zu den Venetianern übergegangen und die Wassen gegen den Kaiser, ihren Herrn, getragen hatten, alle frems den Truppen und 40 Individuen, die man bezeichnen werde, die Stadt verlassen müßten; für den Ueberrest ward eine Amnestie und Generalpardon erlassen.

Am 23 und 24. erfolgten noch militärische Aufstände, die aber Manin dadurch beilegte, daß er noch einmal seine Papiergeldpresse in Bewegung setzte. Am 24. ward die Capitulation und die Namen der 40 Erilirten befannt gemacht. Die Haupturheber der Empörung, Manin und Tomaseo nebst Pepe, schifften sich am 27. an Bord französischer und besons ders englischer Schiffe ein, wo, wie sich von selbst versteht, jeder Empörer gastfreundliche Aufnahme sindet. Gorczsowsky nahm am 28. Besitz von der Stadt und den Forts und der Feldmarschall hielt seinen seierlichen Einzug am 30., wobei man ihm die Schlüssel der Stadt, freilich einer Stadt ohne Thore, überreichte, als er an der Piazzetta landete. Er begab sich

fodann in die Sankt Markuskirche, um Gott für das Ende eines Kampses zu danken, der seinem Heer so viele tapsere Soldaten gekostet, der die Wohlsahrt Venedigs auf lange Zeiten, vielleicht auf immer, vernichtet haben würde, hätte der Kaiser nicht so großmüthig die Vergangenheit vergessen und verziehen; und das Wiederausleben des alten ehrwürsdigen Venedigs zum Gegenstand seiner besondern Sorgfalt gemacht.

Fast anderthalb Jahre hatte der Kampf um Benedig gestauert, obgleich streng genommen der eigentliche Kampf nur von dem Augenblick an gerechnet werden kann, wo der Absschluß des Wassenstillstandes nach der Schlacht von Novara uns gestattete, entsprechende Kräste zu Wasser und zu Land gegen dasselbe entwickeln zu können. In der neuern Geschichte ist uns keine Belagerung bekannt, in der der Soldat mehr festen Willen und Ausdauer entwickelt hätte, wie in dieser. Was ist der Sturm einer Schanze gegen den stoischen Muth, den der Soldat täglich in den Laufgräben Malghera's bewies, wo er mit dem Gesühl arbeitete, daß er einem gistigen Fieder zum Opfer fallen werde, wenn ihn auch die Geschosse des Feindes verschonten!

Millionen, viele Millionen waren der Revolution durch den Fall Benedigs in die Hände gerathen; Millionen und Haufen von Leichen hatte die Wiedereroberung Benedigs gestostet. Die Lektion ist theuer und stark, möge sie nicht uns benutt verloren gehen!

Während mit Venedig das letzte Bollwerf der Revolution in Oberitalien sank, hatte sie auch in dem Süden Italiens ihr Ende erreicht. Garibaldi, dem wir schon einmal begegeneten, hatte Rom mit Tapferkeit und nicht ohne Geschick gegen

die Franzosen vertheidigt; allein der höheren Kriegswissenschaft und Tapferkeit derselben mußte er weichen. Ende Juni ergab sich Rom ben Franzosen, und Garibaldi, der sich ber Capitulation nicht unterwerfen wollte, zog mit etwa 4000 Mann Anfangs mandte er sich gegen die Abruzzen, in der Hoffnung, den Aufstand im Neapolitanischen zu entzünden; da er aber wahrscheinlich die Hoffnung verlor, dort auf Sympathien zu stoßen, wandte er um und nahm seine Rich= tung gegen Toskana. Unterwegs vereinigte er sich mit einem ebenfalls abenteuernden Engländer, Namens Torbes, der auch mit einer Bande im Kirchenstaate herumzog. Den ihn verfolgenden französischen und österreichischen Colonnen wußte er mit Geschicklichkeit auszuweichen, bis er bei San Marino, noch ehe er Venedig, welches eigentlich das Objekt seines abenteuerlichen Zuges war, erreichen konnte, von den Desterreichern unter Erzherzog Ernst gesprengt ward, und als lettes Geschenk der Freiheit zahlreiche Räuberbanden zurückließ, deren Bekämpfung heute noch unsere im Römischen und Toskani= schen befindlichen Truppen in Athem erhält.

So hatte benn Desterreich gesiegt über das italienische Bündniß, gesiegt über die Empörung und den Absall seiner eigenen Provinzen, gesiegt über die große Partei des Umssturzes, der undewußt selbst die höchsten Behörden des Landes dienten. Alles war dieser gelungen, als stände ein blindes Berhängniß mit ihr im Bunde. Die Zertrümmerung der Monarchie schien vollendet, aber in der unwandelbaren Treue seines Heeres erhob sich ein Schußengel, an dem alle däsmonischen Künste zerschellten, "wie am Fels zerbrechliches Glas." Größer und mächtiger als je zuvor steht nun Desterzeich wieder da, und das, Kameraden, ist Euer Wert!

Erhaltet, mas Ihr mit so viel Tugend, mit so viel theurem und edlem Blute geschaffen, und nehmt freundlich biesen schwachen Tribut eines alten Kameraden auf, bis sich eine würdigere, eine träftigere Feber als die meinige sindet, die Euren Ruhm, Eure Treue und Liebe zu Eurem Kaiser und zum großen und schönen Baterland zu den fernsten Geschlechtern tragen wird.





9M. 6. DG 553 S3 v. 1.

## 3 6305 013 553 644

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

B100

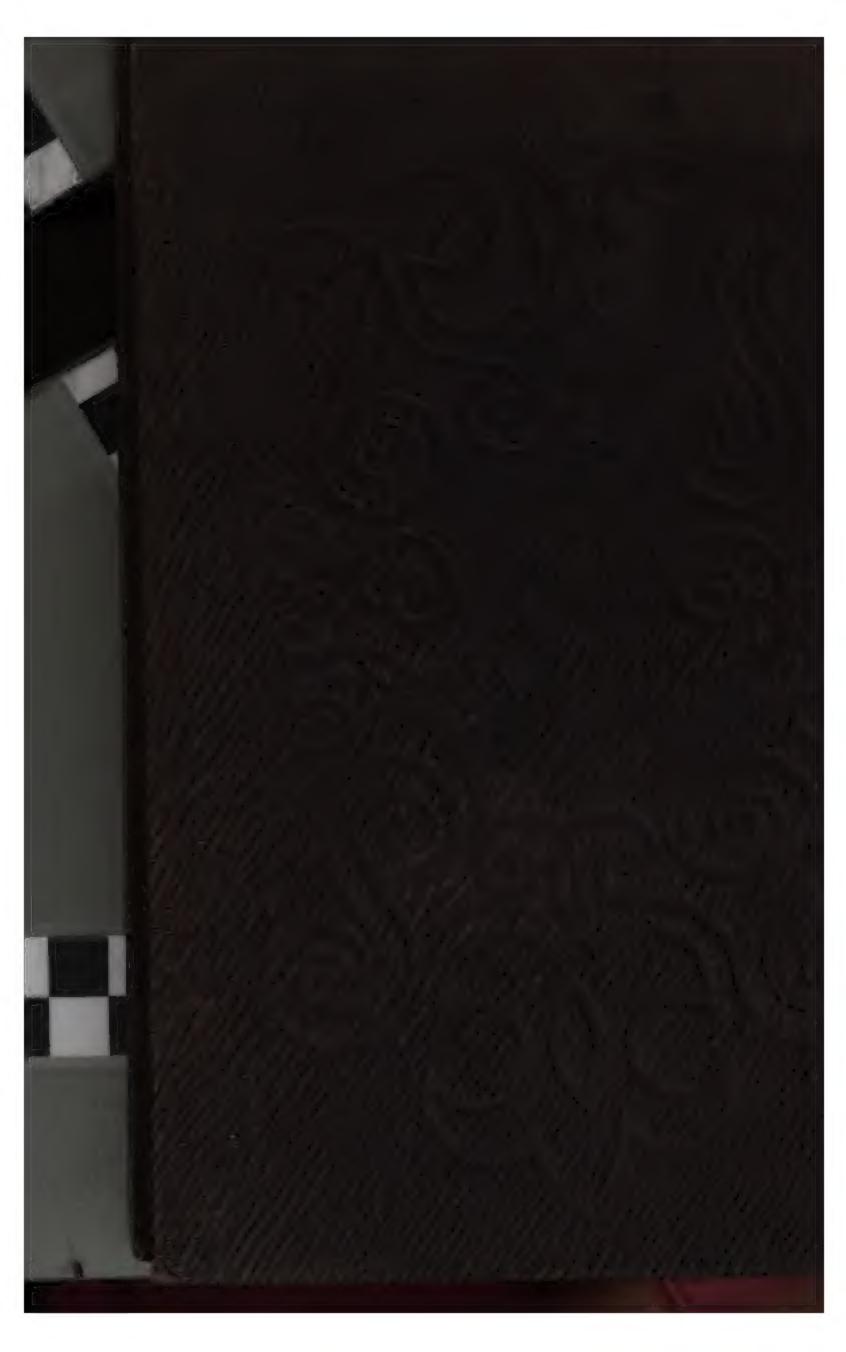